Das Königliche Bayerische 3. Chevauleger... "Herzog Maximilian" ...

**Emil Buxbaum** 



Toxba

Das Königliche Bayerifche

# 3. Chevaulegers-Regiment "Herzog Maximilian"

1724 bis 1884.

Erfter Teil.

Organisation und Formation.

Auf Befehl des Königl. Regiments-Kommandos

bearbeitet pon

Emil Buxbaum,

Cefonblieutenant im Regiment.

Mit einem Citelbild in Lichtdrud und 6 farbigen Uniformstafeln.

Minden. In Rommiffion bei R. Olbenbourg.

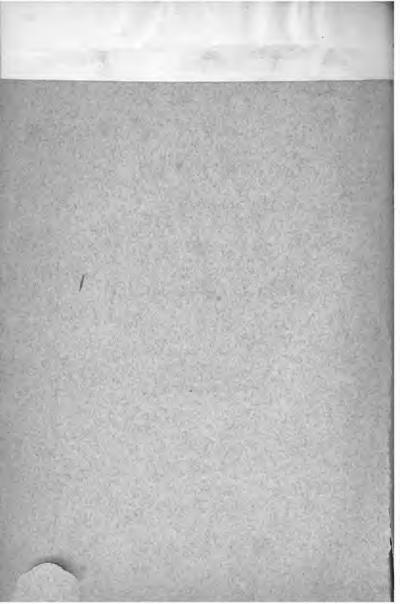

PRAPER FUND

Das Königliche Bayerifche

## 3. Chevaulegers-Regiment

## "herzog Maximilian"

1724 bis 1884.

Erfter Teil.

Organisation und Formation.

Auf Befehl des Königl. Regiments-Kommandos

bearbeitet von

Emil Buxbaum,

Setonblieutenant im Regiment.

Mit einem Citelbild in Lichtbrud nach einem Ölgemalbe und 6 farbigen Uniformstafeln nach Zeichnungen bes Majors a. D. v. Nagel.

München.

In Rommiffion bei R. Dibenbourg.

1884.

PUBLIC LIBRARY

499577

ASSIGN, LENGE AND
TILDER FAIRM ATONS,
R 16 2

Drud von & Dibenbourg in Dunchen

#### Dorwort.

"Das Undenten Tapferer ift im heere unbergänglich. Möge es in unferm Bolte, bas ja ein Bolt in Baffen ift, nie erlöfchen!"

Bon bem Kommandenr des Regiments, Herrn Oberften v. Ragel, ward mir im Sommer 1882 der ehrenvolle Auftrag, zunächst ein Archiv für die Geschichte unseres Regiments anzulegen und als die hierzu nötigen Forschungen und Arbeiten entsprechend gediehen, der weitere, nunmehr das Gesammelte zu einem Ganzen zu vereinen und fertig zu stellen.

Berghoch türmte sich vor mir eine Arbeit, beren Umfang ich nicht zu übersehen vermochte; dazu kam, daß über die Versgangenheit des Regiments, das seit seinem Bestehen mehr als anderthalb Jahrhunderte an sich vorüber ziehen sah, nichts vorshanden war und deshalb sämtliches Material erst ans den Archiven zu Tage gefördert werden mußte.

Doch treu bem reiterlichen Grundsate: "Kurz erwogen, rasch vollzogen", beseelt von dem erhebenden Gedanken, ein Werk zu schaffen, das bestimmt ist, Liebe zum Vaterland und durch Vorsführung der glorreichen Vergangenheit des Regiments freudigen Mut und Begeisterung zu wecken — ans dem man ersehe, wie ernstes, redliches Streben auch zu hohem, erhabenem Ziele führt, kam ich bald an die so gewaltig scheinenden hindernisse heran,

die ich aber doch wohl nicht zu überwinden vermocht hätte ohne ben ganz besonders günftigen Umstand, daß die Kriegsministerials. Atten des Königs. Neichsarchivs eben gesichtet und geordnet wurden. In dem so wohl vorbereiteten Stoff erkannte ich zusgleich den Weg, wie mein Auftrag zu vollziehen sei.

Wenn ich bezüglich der Einteilung des Stoffes von andern ausgezeichneten Regimentsgeschichten abwich, so geschah dies nur, um die Arbeit zu vereinfachen; in allen übrigen Beziehungen waren sie mir Muster und Vorbild und lieferten schätzenswerte Beiträge.

Soweit es thunlich war, wurde "militärische Kürze" ans gestrebt, nur Wissenswertes verarbeitet und das Unwesentliche dem Regimentsarchiv belassen.

Und fo midme ich das Wert bem Regiment gu feinem 160. Geburtstage.

"Zu einer Familie verbunden, stolz auf die Geschichte unserer Fahnen, eisernd für den Glanz unseres soldatischen Vaterlandes, jeder Einzelne geadelt durch Gestunung, gute Sitte und fleckenlose Ehre, dem Könige, dem Vaterland bis in den Tod ergeben, seien wir ein Ritterorden ohne Furcht und Tadel, unserer Vorsahren wert, der kommenden Generation ein leuchtendes Vorbild!"

> Der Beift, ber im ganzen Corps thut leben, Reißet gewaltig wie Sturmesweben Auch ben unterften Reiter mit.

Freifing, ben 23. Januar 1884.

Der Berfaffer.

#### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                    | Geit  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                            | . 111 |
| I. Übersicht der Feldzüge                                          | . XI  |
| II. Biographifche Sfizzen ber Mitglieder bes Militar=Max=Joseph    |       |
| Drbens                                                             | 1     |
| III. Biographische Stigen ber Regiments-Inhaber                    | . 27  |
| IV. Biographische Stigen ber bormaligen Kommandanten und Rom       |       |
| monbeure                                                           | 29    |
| V. Ranglifte bes Regiments vom 23. Januar 1884                     | . 36  |
| To brangistic bes bregiments bom 20. Juniar 1007                   |       |
|                                                                    |       |
| VI Wantamastian ban Wansa 1700                                     | . 48  |
| VI. Renformation ber Armee 1722                                    | . 48  |
| VII. Stämme und Errichtung bes Regiments                           | . 51  |
| Beilage 1: Spezifikation ber kurft. Karabiniers-Leibgarde-Eskadron |       |
| vom März 1696                                                      | . 57  |
| und Karabiniers-Kompagnie vom März 1696                            |       |
| 3: Designation der Untosten einer Karabiniers-Cauipierung          |       |
| bom März 1696                                                      |       |
| 4 . Mustarhertafall bar 1 (Mranchier Cambagnia au Wier             |       |
| bom 9. April 1696                                                  |       |
| 5. Whitewill have 9 (throughless from because on Winds home        |       |
| 9. Abril 1696                                                      |       |
| G. Maridwante her Glomanians à chavel une Carchiniani              |       |
| nach den Niederlanden vom 25. April bis 23. Mai 1696               |       |
| 7. Spariffetian har furd Garahinian Quihaanha (58fahan)            |       |
| bom 12. April 1701                                                 | . 62  |
| " 8: Quartier=Repartition ber furft. Estadron Grenadiers à         |       |
| cheval von 1702                                                    |       |
| " 9: Quartier = Repartition der turft. Estadron Grenadiers à       |       |
| cheval auf dem Rüdmarich von Ungarn vom 9. Ottober                 |       |
| 1717                                                               | 63    |
| " 10: Quartiere und Berpflegung der Garde-Rarabiniers von          | 1     |
| 14. August 1719                                                    |       |
| " 11: Errichtung eines Dragoner-Regiments aus den Karabiniers      | ,     |
| und Grenodiers à cheval nom 21. Dezember 1723                      | 64    |

|               |                |                                                                                                                                                                      | Geite |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | Beilage 12a:   | Entwurf fur die Errichtung des Dragoner : Regiments                                                                                                                  |       |
|               |                | Minucci vom 14. Januar 1724                                                                                                                                          | 67    |
|               | 12b:           | Spezifitation ber Oberoffigiere bes neuen Dragoner-                                                                                                                  |       |
|               | " ==-          | Regimente von 1724                                                                                                                                                   | 68    |
|               | " 12¢:         | Spegifitation ber Offigiere, beren Unichaffung noch                                                                                                                  | _     |
|               | " 12           | manquiert bon 1724                                                                                                                                                   | 70    |
|               | ~              |                                                                                                                                                                      | 71    |
| <u>v 111.</u> |                | Mufterliften                                                                                                                                                         | _     |
|               |                | Mufterlifte vom 12, August 1732                                                                                                                                      | 103   |
|               |                | Mufterlifte bom 16. Ceptember 1738                                                                                                                                   | 104   |
|               |                | Stande und Dienfte Tabelle bom 31. Juli 1744                                                                                                                         | 106   |
|               | " <u>4:</u>    | Saupt-Mufterungs-Tabelle d. Dobenzollern'ichen Dragoner-                                                                                                             |       |
|               |                | Regiments vom 10. Dai 1751, f. Taf. I am Schluffe                                                                                                                    |       |
|               |                | des Buches.                                                                                                                                                          |       |
|               | " 5:           | Mufterungs = Tabelle bes Sobenzollern'ichen Dragoner=                                                                                                                |       |
|               |                | Regiments vom 26. Ottober 1752, f. Taj. II am Schluffe                                                                                                               |       |
|               |                | bes Budges.                                                                                                                                                          |       |
|               | 6.             | Mufterungs = Lifte bes hobenzollern'ichen Dragoner-                                                                                                                  |       |
|               | , 0.           | Regiments vom 30. April 1758                                                                                                                                         | 107   |
|               | 7.             | Effettiv=Stand Tabelle Des Liviggani'jden Dragoner=                                                                                                                  | 101   |
|               | "              | Regiments vom 23. Dezember 1769, f. Taf. III am                                                                                                                      |       |
|               |                |                                                                                                                                                                      |       |
|               |                | Schlusse des Buches.                                                                                                                                                 |       |
|               | " <u>8:</u>    | Monatliche Effettiv Stand Tabelle des Liviggani'ichen                                                                                                                |       |
|               |                | Dragoner : Regiments vom November 1774, f. Zaf. IV                                                                                                                   |       |
|               |                | am Schluffe des Buches.                                                                                                                                              |       |
| IX.           | . Einverleibte | und abgegebene Truppenteile                                                                                                                                          | 109   |
|               | Beilage 1:     | Spezifitation der Oberoffiziere des Pinfasque'ichen                                                                                                                  |       |
|               |                | Dragoner-Regimente vom 12. Oftober 1735                                                                                                                              | 117   |
|               | " 2:           | Saupt-Mufterunge-Lifte der Leib-Kompagnie des Breufing-                                                                                                              |       |
|               |                | ichen Dragoner-Regiments vom 16. Oftober 1748                                                                                                                        | 117   |
|               | " 3:           | Saupt = Mufterunge = Lifte ber Brenfing'ichen Rom:                                                                                                                   |       |
|               | " ===          | pagnie des Prenfing'ichen Dragoner Regiments vom                                                                                                                     |       |
|               |                | 16. Oftober 1748                                                                                                                                                     | 118   |
|               | 4.             | haupt-Mufterunge-Lifte ber Cartor'ichen Kompagnie bes                                                                                                                | 110   |
|               | ,, 4.          | Brenfing'ichen Dragoner-Regiments vom 16. Oftober 1748                                                                                                               | 119   |
|               | E .            |                                                                                                                                                                      | 113   |
|               | " O;           | haupt : Mufterungs : Lifte der vac. Durand'ichen Roms                                                                                                                |       |
|               |                | pagnie bes Preyfing'iden Dragoner=Regiments bom                                                                                                                      |       |
|               |                | 16. Oftober 1748                                                                                                                                                     | 119   |
|               | " <u>6;</u>    | Saupt = Dufterungs = Lifte der Deichiner'ichen Rom-                                                                                                                  |       |
|               |                | pagnie des Brenfing'ichen Dragoner = Regiments vom                                                                                                                   |       |
|               |                | 16. Oftober 1748                                                                                                                                                     | _119  |
|               |                |                                                                                                                                                                      |       |
|               | " 7:           | Saupt-Mufterungs-Tabelle des Brenfing'ichen Dragoner-                                                                                                                |       |
|               | " 7:           | haupt-Musterungs: Tabelle des Prepfing'ichen Tragoners Regiments vom 20. Mai 1756, j. Taj. V am Schlusse                                                             |       |
|               | " 7:           |                                                                                                                                                                      |       |
|               |                | Regiments vom 20. Mai 1756, j. Taj. V am Schlusse Buches.                                                                                                            |       |
|               |                | Regiments vom 20. Mai 1756, f. Taf. V am Schluffe bes Buches.<br>Effettiv Stand : Tabelle bes La Rofe'ichen Tragoners                                                |       |
|               |                | Regiments vom 20. Mai 1756, f. Taf. V am Schlusse Stuckes.<br>Gifettiv-Stand-Tabelle des La Rosee'schen Dragoner-Regiments vom 16. Juni 1762, f. Tas. VI am Schlusse |       |
|               | " 8:           | Regiments vom 20. Mai 1756, f. Taf. V am Schluffe bes Buches.<br>Effettiv Stand : Tabelle bes La Rofe'ichen Tragoners                                                |       |

|                                                                     | Citic |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Beilage 10: Lifte ber vom Regiment Fugger = Chevaulegers am         |       |
| 2. Marg 1801 übernommenen Offigiere bes Bregenheim-                 | 104   |
| schen Chevaulegers-Regiments                                        | 124   |
| 1815 bis 31. März 1818                                              | 124   |
| 12: Offizierefifte ber 1. und 3. Estadron bes t. b. 1. Sufaren=     | 144   |
| Regiments Ende Mary 1819                                            | 125   |
| " 13: Lifte ber vom 3. Chevaulegers-Regiment am 21. Dezember        | 120   |
| 1863 an das 1. Ulanen-Regiment abgegebenen Offiziere                | 126   |
| X. Errichtung ber Chevaulegers-Regimenter                           | 127   |
| XI. Uniformierung                                                   | 132   |
| Beilage 1: Spezifitation bes Bedarfs zu einer Dragoner-Leib-Montur  | 102   |
| bom 1. August 1755                                                  | 141   |
| " 2: Montur = Tabelle ber Leib = Estabron des Liviggani'fchen       |       |
| Dragoner-Regiments bom 17. Geptember 1772                           | 143   |
| " 3: Defignation bes Macherlohns für verschiebene Rleidungs-        |       |
| ftüde von 1790                                                      | 142   |
| " 4: Berechnung ber fleinen Montur eines Chebaulegers bei           |       |
| einer Kapitulation von 10 Jahren von 1790                           | 144   |
| 5: Danerzeit verschiedener Monturftude bom 6. Mai 1790              | 145   |
| " 6: Defignation ber ben Beurlaubten mitzugebenden Wegen-           |       |
| ftande vom 1. Januar 1792                                           | 145   |
| " 7: Rormale ber Montur-Stude fur bas Fugger'iche Chevau-           |       |
| leger8=Regiment von 1800                                            | 145   |
| XII. Bewaffnung und Pferberüftung                                   | 150   |
| Beilage 1: Bewaffnung bes 4. Chevaulegers-Regiments von 1799 .      | 159   |
| " 2: Unbrauchbarteit ber ungarifden Gattel bom 4. Oftober 1806      | 159   |
| 3: Erganzung ber Pferdeequipagen bes 3. Chevaulegere-               |       |
| Regiments von 1811                                                  | 160   |
| 4: Pferbequipagen ber Chevaulegers = Regimenter bom                 |       |
| 8. April 1852                                                       | 161   |
| XIII. Pferdegucht und Remontierung                                  | 162   |
| Beilage 1: Untaugliche Bferde beim Sobenzollern'ichen Dragoner-     | 102   |
| Regiment bom 4. Mai 1740                                            | 169   |
| " 2: Ubernahme von Remonte-Pferben vom 2. Marg 1744 .               | 169   |
| 3: Remonte-Pferde vom 30. Juni bis 31. Juli 1757                    | 169   |
| " 4: Auszumusternde Pferde am 26. November 1757                     | 170   |
| 5: Das Johlen der Stuten vom 14. Juni 1808                          | 170   |
| 6: Der Pferdestand bei den Kavallerie=Regimentern vom               | 110   |
| 21. Juni 1820                                                       | 172   |
| XIV. Erganzung der Mannschaften. Die Unteroffiziere. Das Offiziers= |       |
| corps. Berpflegung und Gebühren                                     | 178   |
| Beilage 1: Berpflichtung zweier Refruten bes hobenzollern'ichen     | 110   |
| Dragoner-Regiments vom 11. Dezember 1753                            | 191   |
| 2: Affent = Lifte bes Hohenzollern'schen Dragoner = Regiments       | 101   |
| nom August 1757                                                     | 193   |
| 3: Refrutierung der baberischen Armee vom 27. Sept. 1788            | 194   |
|                                                                     |       |

|                                                                                                       | Geite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beilage 4 : Berpflegung bes Minneci'fden Dragoner-Regiments vom                                       |       |
| 7. Ottober 1727                                                                                       | 195   |
| " 5: Berpflegung bes Dobenzollern'ichen Dragoner-Regiments                                            |       |
| pon 1735                                                                                              | 197   |
| " 6: Monatliche Friedensgebühr eines Dragoner-Regiments                                               |       |
| pom 14. Mai 1778                                                                                      | 199   |
| " 7: Bahlungs-Entwurf für die in Babern garnisonierenden                                              |       |
| Ravallerie-Regimenter vom 1. Oftober 1788                                                             | 201   |
| " 8: Monatliche Roftenberechnung für ein Ravallerie-Regiment                                          |       |
| pon 1804                                                                                              | 202   |
| " 9: Berpflegs : Etat eines t. b. Chevaulegers : Regiments                                            |       |
| pom 26. Juni 1817                                                                                     | 204   |
| XV. Sanitates und Beterinarmefen                                                                      | 205   |
| XVI. Reglement. Dienft. Übungen                                                                       | 209   |
| Beilage 1: Marid. Route Des Dobengollern'iden Dragoner-Regiments                                      |       |
| pom 7. April 1784                                                                                     | 223   |
| " 2: Dufterung bes hobengollern'ichen Dragoner : Regiments                                            |       |
| bom 21. Juli 1735                                                                                     | 224   |
| " 3: Mufterung Des Dobengollern'ichen Dragoner : Regiments                                            |       |
| vom 5. Achruar 1738                                                                                   | 225   |
| " 4: Mufterung bes Sobengollern'ichen Dragoner : Regiments                                            |       |
| vom 14. Juli 1760                                                                                     | 225   |
| " 5: Revne bes Dragoner=Regiments Graf Bahl bom                                                       |       |
| 18. Runi 1778                                                                                         | 225   |
| XVII. Garnisonen                                                                                      |       |
|                                                                                                       | 227   |
| Beilage 1: Quartier-Beränderung bes Hohenzollern'fchen Dragoners                                      |       |
| Regiments vom 19. Mai 1724                                                                            | 230   |
| " 2: Quartier-Beränderung von Offizieren des hobenzollerus ichen Dragoner-Regiments vom 14. Märg 1725 |       |
|                                                                                                       | 231   |
| " 3: Quartier-Beranderung des Hohenzollern'ichen Dragoner-                                            | 000   |
| Regiments vom 19. September 1725                                                                      | 232   |
| " 4: Quartier-Beränderung bes Hohenzollern'ichen Dragoner-<br>Regiments vom 12. Dezember 1733         | non   |
| " 54: Quartier-Beränderung des hohenzollern'ichen Dragoner-                                           | 232   |
| Regiments vom 3. Februar 1734                                                                         | 232   |
| " 56: Quartier-Beränderung des Hohenzollern'ichen Dragoner-                                           |       |
|                                                                                                       |       |
| Regiments vom 12. Februar 1734                                                                        |       |
| Regiments in Landsberg am 15. Juni 1734                                                               | 234   |
|                                                                                                       |       |
|                                                                                                       | 234   |
| n 7a: Majregelung der Stadt Wembbing in Quartier=                                                     | -     |
| angelegenheiten vom 29. Mai 1741                                                                      | 234   |
|                                                                                                       |       |
| " 71: Maßregelung der Stadt Ingolftadt in Quartier-<br>augelegenheiten vom 7. Juni 1741               |       |
|                                                                                                       |       |
| " 70: Dislotation bes hohenzollern'ichen Dragoner-Regiments                                           | Aust  |

|        |           |        | Inhaltsverzeichnis.                                     | IX      |
|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|---------|
|        |           |        |                                                         | Ceite   |
|        | Beilage   | 8:     | Regulierung ber Binterquartiere des Hohenzollern'schen  |         |
|        |           |        | Dragoner=Regiments 1743                                 | 235     |
|        | <u>"</u>  | 9;     |                                                         | ODE     |
|        |           | 100    | Regiments vom 22. Februar 1744                          | 235     |
|        | "         | 10"    | nach Bafferburg vom 20. Januar 1747                     | 235     |
|        |           | 106    | Berlegung des Sobenzollern'ichen Dragoner-Regiments     | 200     |
|        | **        | 10-    | nach Bafferburg vom 31. Januar 1747                     | 236     |
|        | ,,        | 11:    |                                                         |         |
|        | "         |        | Umberg am 15. Mai 1747                                  | 236     |
|        |           | 12:    |                                                         |         |
|        | **        |        | nach Landshut am 30. September 1753                     | 237     |
|        | ,,        | 13ª    | : Berlegung des hobenzollern'ichen Dragoner-Regiments   |         |
|        |           |        | nach Neumarkt am 30 April 1800                          | 237     |
|        | <i>tt</i> | 13ъ    | : Berlegung des Depots des Hohenzollern'ichen Dragoner= |         |
|        |           |        | Regiments nach Neumarkt am 30. April 1800 : .           | 237     |
| XVIII. | Orben.    | Eh     | renzeichen. Belobungen                                  | 239     |
|        | Offizier  |        |                                                         | 261     |
| XX.    | Rappor    | rt des | Regiments nach bem Stande vom 23. Jan. 1884             | 320     |
| ,      |           |        | Uniforms Tafeln:                                        |         |
|        |           | 9      | Rach Beichnungen bes Majors a. D. von Ragel.            |         |
|        |           | - (    | hobenzollern = Dragoner 1735 (Gemeiner).                |         |
|        | Taf.      | 1 {    | Dragoner - Regiment Bahl 1782 (Gemeiner).               |         |
|        |           | (      | Dragoner = Regiment Bahl 1786 (Gemeiner).               |         |
|        | "         | 11 {   | Chevaulegers : Regiment Bahl (Fugger) 1790 (Gemeine     | r).     |
|        |           | i      | Chevaulegers = Regiment Jugger 1802 (Lieutenant).       |         |
|        | ,,        | ш {    | " " 1805 (Rittmeister).                                 |         |
|        |           | - (    | " (Gemeiner).                                           |         |
|        |           | ıv į   | Chevaulegers = Regiment Kronpring 1812 (Rittmeifter).   |         |
|        | **        | 1, 1   | " " 1820 (Korporal).                                    |         |
|        |           | v      | Chevaulegers = Regiment Bergog Maximilian 1833 (Gem     | riner). |
|        | "         | ٠, ا   | " " " <u>1854 (Ober</u>                                 |         |
|        |           | - (    | Chevaulegers=Regiment Bergog Maximilian 1870 (Gem       | iner).  |
|        | "         | VI {   | " " " 1884 (Lieu                                        | enant   |
|        |           | Ų      | mit Trompeter).                                         |         |

#### Übersicht der Feldzüge des Plegiments.1)

| $1738 \\ 1739$      | Gegen die Türken                        | 2 Feldzüge  |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1741                |                                         |             |
| 1742<br>1743        | Ofterreichischer Erbfolgefrieg          | 5 "         |
| 1744                | 7,1111111111111111111111111111111111111 | "           |
| 1745 J<br>1793 )    |                                         |             |
| 1794<br>1799        | Frangösische Revolutionstriege          | 4 "         |
| 1800                |                                         |             |
| 1805                | Gegen Ofterreich und Rugland            | 1 "         |
| $\frac{1806}{1807}$ | Gegen Preußen und Rufland               | 2 "         |
| 1809                | Gegen Ofterreich                        | 1 "         |
| 1812                | Gegen Rußland                           | 1 "         |
| 1813                | Gegen Rufland und Preußen               | 1 "         |
| 1813 )              |                                         |             |
| 1814                | Gegen Frankreich                        | 3 "         |
| 1815                |                                         |             |
| 1866                | Gegen Preußen                           | 1 "         |
| $\frac{1870}{1871}$ | Gegen Frankreich                        | 2 "         |
| ,                   | Summa                                   | 23 Feldzüge |

<sup>1)</sup> Die erste Eskabron des Regiments gehörte zu dem am 25. Ottober 1832 nach Griechenland entsendeten bayerischen hilfscorps.

# Wilitär: Max: Poseph: Ordens.1)

#### Elbracht, Frang Balentin Ritter von.

Geboren 10. August 1764 zu Mannheim, als der Sohn des Notars Joseph Elbracht und dessen Gattin Susanna, geb. Zungius.

18. August 1786 Fähnbrich im Leiningenschen Dragoner-Regiment.
10. Februar 1790 Obersieutenant. 25. September 1797 Kapitän im
1. Chevaulegers-Regiment (seit 1799 Kr. 4). 7. März 1802 Major bei Tazis-Dragoner. 4. November 1804 wieder zu seinem früheren Regiment versett. 15. August 1806 Oberstlieutenant im 1. Dragoner-Regiment "Minucci" (jeht 1. Chev.-Rgt.). 27. Januar 1808 Oberst des 1. Chevaulegers-Regiments "Krooprinz" (unser Rgt.). 11. Juli 1812 Brigadetommandant. 10. August 1813 Generalmajor. 10. Februar 1824 Vizepräsident beim Generalauditoriat. 11. Februar 1824 Generalsseutenant.

Mit furfürstlichem Restript vom 19. Februar 1795 wurde bem damaligen Obersieutenant Elbracht die besondere höchste Zustriedenheit über sein Wohlverhalten und rechtschaffenes Betragen in den Campagnen von 1793 und 1794 eröffnet und ihm das Willickr-Chrenzeichen verlieden.

Im Feldzuge 1794 hatte Oberlientenaut Elbracht besonders inn August bei Friedelsheim Gelegenheit zur Auszeichnung und liegt hierüber Nachstehendes vor:

Rapport von dem kurpfalzbaherischen kombinierten Chevaulegers-Regiment, d. d. Wachenheim, 28. Angust 1794.

"Auf erhaltenen hohen Regimentsbesehl ging ich vorige Racht mit 100 Pferden, dem Herrn Oberlieutenant Elbracht, Unterlieutenant Spegg, Estandartführer Gerviums und 1 Trompeter um 12 Uhr von hier ab und kam um 1 Uhr bei dem Schlosse zu Kleinbockenheim, dem mir in der Ordre bestimmten Sammelplat an, wo der Herr Rittmeister von Stock von Kindenheim aus mit 50 Pferden zu mir stieß.

<sup>1)</sup> Siehe Schretting er's Bert: "Der Königl. Bager. Militär:Max:Joseph: Orben und feine Mitglieber." München 1882.

Bon hier führte uns ber Herr General Blücher selbst bis Heibesheim, wo wir zu einer Estadron "Blücher"-Husaren und einer "Schmettau"-Dragoner stießen, welche das zu dieser Expedition bestimmte Kommands von 450—500 Bierden ausmachten.

hier erteilte der herr General den Befehl zur Formierung der Avantgarde.

Hierzu gaben die Hufaren den Kommandanten, einen Rittmeister und einen Obersieutenant nebst 25 Pferden, die Oragoner einen Unterlieutenant mit 25 Pferden und wir einen Obersieutenant nebst 27 Pserden; dann marschierte das Ganze, die Hufaren an der Tete, die Oragoner in der Mitte und wir zuletzt, neben Beissenheim am Sande vorbei, bei der Kichheimer Mühle über die Brugbachbrücke, wo ein Zug "Schmettau" steben blieb.

Da wegen ebenso unvorgesehenen als unvermeiblichen hindernisses uns unmöglich wurde, der ersten Bestimmung gemäß den Rosenwald bei Friedelsheim zu erreichen, ehe der Tag anbräche, wurden wir bei bessessen Unnäherung genötigt, in eine der rechts des Holzhoses gelegenen Remisen uns in Bersteck zu legen. Die Woantgarde und hinderen standen ganz im Tannenbusch; wir und die Dragoner aber hinter denselben.

Gegen halb 7 Uhr ließen sich 2 französische Patronillen, eine von 6 Mann, die andere von 3 Mann sehen. Erstere ging gerade von der Friedelsheimer Anhöhe auf die Kichheimer Mühle, die zweite aber auf uns zu. Da letztere uns erblickte, machte sie Halt, 1 Mann rückte noch mehr vor und schoß auf uns, woraus der Herr General Sagd auf diese Patronillen machen sieß. Wir folgten in geschlossenen Jügen im Trabe und Galopp, wo wir dann, als wir auf die Anhöhe kamen, die in zwei Züge abgeteiste Hanpttruppe von 100 Mann erblickten.

Der Henral ließ jogleich 3 Züge zur Unterstützung der Avantgarde vorrücken, mir aber erteilte er den Beschl, die linke Flanke zu decken. Ich jeste mich also auf die Anhöbe dei Ellerstadt, detachierte den Herrn Lieutenant Spegg, um die Gegend zwischen Glerstadt und Fingdounheim, und ersteren Ort selbst abzupatronillieren. Da der Feind, seine Planker zu unterstützen, die von den Unstrigen gedrängt wurden, auf der Friedelsheimer Anhöhe aufmarschierte, betamen die Unstrigen Beit heranzukommen, griffen ihn an, warsen ihn und jagten ihn durch das Dorf Friedelsheim. Während dieses geschah, ging ich in meiner Richtung im Trab und Gasopp vor, um sowoosl unster Flanke zu decken, als die des Feindes zu gewinnen. Bei diese Gesegenheit wurden dem Feinde an 40 Mann, der Lieutenant, der die siehnblich Resonoszierung kommandierte, und sait seensowiese die heisseitige Mannischaft 7 Mann zu Gesangenen

gemacht hat. Bei Erreichung der Anhöhe von Friedelsheim stieß der Herr Lieutenant Spegg swieder zu mir.

Nun erteilte der Herr General den Beself jum Rückzuge und mir insbesondere den, mit den Husaren eine retraite en echiquier bis an die Kichheimer Mühle zu machen, um den Rückzug der Avantgarde zu sichern.

Das mir ganz besonders bezeigte Wohlgesallen des Herrn Generals über das Betragen der Herren Ofsiziere und der Mannschaft macht es mir zur Pflicht, beide wegen ihrem bezeigten Mute einem hohen Regimentskommando anzurühmen; besonders zeichnete sich der Herr Seerr Scherficutenant Elbracht bei der Attack der Avantgarde und der Herr Untersieutenant Spegg bei seiner Patrouille so sehr aus, daß sie sich des besonderen Lobes, das ihnen der Herr General gegen mich erteilte, würdig machten."
Frhr. von Dorth, Major.

Im Armeebeschl vom 1. März 1806, bei Stiftung des Militär-Max-Joseph-Ordens, ward Elbracht als Kommandeur in den genannten Orden aufgenommen 1).

Ritter von Elbracht starb am 19. Februar 1825 zu München. Zur ständigen Erhaltung des Erinnerns an seine vielen Berdienste für den Ruhm der Armee, besam unterm 16. September 1842 der Kavasier III der Festung Ingolstadt den Ramen "Sibracht".

#### Biertl, Gottlieb von.

Geboren um bas Jahr 1745, ohne bag Beiteres ermittelt werden fonnte.

24. Juni 1777 Abjutant im "La Rosée'schen" Dragoner-Regiment (nun im 3. Chev.-Rgt.).
3. Dezember 1784 Untersieutenant.
24. November 1787 Obersieutenant.
17. März 1797 Stabörittmeister.
13. Angust 1801 Rittmeister bei "Fingger"-Chevaulegers (nuser Rgt.).

Mit furfürstlichem Restripte vom 29. Inni 1796 wurde dem Oberlieutenant Viertl für sein ansgezeichnetes Bohlverhalten im Felde und für seine bei Aleinfarsenbach bewiesene Brawonr das Milität-Chrenzeichen verliechen, nachdem ihn General von Blücher wiederholt in einem am 13. September 1794 an den General Graf Psenburg gerichteten Briefe rühmlichst erwähnt hatte.

Biertl selbst berichtet in einem Rapport, d. d. Kindenheim 5. September 1794:

"Bermöge des gestern erhaltenen hohen Regimentsbeschles wurde ich nebst 3 Unteroffizieren, 1 Trompeter und 46 Gemeinen zu dem

<sup>1)</sup> Der Feldzug 1806 hatte Rajor Elbracht und seinen Chevaulegers Gelegenheit Jur besonderen Ausseichnung geboten. Siehe: "Bürdinger I., Ein bazerijches Reiterfrüft aus dem Jahre 1805. München 1876."

die Brigade kommandierenden Herrn General von Blücher nach Rleinbodenheim kommandiert.

Als ich mich nach meinem Eintreffen bei gedachtem Herrn General meldete, erhielt ich von Hochselbem den Beschl, mich mit meiner unterhabenden Mannischaft bis an die Brücke der außerhalb Grünstadt entlegenen Mühle (wo sich eben auch ein Kommando von 50 "Schmettanischen" Dragonern besand) zu begeben, dort aufzumarschieren und die Anfunst oben genannten Herrn Generals zu erwarten.

Ungefahr 2 Uhr war es, da gedachter Herr General anlangte und mich nehit meiner unterhabenden Mannichaft abzumarschieren und ihm nachzusolgen beschligte. Er sührte uns, ohne Grünstadt oder ein anderes Ort zu passieren, sehr schieftliche Wege dis unch Aleinfarlendach; hier postierte er uns nehrt einem Rommando von 50 seiner Husarenbach; hier postierte er uns nehrt einem Rommando von 50 seiner Kusarenbach; dieht an das am Ende diese Orts gelegene Haß, so zwar, daß der Feind, der von der rechten Seite außerhalb bieses Orts herkommen mußte, nicht das mindeste von uns gewahr werden konnte. Herr General selbst aber stieg von seinem Pseinde genau und sicher bestimmen zu können. Ungeschr früh 5 Uhr war es, als sich der Feind in einer Stärke von allensalls 250 Nationaltruppen von dem Gebirge herab und mireien Felde bliden ließ; alsbald gab Herr General das Zeichen zum Angeris.

Die königs, preußischen und kurpfälzischen, dann baherischen Feldjäger suchten sodann dem Feind den Rückzug in das Gebirg bis zur Ankunft der vorhin besagten Kavallerie abzuschneiden, welche auch bei ihrer Ankunft, ohne Ruhm zu sagen, mit volken Mut auf den Feind einhieb, also zwar, daß der Herr General von Blücker, welcher immer à la tête war, mehrmals den Chevanlegers zuries, Kardon zu geben 1.

Nach genauer Untersuchung und darauf erhaltenen Rapporten der bei mir gehabten 3 Unterossischer, wurde mir die Anzeige gemacht, daß von meinem unterhabenden Chewaulegerskommando 65 Mann vom Feinde zu tot gehauen und 38 blessische und gesangen worden seine, welche Blessische und Gesangene sie der Transportierung halber den königs, preußischen und pfälzischen Feldiägern übergeben haben.

Bon Seite ber Chevanlegers hingegen wurde ber Bemeine Gottlinger ber "Dberftlientenants"-Estadron totgeschoffen und ber Gemeine

<sup>4)</sup> herr General von Blücher bedankte sich persönlich bei dem Chevaulegerstommande und ängerte sich mit diesen Worten: "3or Leute seid ausgezeichnet brad, nur zu eifrig, ihr baut die Rader alle ansammen und gebt zu wenig Pardon, ihr müßt menschlichtiger sein und mehr gesangen nehmen."

Beder töblich blessiert, der im Zurücktransportieren verstorben zu sein scheint. Beide Gemeine wurden zu Sausenheim begraben. An Pferden hingegen ist nur das des Gemeinen Göttlinger vorne an der Nase durch einen Basonettstich leicht verwundet worden.

Nach Bollenbung dieser Hate zogen sich sämtliche Ravallerie und Isäger hinter Kleinkarlenbach zurück und sormierten sich da wiederum. Bald erhielten wir den Beschl, neuerdings eine Attacke über den Leiningerberg (wo der Feind die preußischen Feldwachen zurückgedrängt hatte) vorzunehmen, welches dann auch in bester Ordnung geschah, wobei die seindliche Kawallerie zurückgeworsen und von selber einige Pserde und Wann gesangen worden sind.

Als auch diese Attacke beendet war, sormierte sich auf gegebenen Appel meine Mannschaft und Herr General von Blücher besahl mir mit solcher einzurücken.

Belch' ein fo anders hiermit gehorsamst rapportiere.

Biertl, Oberlieutenant."

Im Feldange 1805 durch einen Sturz mit dem Pferde bei Hollabrunn beschädigt, wurde Rittmeister von Viertl, welcher bei Stiftung des Wilitär-Max-Joseph-Ordens im Armeedescht vom 1. März 1806 bessen Ritterfrenz erhalten hatte, unterm 2. März 1808 wegen Kranfheit, und zwar zur Belohnung seiner lang und gut geleisteten Dienste mit dem Charafter als Wajor in den Rubestand versett.

Am 30. September 1825 ftarb Biertl in Deggendorf, 80 Jahre alt.

#### Magg, Rlemens von.

- Geboren 23. Oftober 1762 zu Seefeld, Amtsgerichts Starnberg, als ber Sohn bes graflich Torring'ichen Herrichaft: und Lehenverwalters zu Seefeld Johann Joseph Magg und beffen Gattin Rofina.

1782 als Gemeiner und Kabett in das La Rofec'sche Dragoner-Regiment eingetreten. 2. Januar 1785 Untersieutenant im Infanterie-Regiment "Graf Wahl" (nun 4. Inf.-Agt.). 28. Juni 1785 zu seinem frühern Regiment versetzt. 16. April 1795 Obersieutenant. 31. März 1803 Rittmeister im Chevaulegers-Regiment "Fugger" (nuser Rgt.).

Unterm 26. Mai 1795 wegen ber Affaire vom 13. September 1794 bei Herzheim am Berg und Dackenheim (B.-A. Neustadt in der Pfalz) belobt, erhielt Magg am 13. November 1796 das Militärs Ehrenzeichen.

In dem 1796 von Magg eingereichten Gesuche um Berleihung des Militär-Schrenzeichens führt er an, daß er seit 20. Januar 1794 im Felde stand und bezeichnet als besondere Auszeichnung:

"Burde ich den 13. September 1794 mit 30 Chevaulegers kommandiert und an ein preußisches Corps gestoßen. Ich mußte mit meinem Kommando bei Herzheim am Berg und Dadenheim auf ungesähr 200 Franzossen, so in einem Bingert ein Versted hatten, attadieren und war jo glüdlich, selbe hinauszutreiben und zwar so, daß die nachher gekommene reitende Artillerie der Preußen auf das ganze seinbliche Corps eine sehr gute Birkung machen konnte, welches alles diese in Gegenwart des preußischen Generalmajors von Blücher geschab."

General Blücher selbst bezeigt in einem zu Riefenbed im Münftersichen ausgestellten Zengnisse dem Lieutenant Magg, daß er sich bei der Affaire vom 13. September 1794 bei Herneim a. B. und Dadenbeim auf das Rühmlichste verhalten und Proben seiner Bravour und seines guten Benehmens unter seinen (Blüchers) Angen abgelegt habe.

Bei Stiftung bes Militär-Max-Jojeph-Ordens erfolgte im Armeebefehl vom 1. März 1806 Maggs Ernennung zum Ritter biefes Ordens.

Er wurde am 13. Mai 1807 wegen "gerrütteter Gesundheit" penfioniert und ftarb am 9. Februar 1824 zu Seefelb.

#### Reibeld, Beinrich Rarl Freiherr von.

Webvren am 30. Mai 1773 zu Mannheim als der Sohn des Kämmerers, Generals der Infanterie, Generals and Marscho-Kommissärs Salob Friedrich Joseph Reichsfreiherrn von Reibeld und dessen Gattin Klara, geb. von Belfer-Berensberg.

19. Oktober 1797 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment (nuner Rgt.). 8. Oktober 1799 zum 4. Chevaulegers-Regiment (nun Nr. 5) verfest. 9. Februar 1803 durch Kauf Kittmeister bei "Kurfürlt"-Chevaulegers (nun 4. Chev.-Rgt.). 25. September 1805 entslösen. 22. Wai 1807 Rittmeister ohne Gage. 25. Januar 1808 Kittmeister à la suite der Armee. 17. März 1809 als überzähliger Rittmeister dem 2. Chevaulegers-Regiment "König" zugeteilt.

In dem Feldzuge 1800 war Reibeld nach einem Zeugnisse des Generalsientenants Baron von Zweydrücken, d. d. 22. Mai 1802 "mehrmalen und immer mit vollkommener Zufriedenheit und Angen in dem Adjutantendienste gebraucht". Wegen seines klugen und unerschroedenen Benehmens gelegentlich der Überdrüngung höchst wichtiger Depeschen an den Erzherzog Karl erhielt Reibeld mit Kabinettsordre vom 30. März 1802 das Militär-Chrenzeichen.

Der General und Brigadier Brede erteilte hierüber, d. d. heibelsberg ben 18. Marg 1802, Reibelb nachstehendes Zengnis:

"Dem herrn Unterlieutenant Baron von Reibelb vom "Erbpring Leiningen'ichen" Chevaulegere-Regiment (hatte jeit 2. Mai 1801 biese Bezeichnung) bezeuge ich, daß sich berselbe, so oft ich in dem setzten Feldzuge von 1800 das damals kombinierte Chevaulegers-Regiment unter meinem Kommando zu haben die Ehre hatte, als ein eistiger Offizier vorm Feinde tapser betragen habe, insbesondere als derselbe von mir auf Beschl des damaligen Subsidien-Corps-Kommandanten, Generalsientenant Frenherr von Zweybrüden, von Linz mit höchstwicktigen Depeichen an Seine Königliche Hoheit den Erzherzog Karl und den in dem k. t. Dauptquartier damals angestellt gewesenen Gerrn Obersteilentenant von Rechberg überschiedt war.

Da ich damals 3 Tage lang keine Nachricht von dem Standpunkte ber kaiserlichen Armee hatte und selbe hinter der Ens verunten mußte, so besahl ich genanntem Herrn Lieutenant Baron von Reibelb, in Mauthausen oder Steiereck die Donau zu passieren und seine Depeschen von da aus ins k. k. Hauptquartier zu verbringen.

Diese Armee stand aber gegen Bermuten (infolge der Schlacht von Hohenlinden) schon hinter der Erlach und der herr Lieutenant stieß auf ein frauzösisches Pikett, und bloß seinem klugen Benehmen, mit welchem er dem damaligen Pikett beizubringen wußte, daß ein Wafsenststliftand in Unterhandlung und er mit den dahin abzielenden Depeschen abzeichikt sei, mußte es verdankt werden, daß er mit seinen Depeschen glücklich fort und in das k. k. Hauptquartier kam."

Im Armecbesehl vom 1. März 1806 bei Stiftung des Militär=Max-Toseph=Ordens ward Reibeld als Besitzer des Militär=Chrenzeichens zum Chrenritter des bezeichneten Ordens ernannt.

Im Feldzuge 1809 gegen Ofterreich, am 10. Juli, in dem Treffen bei Znaim, drang Reibeld an der Spitze seiner, der "Leib"-Estadron, durch Teschwitz und über die Taja-Brück, ward aber hier jo schwer verwundet, daß er insolge dieser Verwundung am 16. August 1809 zu Znaim starb.

#### Reffelrode Sugenpoet, Maximilian Friedrich Freiherr von.

Geboren zu Duffelborf am 15. Februar 1773 als ber Sohn bes Kämmerers, Hoffammerrats und herzoglich jülich'schen Sefretars Franz Karl Leopold Freiherr von Reffelrobe-Hugenpoet und bessen Gattin Marie Theresia, geb. Freiin von Harthausen-Liepepring.

1. Januar 1794 Unterlieutenant im herzoglich pfalzezweibrüdensichen Leibs-Gardes-Regiment zu Fuß (nun im 3. und 9. Jus. Mgt.).
18. März 1799 zum 1. Chevaulegers-Regiment (nun Nr. 4) versett.
23. Oktober 1799 Oberlieutenant.
28. April 1804 aggregierter Rittsmeister im 1. Chevaulegers-Regiment "Fugger" (unser Ngt.).
3. Dezember 1804 wirklicher Rittmeister.
25. Januar 1808 Major im

4. Chevaulegers-Regiment "Bubenhofen" (nun Nr. 6). 4. September 1810 Oberfitientenant im 3. Chevaulegers'-Regiment "Leiningen" (nun Nr. 5). 11. Februar 1824 Oberfit und Nommandant von Nüruberg. 22. Mai 1836 charafterifierter Generalmajor. 30. März 1838 wirklicher Generalmajor. 21. April 1838 Nommandant von Angsburg.

Mit Kabinettsorbre vom 28. November 1802 wurde Reffelrobe für sein vorzügliches Betragen in der Schlacht von Hohenlinden das Militär-Chrenzeichen verlieben.

In der Schlacht bei Hohenlinden auf 3. Dezember 1800, und zwar in der Nässe von Maitenbeth, erhielt die Leid's Cskladron des 1. Chevanlegers's Regiments, bei welcher auch Neffel'rode stattenie, metche bekentenden Schaden verursachte, zu nehmen. Mit Kishuheit und Todesverachtung vollzog die Eskadron den Besehl und nahm die Batterie. Die ganze Batterie konnten die Chevanlegers nicht absühren, weil deren Bespannung sich zu sichne entsernt hatte, doch gesang sauch den unnmehr im Berein mit ihrer Insanterie herbeieilenden französischen Chassenre nicht, die Batterie wieder zu nehmen. Die Leid-Eskadron entsührte Ausannen und 1 Haubige und kehrte nit diesen Trophäen zu ihrem Regimente zurück.

Schon bei dem ersten Angriffe auf die Batterie hatte Derstientenant Reiselrode einen Schuß in den Derscheutel erhalten, war insolge dessen wom Pierde gestürzt und geriet unnmehr in französische Kriegsgegangenschaft, wobei die Chassense dem begannen, den Schwervernundeten auszupstündern. Kaum gewahrte jedoch der Chevanlegers Gespreite Fleischmann dieses, als er rasch einige seiner Kameraden, unter diesen die Chevanlegers Pecht. Beck, Hossman und Walldorf, sammette und aufsorderte, mit ihm den Gesangenen zu befreien. Diese alle, bereit ihr Leben daran zu seinen, stürmten auf die plünderuden Chassenst los. Lebtere aber nahmen den Angriff sogleich wahr, warsen sich auf ihre Pierde und, indem sie noch höhnisch dem Sberscheren, mais nous leur ferons la barbes, ritten sie mit wildem Geschreie den anrückenden Chevaulegers entagegen.

Um den gesangenen Oberlieutenant, welcher mit zerschmettertem Schenkel am Boben lag, entspann sich nun ein hestiges und hartnädiges Gesecht. Endlich siegte die Tapserkeit der Chevaulegers, deren fräftige Säbelhiebe die Chafseurs zur Flucht zwangen.

Noch während des Gesechtes hatte Fleischmann einigen Kameraden zugerusen: "Nun bringet den Oberlieutenant den Unstrigen wieder, indessen wir andere den Feind zurückhalten wollen." Sogleich sprangen die Chevanlegers Walldorf und Weck vom Pserde, legten unter dem heftigsten Gewehrsener bem Chevauleger Becht ben verwundeten Oberlientenant quer über den Sattelknopf und brachten ihn auf diese Beise, gleichzeitig mit dem auch bei dieser Gelegenheit verwundeten Chevauleger Hoffmanun, nach einem Bauernhose zuruck.

hier nun nahmen sie eine Schleipfe (vulgo eine Art Schlitten), spannten sich mit ihren Fouragierstricken vor dieselbe, zogen so ihren Offizier über eine Stunde fort und befreiten ihn auf diese Weise von der nahen Gefahr einer wiederholten Gefangennahme.

Im Armeebeschl vom 1. Marg 1806 bei Stiftung bes Militar-Mag-Jojeph-Orbens ward Reffelrobe gum Ritter besselben ernannt.

Er wurde am 18. Oftober 1844 penfioniert und ftarb zu Angsburg am 17. Auguft 1851.

#### Sahn, Engelbert bon.

Geboren am 21. Marz 1768 zu Beidelberg als ber Sohn bes Kauf- und handelsmannes Joh. Georg hahn in Heidelberg und beffen Gattin Anna Maria Gadduin.

26. Juni 1792 Unterlieutenant im 1. Kürassier-Regiment "Winneci" (nun 1. Chev.-Rgt.). 31. Ottober 1798 Obersieutenant. 3. Dezember 1806 Mittmeister. 27. Ottober 1809 Major im 1. Chevaulegers-Regiment "Kronprinz".

Hahn nahm an dem Feldzuge 1805 gegen Ofterreich Anteil und erhielt am 22. November 1805 zur Belohnung seiner Tapserfeit das Militär-Chrenzeichen. Der Armeebesehl von diesem Tage spricht sich über seine Thätiakeit aus wie folat:

"Der Obersieutenaut Engelbert Hahn bildete mit 15 Dragonern bei Erstürmung der Tiroler Engpässe (1. Nov.) die Avantgarde. Dersielbe zeigte mit seiner unterhabenden Mannischaft, ohngeachtet der durch die Nachteile des Tercains vermehrten Gesahren, eine seltene Unsersichrockenheit. Er erstürmte den Bodenbühlberg trot seine seltene Unserhaben des durch den Feind hartnädig verteidigten Verhaues und eroberte 2 Kanonen mit Munisionswagen und Bespannung."

Im Armeebefehl vom 1. Marg 1806 bei Stiftung bes Militar-Max-Joseph-Orbens ward hahn zu beffen Ritter ernannt.

Auf bem Ruckzuge von Ruffland ftarb hahn am 30. November 1812, ohne daß jedoch ber Sterbeort naber bezeichnet werden fonnte.

#### Dleganelli, Paul Graf bon.

Geboren 1757 zu Berona als der Sohn des Franz Graf von Mezanelli und dessen Gattin Waria Theresia, geb. Gräfin von Wichaeli. 24. Angust 1777 burch Kaus Mittmeister im Kürassier-Regiment "Winneci" (nun im 1. Chev.-Mgt.). 5. März 1786 Major. 18. April 1792 Oberstlientenaut. 22. Februar 1795 zum 2. Chevaulegers-Regiment "Bretenheim" (nun im 3. Chev.-Mgt.) versett. 15. Mai 1798 charakterissierter Sberit. 11. Sttbr. 1798 Regimentskommandant!). 14. Mai 1799 wirklicher Sberit. 23. September 1804 Generalmajor.

Unterm 11. Januar 1806 erhielt Meganelli für bie von ihm bethätigte Ginnahme von Kufftein bas Militar-Chrenzeichen.

3m Laufe bes Gelbange 1805 gegen Ofterreich tam Deganelli mit der aus der Gegend von Reichenhall über Traunftein und Margnart= itein nach Kufftein abgesendeten Brigade "Marfigli" am 8. November vor genannter Feftung an. hier befahl er vor allen Dingen bem 3. leichten Bataillon "Breufing" und bem 2. Dragoner Regiment "Tarie" burch die Borftadt auf die Junsbruderstraße zu ruden, um eine Berbindung mit bem Corps bes Marschalls Ren einzuleiten, zog noch bas 5. leichte Infanterie Bataillon "Lamotte" von ber Brigade "Siebein" an fich, ließ biefes bann am 10. November gegen bie wohl verrammelte und befette Rlaufenichange auruden und endlich teils am Juge bes Rillerberge, welcher ber Teftung febr nabe liegt, teile auf ber Sobe besielben, welche die gange feindliche Stellung beberrichte, 4 Seche pfünder und 2 Sanbigen aufführen. Gin ftarter Rebel begunftigte bas Unternehmen. Sauptmann Bauer ließ die Saubigen mit Geilen ben Berg hinaufziehen und bis zur vorderen Bergipite tragen, von wo man, burch ein altes Blodhaus gebedt, die langfte Seite ber Feftung, bei der Josephsburg, mit Erfolg beichießen tonnte. Der öfterreichische Befehlshaber in Rufftein, Major Ujhati, wartete ben Erfolg biefer Dagregeln nicht ab, sondern unterzeichnete ben nämlichen Tag bie Bebingungen ber Ubergabe. Die Befatung erhielt freien Abzug. Cobald Die Teftung ben Bayern eingeräumt war, übertrug Deganelli bem Oberftlieutenant Delamotte mit feinem leichten Bataillon Die Befetung Ruffteins und rudte mit feiner Brigabe über St. Johann bem Benerallieutenant Baron Brede zum Sauptheere in Ofterreich nach.

Im Armeebefehl vom 1. Marg 1806 bei Stiftung bes Militar-Mag-Joseph-Ordens erhielt Meganelli beffen Ritterfreng.

Um 25. Januar 1808 wurde er als Generalmajor in die Ruhe geseht und starb zu Rausbeuren in der Nacht vom 22. auf 23. November 1822.

<sup>1)</sup> Rad Einverleibung des Regimentes "Bregenheim" (2. März 1801) Kom= mandant unseres Regiments.

### Sayn-Wittgenstein, Rarl Christoph Gustav Friedrich Graf (Sayn'iche Linie).

Geboren ben 31. Oftober 1773 als der Sohn des Grafen Friedrich Karl Sayn-Wittgenstein und deffen Gemahlin Sophie Ferbinande Helena, geb. Grafin von Wittgenstein-Berleburg.

Wittgenstein stand bei der Zweibrücker Chevanlegers-Leibgarde und kam. als aggregierter Nittmeister in das Chevanlegers-Negiment "Erbprinz Lonis" (seit 21. Februar 1799 Nr. 1, unn Nr. 4). 3. April 1799 Stadsrittmeister. 22. Oktober 1799 wirklicher Nittmeister. 21. April 1803 Major dei "Leiningen"-Chevanlegers (nun Nr. 5). 27. September 1805 zum 1. Chevanlegers-Negiment "Aurprinz" (unser Ngt.) versetz. 22. Dezember 1808 Oberstlieutenant. 29. April 1809 Oberst des 1. Oragoner-Negiments (nun 1. Chev.-Nat.).

Mit Armeebeschl vom 11. Januar 1806 erhielt Bittgenstein bas Militär=Chrenzeichen.

Im Feldzuge 1805 gegen Österreich in den Treffen bei Steden und Iglau am 5. und 6. Dezember trug Wittgenstein durch einen entichsossienen und gelungenen Angriff sehr viel zur Befreiung des von der seindlichen Reiterei fast gänzlich umringten 4. leichten Insanterie-Blügels und zeichnete sich dann auch dei den Kreiter Insanterie-Flügels und zeichnete sich dann auch dei den dreimaligen Angriffen der baherischen Kavallerie nächst der Sandhöse in vorteilhafter Weise ans.

Im Armeebeschl vom 1. Marg 1806 bei Stiftung bes Militär-Mag-Joseph-Ordens wurde Wittgenstein gum Ritter besselben ernannt.

Graf Cahn-Wittgenstein ist am 7. September 1812 in der Schlacht bei Borodino an der Spihe seines Regiments gesallen.

#### Prenfing-Moos, Maximilian Jofeph Graf bon.

Geboren 17. Marz 1760 auf dem Stammfitze dieses Zweiges der Familie zu Moos, Bezirksamts Bilshosen, als der Sohn des Johann Martin Graf Prepfing, Herrn zu Ober- und Niederort und bessen Gemahlin Maria Anna, geb. Gräfin von Zinzendors.

5. November 1775 Kornett im 1. Kürassier-Regiment "Winucci" (nun 1. Chev. »Rgt.). 14. Insi 1776 Unterlientenant. 15. September 1781 burch Kauf Haussier im Insanterie-Leib-Regiment (jest 1. Jus. Rgt.). 24. März 1788 Major im Insanterie-Regiment "Hohenhausen" später aufgelöst). 27. November 1788 zum neusormierten Chevanlegers-Regiment (jest 5. Chev. Rgt.) versetz. 16. April 1792 Oberstlieutenant im 2. Dragoner-Regiment "Taxis" (nun 2. Chev. Rgt.), sam er am 14. Innaar 1796 in gleicher Gigenichast zum Leid-Dragoner-Regiment (jest im 6. Chev. Rgt.). 24. März 1800 2. Oberst. Im März 1801

kam Prehsing mit einem Teil der "Leibs-Dragoner" zu "Fugger"s Chevanlegers (unser Ngt.). 31. März 1803 Kommandant des neu errichteten 4. Chevanlegers-Negiments "Bubenhosen". 1. April 1807 als Oberst zum 1. Chevanlegers-Negiment "Kronprinz" (unser Negiment) verseht. 25. Januar 1808 Generalmajor und Brigadier. 19. März 1815 Generallieutenant und Divisions-Kommandant der Kavallerie. 21. Mai 1829 Kavitän en ehef der Leibgarde der Hartschiere.

Für die Umsicht und Tapferfeit, welche Preysing am 5. Dezember 1805 vor Iglan bewiesen, ward ihm vermöge Armeebesehl vom 11. Januar 1806 das Wilitär-Chrenzeichen verlieben.

Mm 5. Dezember 1805, als Erghergog Ferdinand die damals febr fleine Angahl Babern zu erdruden versuchte und Brebe bennoch ben Angriff in Steden bei Iglau anzunehmen beschloß, hatte bie von Dberft Braf von Brenfing bejehligte Brigade ben Martifleden Steden mit einem Bataillon Des 7. Linien-Jufanterie-Regiments besett, ein zweites ftand hinter bem Orte auf ben Soben. Die Starte ber angreifenden Dfterreicher gestattete biefen, ihre beiben, rasch vordringenden Flügel weit auszudehnen, wodurch bie im Bentrum ber Stellung befindliche Brigade "Brenfing" Befahr lief, ganglich umgingelt und von ihrer Rudgugelinie nach Jalan abgeschnitten zu werden. In Behanptung ber Stellung tonnte nicht mehr gebacht werben und Prepfing richtete fein Sanptaugenmert auf Die Gicherung Des Rudzuges ber Infanterie und Artillerie, zumal lettere verloren ichien, wenn Steden genommen worden ware, che die Artillerie gurudgeführt werden fonnte, weil biefer Ort ben Schlüffel zu ber einzigen für Artillerie paffierbaren Strafe nach Jalau bilbete.

Das Zentrum Preyfings verlor zwar später Steden, behauptete sich aber standhaft auf den Anhöhen hinter diesem Orte, bis Brede den allgemeinen Rudzug nach Iglau anordnete.

Bei Stiftung des Militar-May: Jojeph-Orbens am 1. Marg 1806 erhielt Brenfing das Ritterfreng besielben.

Er starb am 25. November 1836 auf seinem Schlosse zu Moos. Um die Erinnerung an Prepfing der Nachwelt zu erhalten, tragen zusolge Allerhöchsten Signates vom 26. Januar 1842 die Fronten VIII, IX, X und XI der Hanptungassung der Festung Ingolstadt den Namen "Prepsing".

#### Ludwig Rarl August, Aronpring von Bayern, Agl. Soheit.

Geboren gu Strafburg ben 25. Angust 1786, woselbst fich sein Bater, ber Herzog Maximilian von Pfalze Zweibrücken (spater König Maximilian Soseph I.) als Oberst bes französischen Regiments

» d'Alsace« aufhielt. Seine Mutter Angusta war die jüngste Tochter des Landgrasen von heffen-Darmstadt. Bon Seite des Königs Ludwig XVI. erhielt Prinz Ludwig ein französisches Obersten-Patent als Patengeschenf. 14. Juni 1792 Oberst der Kavallerie und Insacher des Z. Kürassier-Regiments (nun 4. Chev.-Rgt.). 22. Februar 1795 Inhaber des I. Kürassier-Regiments (nun 1. Chev.-Rgt.) und am 21. Februar 1799 auch des Z. Grenadier-Regiments "Autprinz". 19. Jusi 1804 Inhaber des I. Chevanlegers-Regiments "Ausprinz". 19. Jusi 1804 Inhaber des I. Chevanlegers-Regiments "Fugger" (unser Rgt.). 15. November 1805 Generalmajor. 24. März 1807 Generalsieutenant. I. Januar 1811 General der Insanterie. 3. November 1813 erhielt er das Obersommando über alle nach dem Edite wegen Bermehrung der Nationalstreitkräfte und der allgemeinen Landesbewassinung sich im Innern des Reiches bildenden Corps, welches Obersommando er auch bis zu seiner am 13. Ottober 1825 ersolgten Throndesteigung sortsührtsützer am 13. Ottober 1825 ersolgten Throndesteigung sortsühren.

Laut Armeebesehl vom 1. Juni 1807 erhielt Kronprinz Ludwig für das Treffen bei Poplawy am 16. Mai das Großtreuz des Militär-Mar-Joseph-Ordens.

In dem Feldzuge 1807 gegen Preußen erhielt der Krouprinz mit Armeebeschl vom 17. März das Oberkommando über die in Polen im Felde stehende 2. Division der Armee. Kronprinz Ludwig schlug sein Hauptquartier in Warschau auf, rückte aber bald östlich gegen Puktusk vor. In der Morgenfrühe des 14. Mai setzte der Kronprinz, an seiner Seite der Generallieutenant Werde, bei Pulkusk in Fahrzeugen über die Narew. Die Russen wurden zurückgetrieben, die Herstellung eines ehemaligen Brückentopses, sowie die Anlegung einer Redoute auf der Höhe von Powlawy nehst einem Verhaue angeordnet, und die sowohl an diesem als dem solgenden Tage wiederholten seinblichen Angrisse zurückgewiesen.

Am 16. Mai griffen die Russen neuerdings an. Der Kronprinz mit Generallieutenant Brede besand sich eben auf der Borpostensinie und ordnete, als er die große Überlegenheit des Feindes sah, den Rückung hinter den sast vollendeten Berhau an. Dieser geschach in musterhafter Ruhe. Alles verteidigte sich in Bierecken ausgestellt. Umsonst stürmten die Soldaten durch das seindliche Fener niedergestellt. Dem Oberst Berchem ward neben dem General Brede das Pserd unter dem Deibe erschossen; Major Lavoche und Abjutant Obersteutenant von Bincenti erlitten Berwundungen. Dennoch drach die Ant der Russen seine sich eine Öffnung in das Biereck. Das 1. Bataillon des 13. (nun 11.) Regiments bahnte sich mit dem Bajonette den Weg durch die seinblichen Massen; so thaten alle übrigen. Im langsamen Rückzuge surchtlos und

unerschüttert, erreichten alle den Berhau, welcher der Berfolaung durch die Ruffen ein Biel fette. Dieje aber entwickelten fich nun auf ber gangen Linie gum wiederholten Sturm. Der Angriff, mit dem Bajonett faum abgewiesen, ward ebenjo schnell wieder erneuert und ebenjo standhaft vom wohlgenährten Bliederfener zum audernmal gurudgestoßen. Die Redonte, weder mit Schangpfahlen noch mit Beichügen verseben, zeigte fich burch die Tavierfeit des Oberft Stengel und feiner 2 Rompganien unüberwindbar. Mit Erfolg ließen hauptmann Tanich vom Schlogberg und hauptmann Graf Leiningen vom Brudentopje ber bas ichwere Geschut burch die feindlichen Reihen ipielen. Dennoch machten die Ruffen ben dritten Angriff. Die Bayern, obgleich hochstens 1600 Mann ftart, aber begeistert durch die Gegenwart ihres Anführers, des Kronpringen, welcher fich immer ba zeigte, wo die Befahr am größten war, trieben bie Ruffen sum brittenmal gurud. Nach vieritundigem Rampfe und nicht unbedeutendem Berluite, rudten die ruffifchen Echaren, die ihre Tapferfeit fruchtlos bewährt hatten, in ihre alten Stellungen.

Mit frohlodendem Jubel begrüßten hierauf die Bagern ihren Kronprinzen, der hinwieder angesichts Aller den Generallieutenant Brede umarmte.

Bei seiner Abbigierung am 30. Marg 1848 behielt sich Konig Endwig I. die Inhaberstelle bes 1. Jusanterie-Regiments vor.

Rönig Ludwig I. ftarb am 29. Februar 1868 zu Rigga.

#### Stief, Georg Ritter bon.

Geboren 9. September 1767 gn Reunburg vor dem Balbe (Oberpfals) als der Sohn des Soldaten Johann Stieß zu Ragdorf und beffen Chefran Magdalena, geb. Rirchberger.

1. Dezember 1778 Tambour im Dragoner-Regiment "La Mosee". 1. Itil 1788 Gemeiner. 1. Oftober 1788 Gefreiter. 21. Oftober 1792 Korporal. 1. April 1797 Sergent. 1. Februar 1799 1. Wachtmeister. 23. Mai 1803 Unterlientenant bei "Fingger"-Chevanlegers (unser Rgt.). 29. April 1809 Oberlientenant. 26. Januar 1812 Mittmeister.

Nachdem ein im Feldlager zu Fraukenstein am 26. Mai 1807 unter dem Borfitz des Generalmajors von Siedein versammeltes Ordenskapitel Stieß einstimmig zur Ausnahme in den Militär=Max=Joseph=Orden begntachtet hatte, ward er im Armeedeschs vom 6. Juni 1807 wegen der Affaire von Falla in Prenßisch=Volen in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 1806 zum Nitter dieses Ordens ernannt.

In einem vom Regimentskommando erstatteten Bericht, d. d. Zeillun bei Ostrolenka an der Narew den 14. Januar 1807, an den Kommandanten der 1. Division Generallientenant von Teroy, heißt es n. a.: "Den 26. Dezember nahm der Feind seine Retraite bis Talla, wo ein Detachement von meinem Regimente unter Anführung des Herrn Lientenants Stieß 151 Gesangene machte und 4 Wagen erbeutete, nachdem ein Trupp von 40 Chevaulegers den 500 Mann starken Feind ganzlich versprengt hatte.

Gerechtigkeitsliebe für bas entichiedene Berdienst bes herrn Lieutenants Stieß fordert mich auf, Ener Excellenz diesen würdigen Offizier nach Kräften, ganz seinen Berdiensten angemessen, anzuempsehlen."

An dem Feldzuge 1812 gegen Rußland nahm Stieß nicht mehr teil und wurde am 29. Rovember 1812 penfioniert.

Unterm 10. Februar 1824 als Major charafterisiert, starb Stieß am 17. September 1833 in Landsberg (Oberbayern).

#### Huff, Sigmund von.

Geboren 9. September 1774 zu heibelberg als ber Sohn bes Abministrators Beter Ruff bortselbst und bessen Gattin Etijabeth.

23. Juli 1796 Cftandartsührer im Leid-Dragoner-Regiment (nun im 6. Chev.-Rgt.). 20. April 1801 Unterlieutenant. 2. August 1803 zu "Fugger"-Chevaulegers versest. 13. Wai 1807 Oberlieutenant. 29. April 1809 Rittmeister.

Nachdem ihn ein ju Stranbing am 20. März 1808 unter dem Borsitze des Generalmajors von Bincenti abgehaltenes Ordenskapitel zur Aufnahme in den Militär-Max-Joseph-Orden einstimmig für würdig erklärt hatte, ward er im Armeebeschl vom 15. April 1808 wegen seiner Anszeichnung bei Mücken am 28. Februar 1807 zum Nitter dieses Ordens ernannt.

Um 28. Februar 1807 war das 1. Chevaulegers-Regiment "Aronprinz" (unser Agt.) nebst dem 11. sranzösischen Regiment Chassours à cheval unter Kommando des französischen Brigadegenerals von Battier früh von Mücken ausgebrochen, nm bei Heitigenthal auf eine bestimmte Entsernung rückwärts Stellung zu nehmen. Hunger und die Übermacht des die Kolonue seit vielen Tagen unanshörlich beläsisgenden Feindes hatten diese Kückwärtsbewegung veranlaßt. Das Terrain war äußerst ungünstig; doch ging der Warsch meistens durch enge Wald- und Hohlwege in einer sumpfigen mit breiten Gräben durchschnittenen Gegend einige Zeit ganz ruhig sort und ließ sich seind sehen. Als aber die Tete eine Waldspisse erreichte, siesen dort plösslich mehrere Pistosenlchüsse und mit einem Wale sah sich Brigade, welche höchstens Soo Mann zählte, durch einige 1000 russischen in der sinken Flanke umsast. Einige Schritte hinter der Froute der Chevaulegers selben ein unpraftifabler Moraft. Mit größter Schnelligfeit und in schönster Ordnung wurde aufmarschiert, und hielt die ganze Truppe mit großer Standhaftigfeit einige ungestüme Angriffe des so sehr überslegenen Feindes aus; endlich ließ aber der General, welcher sich jetzt erst überzeugte, daß durch Verwechstung des Namens eines Dorfes eine salsche Direktion genommen worden war und daß man auf die Mitte der seindlichen Armee zumarschiere, den Beschl zum Rüdzug geben, welcher jedoch nur noch von der rechten Flanke aus über schmale Brüden und böchstens 2 Mann hoch erfolgen sonnte.

Major Braf von Bittgenftein, welcher eben in Ruffe Nahe verweilte, um zu biefem gefährlichen Rudzuge einige Dispositionen zu geben. bemerfte ploglich, daß eine fleine Abteilung, welche den rechten Flügel bedte, von dem fehr überlegenen Teinde geworfen murbe, ber fich bemühte, bas Debouchee ber Brude por ben Chevaulegers zu erreichen. Belang biefes bem Jeinde, jo war zu fürchten, bag ber größte Teil ber Brigade niebergemacht ober gefangen wurde. "Sier braucht es rafche Silfe," rief ber Major, "an wem fteht die Tour?" "An mir," ichrie Ruff, obgleich ber Dienft nicht an ihm war, voll Begierbe feinen auten Billen an den Tag zu legen und in demielben Angenblide iprengte er auch ichon mit einigen 20 Chevanlegers bem Teinde entgegen. Durch Diefen rafchen Angriff gelang es Ruff, nicht nur ben Jeind auf einige Entjernung gurudgumerfen, fondern es gludte ihm auch, Die Rofafen fo lange in Refpett gu halten, bis die gange Truppe binter Ruff die Brude paffiert und fich jeufeits berfelben wieder in Schlachtordnung aufgestellt hatte, wojelbit aber ber Jeind dann feinen weitern Angriff mehr unternahm, fo daßt die Brigade der bochft gefahrvollen Lage glüdlich entichlüpfte.

Ruff, am 21. April in der Schlacht bei Landshut sehr schwer verwundet, starb am 23. Juli 1809 zu Landshut infolge seiner Berwundung.

#### Weigand, Rarl Jofeph Ritter von.

Geboren 7. August 1783 zu Merfelheim bei Mergeutheim in Bürttemberg.

1. Mai 1804 als Nadett in das 6. leichte Infanterie-Bataillon "Beinbach" (jest im 14. Inf.-Rgt.) eingetreten. 1. August 1804 als Unteroffizier zum 3. Linien-Infanterie-Regiment "Herzog (später Prinz) Karl" verjest. 1. Oftober 1805 Unter. 8. November 1805 Unterieutenant. 15. September 1809 Oberschenant. 2. Februar 1810 Regimentsädjutant. 24. März 1813 hauptmann 2. Klasse. 22. Februar 1815 als Kittmeister zum 1. Chevausegers-Regiment versest. 11. Februar 1824 Major in unsern Regiment. 1. Januar 1832 als Oberstlieutenant

zum 2. Chevaulegers-Regiment und 27. Juni desjelben Jahres zum 6. Chevaulegers-Regiment verjett.

Ein am 25. Juli 1809 zu Linz unter dem Borfitse des Generalmajors Graf Minucci abgehaltenes Ordenskapitel sprach sich einstimmig für Weigands Aufundhme in den Militär-Maz-Joseph-Orden aus und im Armeedesichl vom 3. September 1809 ward er wegen der Bestürmung des Strubpasses am 11. Mai 1809 zum Ritter dieses Ordens ernannt.

Am 11. Mai 1809 war auf Beschl bes Generalsieutenants Wrebe ber Strußpaß (bei Lofer in Tirol) von morgens bis mittags beschöffen worden, worauf das 2. Bataillon bes 3. Linien-Insanterie-Regiments "Prinz Karl" ben Beschl erhielt, zum Sturm vorzurüden. Das Bataillon, seinen Oberst Berchem und neben ihm ben Unterstieutenant Beiga ud als Abjutanten an der Spize, gesangte des hestigsten seinblichen Feuers und aller hindernisse ungeachtet über die Berhaue vorwärts bis an das Thor, welches den Haupteingang in den Paß selbst schlen Dasseles war innen und außen verrammelt, und unterhiesten die Tiroler aus den Fenstern und Dachössungen ein hestiges Feuer auf das nun im Vorrücken aufgehaltene Bataillon.

In diesem Augenblick safte Weigand ben Entschluß, durch ein Feuster in das links bes Thores stehende Haus einzudringen.

Unterstüßt und wechselweise von dem Soldaten Rarziß Seiler der "Oberst"-Kompagnie und einem zweiten hinausgehoben, gelangte Weisgand zum Fenster hinein, machte mit den beiden, eben erwähnten, ihm solgenden Soldaten in einem austoßenden Zimmer 10—12 Österreicher zu Gesangenen und eilte durch das Haus auf das Thor zu. In wenig Minuten hatte er mit seinen Soldaten das Hangeschloß weggeschlagen, mehrere Balten zur Seite geschafft und das Thor von innen geöfsuet, durch welches nun das Bataillon einzog und aus dem Bereich des seindlichen Feners gelangte, wodurch das Leben manches braven Soldaten erspart wurde.

Um 17. September 1842 ward Weigand auf Ansuchen mit der Normalpenfion in die Ruhe versetzt und starb am 16. Dezember 1856 zu Haffurt in Unterfranken.

#### Sade, Ignag Freiherr von.

Geboren 22. September 1788 zu Renburg an der Donau als der Sohn des kurfürstlichen Kämmerers, hostammerrats und Erboberstjägermeisters zu Neuburg, herr der hospinart Schweinspoint, auch Nitter
des Ordens vom heitigen Georg, Mois Freiherr von hade, und bessen Gattin Maria Josepha, gebornen Freihn von Jungwirth.

4. Inti 1805 Untersieutenant im 2. Linien-Ansanterie-Regiment "Aurpring". 23. Inti 1805 gum 7. Linien-Insanterie-Regiment "Worawiskth" versetzt. 12. Mai 1809 Oberlieutenant. 20. Juni 1809 Regiments-Vöhjutant. 10. September 1809 Brigade-Abjutant. 15. April 1812 Hauptmann 2. Kasse im 7. Linien-Insanterie-Regiment. 10. Wärz 1815 Mittmeister im 2. Husen-Regiment (nun im 3. Chev.-Agt.). 5. Sept. 1817 Major im 1. Husen-Regiment (nun im 2. Chev.-Agt.). 30. Inni 1822 bei Ausschlichung der Husen-Regimenter sam Has de zum 5. Chevaulegers-Regiment. 21. August 1827 Oberstlieutenant 3. Chev.-Regiments (nuser Rgt.). 1. Was 1836 Borstand der Armee-Montmisson. 29. August 1837 zum Oberst charafterisiert.

Ein am 22. Dezember 1814 zu München unter bem Borsite des Oberstlientenants von Aicher abgehaltenes Ordenstapitel sprach sich einstimmig für Anfnahme Hack es in den Militär-Max-Joseph-Orden aus und im Armeebeschs vom 24. Juni 1815 wurde er wegen Auszeichnung bei Montieramey am 24. Februar 1814 zum Ritter dieses Ordens ernannt.

Als am 24. Februar 1814 die Franzosen, der heerteil unter General Gerard und der zweite französische heerteil (Reiterei) die verbündete Arrieregarde heftigst verfolgten, erhielt das 1. Bataillon des 7. Insanterie-Regiments unter Major von Fortis den Beschl, die hart bedrängte verbündete Kavallerie auszunehmen und das Dorf Montierameh zu verteidigen.

Hauptmann Hade meldete sich sogleich freiwillig zur Berteibigung der vorwärts dieses Dorfes gelegenen Brücke, eilte mit seiner Kompagnie (1. Füsilierkompagnie) dahin und besethe die Brücke über das Flüßchen la Barse.

Als die gauze Arrieregarde der bayerijch österreichischen Armee, mehrere Kavallerie-Regimenter unter der persönlichen Anführung des österreichischen Generals Frimont die Brüde-passiert, als das 2. leichte und ein österreichisches Bataillou, als endlich das 1. Bataillou des 7. Regiments selbst den Rüdzug durch Montieramen angetreten hatten, stand Had einit seiner Kompagnie den seinblichen anderingenden Massien allein gegenüber.

Die nun ansprengende seindliche Reiterei wurde zwar von hade durch eine gut angebrachte Decharge sogleich zurückgewersen und zum Weichen gebracht, allein die Franzosen setzten dennoch ihre Versuche sort, die Brücke zu forcieren, was ihnen jedoch insolge des immer wohl angebrachten und wohl unterhaltenen Feuers von hades Kompagnie nicht gelang.

Als nun ben Jufilieren bie 1. Schütenkompagnie zur Unterftützung geschickt wurde, währte bas Fener noch 11/2 Stunden.

Test rückte aber eine neue seindliche Insanteriekolonne mit Artillerie an, doch gelang es Hack, begünstigt durch das unnmehr eingetretene Dunkel der Nacht, auch diese ihm an Zahl weit überlegenen Feinde zu tänschen. Links von Hackes Kompagnie besand sich nämlich unter Lieutenant Kaiser ein Zug Schüken in aufgelöster Ordnung und während dieser tiraillierend ein ununterbrochenes Feuer unterhielt, sieß Lacke bei dem jedesmaligen Anprallen des Feindes eine Kompagnie-Decharge geben, wobei er stets das sehr laute Kommandowort: Bataillon — Feuer! gebrauchte.

Obwohl ber schwachen bayerischen Abteilung mehrere Bataillone gegenüberstanden, jo wurden lehtere boch bei der Dunkelheit der Nacht berart getäuscht, daß sie ihr Borhaben, die Brüde mit Sturm zu nehmen, nicht ausführen konnten.

Hade seinbete bei dem jedesmaligen Zurüdweichen der Franzosen ihnen tüchtiges Gliedersener nach, wodurch sie viele Lente verloren und, obwohl sogar mit Kartätschen auf die Bayern seuernd, doch deren Bravour nachgeben und weichen mußten.

Diese hartnädige, von abends 5 bis 8 Uhr währende Verteidigung der Brücke führte endlich Mangel an Patronen herbei und Hacke sande sandte um Munition oder Unterstützung zurück.

Der Bataillonstommandeur erteilte aber nun infolge höherer Beifung Hade ben Bejehl zum Rückzuge und betachierte gleichzeitig die 1. Grenadiertompagnie unter Oberlieutenant Bienenthal zur Ablöfung Hades und Declung ber Arrieregarde.

Die Grenabiere rückten in schönfter Ordnung an, übernahmen die Arricregarde und leisteten tiraillierend den größten Biberstand. Die Franzosen aber als sie bemerkten, daß daß Feuer ihrer Gegner schwächer wurde, stürzten mit aller Heitigkeit auf die Grenadiere, welche sich, der erhaltenen Ordre gemäß, sechtend zurückziehen mußten.

Da Bienenthals Kompagnie hierdurch zu sehr gebrückt wurde und wahrscheinlich auch aufgerieben worden wäre, nahm Hade abermals die 1. Füstliertompagnie zusammen, suchte die Leute, welche noch mit einigen Batronen versehen waren, herans und eilte so den Grenadieren zu Hise.

Die Frauzosen, durch ernentes Fenern, sowie durch Schreien der Maunschaft im Zaum gehalten, glaubten es wäre Unterstüßung gegen sie angekommen und begnügten sich, zumal sie nur mit größtem Verluste Schritt für Schritt erobern mußten, mit dem Besige von Montieramen.

Dieses konnte ihnen Hade aber um so weniger mehr streitig machen, als die 1. Füsikierkompagnie nun gar keine Patronen, die 1. Grenadierkompagnie aber nur mehr wenige hatte und gleichzeitig vom Bataillouskommando der wiederholte Beschl zum Rückzuge eintras.

Ohne vom Beinde weiter bennruhigt zu werden, zog fich hade nngefähr eine Stunde gurud und schloft fich hier an ein zu seiner Aufnahme bestimmtes Bataillon an.

Der hartnädigen Verteibigung oben erwähnter Brücke muß es teils weise zugeschrieben werden, daß das Armeccorps selbst ungehindert ohne Verlnste seinen Rückmarsch über Vendenvre nach Bar-sur-Aube sortsieben konnte.

Sade ftarb am 29. Marg 1839 in München.

#### Dlart, Beinrich von ber.

Geboren 14. Dezember 1784 zu Altenhofen im Herzogtum Julich als Sohn bes juliche und bergischen Hoftammerrats Heinrich von ber Mark und beisen Gattin Johanna Katharina, geb. von Effer.

25. November 1800 als Gemeiner mit der Distinktion eines Volonkärs beim 1. Dragoner-Regiment (nun im 6. Chev.-Agt.) eingetreten. 15. März 1801 Cstandartsührer. 31. März 1803 zum 4. Chevanlegers-Regiment "Bubenhosen" (nun 6. Chev.-Agt.) versett. 18. Upril 1804 Unterstentenant im 3. Chevanlegers-Regiment "Leiningen" (nun Nr. 5). 25. Dezember 1806 Oberseintenant. 15. April 1812 Kittmeister. 1. April 1815 Major im 1. Kürassier-Regiment. 1. Oktober 1815 zum 2. Kürassier-Regiment versett. 1. Juni 1826 Obersteintenant. 1. September 1826 zum 2. Chevanlegers-Regiment "Taxis" versett. 1. Jannar 1832 Oberst 3. Chevanlegers-Regiment "Herzog Mazimilian". 27. April 1841 Generassmosten und Brigadier der 1. Armee-Division. 31. März 1848 Generalsieutenant. 20. November 1848 Kommandant der 2. Kavallerie-Division in Unsbach.

Im Armeebescht vom 24. Inni 1815 ward von der Warf wegen der Auszeichnung bei Brienne am 1. Februar 1814 zum Ritter des Militär-Max-Joseph-Ordens ernannt.

Am 1. Februar 1814 in der Schlacht bei Brieune, als die Franzosen ihre Batterien, zu deren Wegnahme General Diez seine Dispositionen getrossen hatte, auf das Harhädigte verteidigten und alle Kräste aufdoten, die verlorenen wieder zu erhalten, anderseits sich die Bayern ebenso anstrengten, die Kanonen zu erobert und die eroberten zu behanpten, sam es vor, daß manche Kanone zweis die dreimel erobert und zurückerobert werden nunkte.

Gleich anjangs hatte die 2. Division des 5. Chevanlegers-Regiments "Leiningen" 5 Kanonen genommen. Durch die Bemühungen, diese Gesichtige sokald als möglich in Sicherheit zu bringen, entstand ein Ausenthalt, welchen die sehr starte, ans Chassenses, Lanziers, Kürassieren der französsischen Garde bestehnde Bedeckung der erbenteten Geschüße bennste,

nenerdings mit Kraft anzugreifen, die Division von den Kanonen wegzuschlagen und dieselben wieder zu nehmen.

In diesem Augenblick sammelte der Mittmeister von ber Mark in größter Gile die Eskabron, griff die eben genannten Abteilungen der französischen Garde-Kavallerie nenerdings an und nahm ihnen 3 Kanonen; allein hier dauerte der Kampf von beiden Seiten mit anßerster Hartnädigkeit sort; mehrmals wurden die Kanonen genommen, mehrmals wieder verloren.

Durch seine Einsicht, durch seine Geistesgegenwart, mit der er die wiederholt geworfene Eskadron abermals sammelte, und durch seine ganz besondere Tapserkeit, womit er zbedsmal den Angriff abschlug oder erneuerte, drachte es Rittmeister von der Wark dahin, daß die 3 Kanonen mit ganzer Bespannung nochmals erobert und daß ihr Besig, aller seindlichen Anstrengungen ungeachtet, erhalten und behauptet wurde.

Am 10. September 1849 wurde von der Mart auf fein Ausuchen wegen Krankheit penfioniert und ftarb am 14. Juni 1865 zu Bamberg.

#### Mölter, Georg von.

Geboren 3n Burgburg am 4. Anguft 1775 als der Cohn eines hauptmanns in fürstbijchöflich wurgburg'ichen Dieusten.

29. Mai 1795 als Kadett in das würzburgische Dragoner-Regiment "Bubenhosen" eingetreten. 12. Juli 1801 Untersientenant. 1. September 1806 Regimentsädjutant. 6. Februar 1807 Sberssentent. 29. Ottober 1809 Rittmeister. 6. März 1813 Wajor im 4. Chevausegers-Regiment "König". 5. September 1817 Oberststentant im 3. Chevausegers-Regiment "Kronprinz" (unser Rgt.). 21. Angust 1827 Oberst 5. September 1837 Generalmajor und Kommandant der Festung Landau.

Ein zu Münden am 5. September 1814 unter dem Vorsitze des Generals Grasen Reuß versammeltes Ordenskapitel sprach sich einstimmig für die Verleihung des Militär-May-Joseph-Ordens an Mölter aus und im Armeebeschl vom 24. Juni 1815 wurde er wegen der Anseichnung bei Brienne am 1. Februar 1814 als Ritter in den genannten Orden aufgenommen.

Im Feldzuge 1814 gegen Frankreich und zwar am 1. Februar in der Schlacht bei Brienne (La Nothière) hatte die 3. bayerische Kavallerie-Brigade (4. und 5. Chev.-Mgt.) unter Kommando des Obersten von Diez mit 6 Eskadronen (2 Eskadronen des 5. Chev.-Ngts. waren schon früher betachiert worden) das von der Infanterie mit Sturm genommene Dorf Chammesnil passiert und erhielt nun die Bestimmung, gegen die auf der Straße von Brienne aufgestellten Batterien zu mandvieren, deren Kener

das Debouchieren aus dem genannten Dorfe sehr erschwerte. Oberst Diez ließ die 6 Eskadronen links von der Straße in Kolonne sehen und mehrere vorteilhafte Bewegungen machen, wodurch die Ansmerkssamkeit des Feindes und bessen ganzes Artilleriesener auf die Chevanslegers gerichtet wurde.

Um bieses Fener zu teilen und zugleich gegen jene Batterien einen Angriff mit größerem Borteil unternehmen zu können, wurden die 2 Skadronen von "Leiningen" (Nr. 5), welche an der Tete marschierten, auf eine gemeisene Strede in derselben Richtung weiter vorpoussiert mit dem Besehle: "auf das Zeichen zur Attade in der rechten Flanke der Batterien anzugreisen."

Das 4. Chevanlegers-Regiment "König" ließ Oberst Diez in der Front der Batterien einschwenken und unter dem lebhasten Artillerieseuer in dieser Stellung hatten, die die vorerwähnten 2 Eskadronen von "Leiningen" Zeit und Distanz genug gewonnen hatten, worans die 5. Eskadron unter Kommando des Oberseutentants Baron von Westernach zum Angriff auf die zunächzit stehende Batterie beordert wurde.

Diese Estabron attackierte in zerstreuter Ordnung mit einem Ungestüm auf die Batterie, daß deren Bedeckung geworsen und genötigt wurde, sich auf eine zweite Kavallerie-Abteilung zurückzischen; die Estadron griff auch diese auß Kürassieren bestehende Abteilung au, ward aber durch deren Überlegenheit zum Weichen gebracht, jedoch behauptete dieselbe 1 Hanlige und 3 Kanonen, welche Lientenant von Michael dem Oberst Diez überlieserte.

Während die 5. Eskadron diesen Angriss machte und die bezeichneten Vorteile durch das ausgezeichnet entschlossen. Benehmen aller Offiziere dieser Eskadron errang, wurde die 2. Eskadron unter Rommando des Oberlientenants von Madrony zum Sontien in gesplossener Ordnung nachgeschielt; diese Eskadron attackerte auf eine Abteilung Chassenrs, warf solche und nahm ihnen beim Versolgen and 1 Kanone ab.

Da die Frangosen zur Wiedereroberung ihrer bereits verlorenen Kanonen und zur Rettung der noch aufgestellten Liccen einige Angriffe auf die 2. und 5. Eskadron machten, diese anch durch ihre große Überlegenheit zurückrängten und zu gleicher Zeit auf der Straße vorrückten, so erhielt Mölter den Besehl, ihnen mit der 4. Eskadron auf der Etraße entgegenzugehen.

Mölter traf auf demfelben Platze, wo die ersten Batterien gestanden hatten (3 Kanonen waren noch an dieser Stelle, wovon 2 tief in den Boden eingesinnken), gegen 100 Mann Chassens und Lanziers von der Garde. Ihre Absicht, diese Kanonen zu retten und womöglich zurückzubringen, verriet die französisisch Kavallerie durch den hartnäckigsten

Widerstand, welchen sie dem entschlossenen Angriffe der 4. Eskadron leistete. Diese Eskadron aber, durch die Tapferkeit des an ihrer Spize sechtenden Majors Mölter und der übrigen Offiziere angeseuert, socht mit der größten Bravour und brachte die Franzosen unter Zurücklissung der erwähnten 3 Kanouen zum Weichen. Bei dieser Attacke wurde auch der Lientenant und Regimentsadjutant Schähler verwundet, welcher aber dessenungeachtet das Schlachtselb nicht verließ, sondern sortwährend äußerft thätig blieb.

Bu gleicher Zeit rückte links von der Straße feindliche Kavallerie gegen die in kleinen Abteilungen zerstreute 2. und 5. Eskadron an und war deren völlige Auslösung und deren Zurückversen mit Sicherheit zu gewärtigen.

Molter, während er dem Nittmeister Graf Lodron die Behauptung der auf der Straße mit der 4. Eskadron genommenen Aufstellung und dem Lieutenant Herrmann die Zurüdschaffung der Kanonen übertrug, sammelte eiligst die 2. und 5. Eskadron, gab auf die schon ganz nahe herangekommene seindliche Kavallerie ein lebhastes Karabinerseuer, rüdte geschlossen und trieb selbe zurück.

Während Mölter mit den beiden Eskadronen den Feind links der Straße zurüchrängte, war ihm Rittmeister Graf Lodron aus eigener Einsicht in gleicher Richtung auf der Straße gefolgt und hatte nicht nur die noch auf der Straße positierten jranzössichen Kavallerie-Abteilungen, welche Wölter in der Flanke oder im Rücken hätten angreisen und hierdnech Verwirrung verursachen können, geworsen, sondern dem Feinde auch überdies eine Haubige, aus welcher er sortwährend seuerte, absgenommen.

Da Mölter die Notwendigkeit, von weiterer Berfolgung abzulaffen, nunmehr erkannte, stellte er die 3 Eskadronen in Linie auf, wies noch einige von der seinblichen Kavallerie unternommene Angriffe zurück und blieb in dieser Stellung, dis die Bereinigung mit den rechts von der Straße agierenden Eskadronen von "Leiningen", welche auf Insanterie-Karrees attackert hatten, und mit der von der linken Flanke angekommenen württembergischen Kavallerie ersolat war.

Das Resultat der gemachten Angriffe bestand in der Eroberung von 2 Haubigen, 5 Kanonen und einigen Munitionswagen, welche alle nebst ihrer Bespannung eingeliesert wurden, in welcher Jahl aber jene 2 bereits erwähnten, in den Sumpf eingesentten Kanonen nicht inbegriffen sind, da diese trog aller Bemühungen des Lieutenants Herrmann nicht sortgebracht werden konuten, vielmehr erst spät in der Nacht durch Bespannung von der 3. leichten Batterie abgeholt wurden.

Mölter ftarb gu Landau am 25. Oftober 1842.

#### Dlünich, Gottfried Ritter von.

Geboren 27. Mai 1783 zu Lengfeld im damaligen furpfölzischen Oberamte Ogberg, woselbst sein Bater, Karl Matthäus Münich, Obersichultheiß des Amtes war.

6. Februar 1802 als Gemeiner mit Kabetteuraug bei Leiningen-Chevaulegers (umn Nr. 5) eingetreten. 1. Juli 1803 Fourier. 1. Februar 1806 Junter. 6. Februar 1807 Unterlientenant. 19. Juni 1812 Oberlientenant. 19. März 1815 Rittmeister. 15. Juni 1832 Major im 2. Chevaulegers-Regiment "Tagis". 25. Dezember 1841 Oberstelieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment "Leiningen". 7. April 1847 Oberst 3. Chevaulegers-Regiments "Herzog Mazimilian".

Ein zu München am 5. September 1814 unter dem Vorsitze des Generals Grasen Reuß abgehaltenes Ordenskapitel sprach sich einstimmig für die Aufnahme Münichs in den Militär=Max=Joseph=Orden aus und im Armeebesehl vom 24. Juni 1815 ward er wegen Auszeichnung bei Brieune am 1. Februar 1814 zum Nitter dieses Ordens ernannt.

Als nämlich in der Schlacht bei Brienne bei dem Angriffe auf die von dem Kaiser Naposeon durch eigene Anordnung aufgestellten 3 Batterien die 2. Division des 5. Chevanlegers-Regiments "Leiningen", nachbem sie schoo 5 Kanonen erobert hatte, von einer beträchtlichen Abeilung französischer Gardesavallerie nenerdings mit aller Entschlichen Abeilung französischen zurückgetrieben und ihr die Kanonen wieder abgenommen wurden, da warf sich Münich nehst einigen Chevanlegers mit der größten Kühnheit ganz in die Mitte des Feindes, welcher die Kanonen in Sicherheit zu bringen und die neueren Angriffe der Division abzuwehren beschätigt war, griff die Bedeckung einer Kanonen aund unhm, hartnädiger Gegenwehr ungeachtet, eine von diesen Kanonen und einen Munitionswagen dem Feinde persönlich wieder ab, verteidigte den Besit derselben mit dem größten Mute und brachte sie auch, so sehr der Feind sie zu retten demüht war, gänzlich in Sicherheit.

Münich ftarb am 5. Inni 1848 gu Dillingen.

## Ragel, Beinrich von.

Geboren 24. November 1833 30 Weilheim in Oberbagern als der Sohn des damaligen fgl. Affejfors Anton von Ragel und beffen Gattin, geb. Klieber.

4. September 1851 Junter im 5. Chevanlegers Regiment "Leiningen". 18. September 1852 Unterlientenant. 13. April 1860 Adjutant des Generalmajors und Brigadiers Freiherrn von Lindenjets. 3. November 1861 Obersientenant. 6. Mai 1866 zum 6. Chevaulegers-Regiment "vacant Herzog von Lenchtenberg" versett. 5. Inli 1866 Rittmeister, seit 3. Mai 1867 im 3. Chevaulegers-Regiment "Herzog Maximilian". 2. Februar 1871 1. Abjutant des Generalsientenants und Kommandanten der 2. Armes-Division von Maillinger. 16. Februar 1872 infolge der Renformation der Armee zum 3. Chevaulegers-Regiment zurückerseicht. 20. April 1873 Major im 5. Chevaulegers-Regiment "Prinz Otto". 4. April 1877 mit der Führung des 3. Chevaulegers-Regiments beaufstagt. 23. November 1877 Oberstlieutenant und Regimentskommandenr. 23. November 1882 Oberst.

Ein zu Chatenay am 25. September 1870 unter bem Borsitze bes Generals ber Jusanterie Jakob von Hartmann abgehaltenes Orbensfapitel sprach sich einstimmig für Nagels Anfnahme in den Militär-Maz-Joseph-Orden aus und ward er im Armeedeschl vom 11. Oktober wegen Anszeichnung in der Schlacht bei Wörth am 6. Angust zum Nitter besielben ernannt.

Um Schluffe der Schlacht von Wörth ftand unfer Regiment auf dem Plateau von Froschweiler, woselbst die Estadronen den Befehl erhielten, zur Berfolgung vorzugehen.

Die 3. Eskadron unter Führung des Rittmeisters von Ragel trabte rasch gegen Riederbronn vor und tras östlich von diesem Orte auf Truppen des 2. Armeecorps unter Oberst Edmund Höfler im Geseichte mit dem Feinde.

Nagel stellte sich bem Dbersten zur Bersügung und führte, als er hier keine Berwendung sand, seine Schadron in Zugstolonne über bie Pläntlerkette der Infanterie vor, in der Absicht, sich auf die seind-liche Tirailleurslinie zu werfen.

Es war bereits eingeschwenkt und zur Schwarmattack angeseth, als Nagel bemerkte, daß bespannte Geschütze und Wagen sich auf der Straße gegen Niederbronn bewegten und demnächst zu ihren frisch heranzudenden Truppen stoßen mußten.

Rajch entichlossen direigierte er seine Eskadron in "Warsch, Marsch" gegen diese Kolonne und nahm selbe im hestigen Fener seindlicher Jusanterie, welche den der Chausser parallel laufenden Gisendahndamm beseth hielt. Da die Franzosen viel zu hoch schossen und infolgedessen ihre Kugeln über die Köpse der Chevaulegers hinwegjandten, war der Berlust ein verhältnismäßig geringer. Tot: 1 Mann; verwundet: 1 Unterossizier 1); 1 Offiziers 2)= und 1 Dienstpherd.

<sup>1)</sup> Die 2. Estadron unter Rittmeister Zenetti war mittserweise von Reichse hojen ber eingetroffen und half insbesondere der Korporal Rothtopf dieser Estadron

#### Blefdues, Guftab Ritter bon.

Geboren 14. Januar 1828 ju Angeburg als ber Sohn bes ipaterhin charafterisierten Oberstabsarztes Dr. Thomas Fleichnez und bessen Gattin Julie, geb. von Harnder.

1. Angust 1846 Junfer im 3. Infanterie=Regiment. 31. Darg 1848 Unterlientenant im Infanterie Leibregiment. 23, Infi 1849 Bataillousadintant. 28. Februar 1852 Cberlieutenant. Mai 1853 Regimenteadjutant. 12. Mai 1855 Abjutant bes bamaligen Beneralmajore und Brigadiers von Ctt. 5. Mai 1859 Adjutant bes bamaligen Generalmajore und Brigadiere Ludwig Freiherrn von der Tann. 30. Mai 1859 Sauptmann im Generalgnartiermeisterstabe. 5. 3mi 1859 bem Beneralfommando Burgburg, 1. Auguft 1859 bem gu Augsburg guacteilt. 16. Ceptember 1863 Abintant bes Beneralgnartiermeifters, Generallientenants Anton von der Mart. 26. Mai 1866 Abintant Des Cheis Des Generalitabes Der mobilen Armee, Benerallientenants Ludwig Freiherrn von der Tann. Rach dem Kriege wieder Adjutant des Beneralquartiermeifters. 24. Mai 1868 Major im Generalquartiermeisterstabe. 16. Februar 1872 Oberitlientenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 3. November 1872 zum 2. Manen-Regiment versetzt unter gleichzeitiger Betrauung mit der Guhrung Diejes Regiments. 29. April 1873 Regimentefommandeur. 4. Dezember 1874 Oberft. 24. 3uli 1878 unter Stellung à la suite des 2. Ulanen Regiments mit der Führung der 3. Ravallerie-Brigade beauftragt. 1. Dezember 1878 Brigadefommandenr. 13. Anguit 1879 Generalmajor.

In dem zu Orleans am 20. Ottober 1870 unter dem Borsitze des Generals der Infanterie Freiheren von und zu der Tann-Mathsamhausen abgehaltenen Ordenstapitel einstimmig wegen seines tapfern Berhaltens in der Schlacht bei Wörth am 6. August 1870 zur Ansnahme in den Militär: Max - Joseph - Orden begntachtet, ernannte ihn das Allerhöchste - Signat vom 2. November 1870 zum Mitter diese Ordens.

Fleschnich, 2. Generalstabsoffizier der IV. Division "Bothmer" hatte beim ersten Angriff auf Froschweiter der rechten Seitenkolonne als Führer zu dienen. Er vollsührte diesen Anftrag nicht nur mit gang besonderem Geschick, sondern trat bei dieser Gelegenheit in die vorderste

eines der Geschütze aus den Fahrzeugen herauszubringen. Er wurde mit der goldenen Medaille und dem eisernen Kreuze 2. Al. belohnt.

<sup>\*)</sup> Das Pierd des Unterlieutenants Ottofar Bolf, welcher an der Spipe feines anfänglich als Meserve bestimmten Juges ebenfalls ein Geldfüß im Feuer genommen und bierfür mit dem Aitterfreug 2. Rl. des Militär-Berdienst-Crdens und dem eisernen Kreuze 2. Kl. deforiert wurde.

Gesechtslinie ein, indem er die Abteilungen zum Vorwärtsgehen aneiserte, sie zu diesem Zweeke dirigierte, den Zusammenhaug derselben herstellte, überhaupt freiwillig und ohne dazu irgend einen Besehl erhalten zu haben, die Wirksamkeit und Thätigkeit eines Truppenkommandanten in einem ebenso gesahrvollen als fritischen Momente übernahm und sich hierbei größter persönlicher Gesahr aussetzte, indem er in der That durch 3 Geschösse getrossen ward.

Seiner hier an den Tag gelegten seltenen Geistesgegenwart, Kühnsheit und Hingebung war es zu danken, daß die Geschtstage auf dem fraglichen Flügel sich jür den Moment so günstig gestaltete.

#### III.

## Biographische Skizzen der Regiments: Inhaber.

#### Minucci, Offalco Chriftoph Graf von.

Beboren am 5. Oftober 1672 gu Saravallo in Italien.

3 Jahre Kornett bei dem General Graf Arco'schen Kürassier-Regiment, dann 6 Jahre als Hauptmann beim Leib-Regiment, sam er als Rittmeister zu den Garde-Karabiniers, woselbst er zum Oberstlieutenant avancierte.

Durch Kurfürstl. Defret d. d. Henstenberg, 25. Sept. 1705 Oberst und 1712 Kommandant der Garde-Karabiniers. 10. März 1721 General-Bachtmeister. 15. Mai 1722 Inhaber unseres Regiments. 22. Februar 1732 General-Feldmarschallseutenant. 1742 General-Feldzeugmeister.

In dem Treffen bei Braunan am 9. Mai 1743 geriet er in öfterreichische Gesangenschaft, aus welcher er erst im Mai 1745 nach Bayern zurücksehrte.

Der eingetretene Friede brachte ihm zunächst eine langandauernde Untersinchung wegen des Verlustes des Tressens bei Braunau, aus welcher er jedoch vollkommen gerechtsertigt hervorging, so daß er am 8. Dezember desselben Jahres beim Georgi-Mitter-Drdenssest zum Großkomtur creiert und 1753 zu dem höchsten Vertrunensposten eines ad latus des Anrzürsten im Kommando der Armee bernsen wurde, welchem er auch dis zu seinem am 7. Dezember 1758 eingetretenen Tode zum Wohse der Armee vorstand.

## Dohenzollern. Sigmaringen, Joseph Friedrich Fürst von.

Reiche-Erbfämmerer und Burggraf zu Nürnberg, Graf zu Sigmaringen und Beringen, Herr zu Haigerloch und Werstein ze. regierender Fürst, ansangs unter Bormundschaft. Geboren 24. Mai 1702.

2. Dezember 1727 Oberst in kurbayerischen Diensten. 7. Januar 1730 Generalwachtmeister und Juhaber unseres Regiments. 6. Ungust 1741 General-Feldmarschallsientenant. 24. März 1742 von Kaiser Karl VII. zum wirtlichen faiserlichen geheimen Rate ernannt, in Auslehung, "daß er durch viele Jahre in den wichtigsten Geschäften und ausgehabten Commissionen mit besonders großem Anhme und mit allegmeinem Beisalle gebraucht worden". 28. März 1762 General der Kavallerie.

Beftorben ben 17. Dezember 1769.

### Livizzani, Rafpar Graf von.

Geboren 1711 gu Mobena in Italien.

25. September 1731 Fähndrich bei Hohenzollern-Dragoner (unfer Rgt.). 1735 zum Piosasque'schen Dragoner-Regiment verseht. August 1736 Hauptmann, späterhin Oberstwachtmeister, 11. August 1743 Obersteintenant, 22. August 1745 Oberst. 12. Ottober 1760 Generalmajor und Nommandant des La Rosée'schen Dragoner-Regiments.

Durch Kurfürstl. Defret vom 17. Dezember 1769 Generallieutenant und Inhaber unseres Regiments. Am 26. Dezember 1770 zum Direftor bes Krieges Ctonomie Departements ernannt.

Beftorben gegen Ende bes Jahres 1774.

## Bahl, Frang Graf von ber.

Geboren 1726 zu München. Früher Oberst in frangösischen, seit 12. Oftober 1755 in furbagerischen Diensten. 1756 Regimentssommandant. 1770 Generalmajor.

Zuerst Gesandter beim Reichstag zu Regensburg, kam er später als Gesandter nach Wien.

22. Januar 1773 General-Feldmarichalllientenant. 10. Dezember 1774 Inhaber unferes Regiments.

Beftorben 4. Ceptember 1791 auf feinem Landgut Aurolgmunfter.

## Fugger, Jojeph Graf von.

Geboren 1732. 26. Dezember 1773 Oberst bei Wahl-Dragoner (unser Rgt.). 18. Juli 1785 Generalmajor. 21. November 1791 Inshaber unseres Regiments. 23. Juni 1795 Generallientenant.

Bor seiner Beförderung zum Oberst unseres Regiments war er 24 Jahre 5 Monate, darunter 12 Jahre 5 Monate als Stabsoffizier, in österreichischen Diensten gestanden.

Beftorben 16. Juli 1804 gu Schwindegg.

# Ludwig Rarl Muguft, Rurpring, feit 1806 Aronpring von Bagern. 1)

S. Biogr. Sfiggen ber Mitglieder bes Militar-Mar-Joseph-Ordens".

### Maximilian, Bergog in Bagern, R. S.

Geboren 4. Dezember 1808. 20. Januar 1824 Unterlieutenant im 4. Chevauleger&-Regiment. 12. Marg 1824 Oberftinhaber Des 9. 3n= fanterie-Regiments.

Am 22. Januar 1830 jum Inhaber unferes Regiments und am 24. Mai 1832 jum Rreistommandanten ber Landwehr bes Sjarfreifes ernannt.

29. Auguft 1837 Generalmajor. 31. Marg 1848 Generallieutenant. 20. Mai 1857 General der Ravallerie.

Unterm 23. Juli 1864 wurde Söchitdemielben die nachgesuchte Enthebung von der Stelle eines Kreistommandanten der Landwehr von Oberbapern genehmigt.

#### IV.

# Wiographische Skizzen der vormaligen Kommandanten und Kommandeure.

#### Biofasque, Rarl Graf bon.

24. April 1715 Oberlieutenant bei ben Rarabiniere. 3. Geptember 1717 Oberjt. 1724 Oberjt unjeres Regiments. 1730 General= Bachtmeister. 12. Oftober 1735 Inhaber eines Dragoner=Regiments. 1741 General = Feldmarichalllieutenant.

1) Ein originelles Lieb, das bon den Chevaulegere noch beutzutage fleiftig gejungen wird, ftammt zweifelsohne aus der Beit, in welcher Kronpring Ludwig Inhaber unferes Regimentes war. Da es an eine große Bergangenheit des Regimentes gemahnt, moge ce auch bier eine Stelle finden:

3d bin ein Aroupring-Chevauleger Streit' für mein Baterland, Und hab' bereite ichon fieben Jahr Den Gabel in ber Sand.

2.

3ch fühle mich ale Ebelmann, Benn ich gu Bferd auffig' Und reite burch bas gange Land, Bon bier bis Mufterlig.

Ginft gab ich meinem Bjerd die Sporen, Ein Ruff' tam auf mich ber, 's war ein Rojat, ein Difigier, Ein Rerl, als wie ein Bar.

Er ichof auf mich Biftole los, Raum war ber Schuf borbei, Da gog ich meinen Gabel 'raus Saut' ibm ben Robi entzwei.

3ch nahm ihm gleich die Borje ab, Bom Golbe war fie iteif, Und was mir noch das Liebste war, Geine icone Tobatopfeif'.

Und Dieje Bfeife itopft' ich mir Mit edlem Rauchtobat Und rauchte fie ale Giegeelobn, Bis an den Bafferfad.

#### Balfleuri, Rarl bon.

Kapitan bei den Gronadiers à cheval. 5. November 1715 Sberitwachtmeister. 5. Januar 1718 Sberstlieutenaut. 25. April 1730 Sberst und Regimentssommandant. Gestorben 2. Juni 1737 in Erding.

#### Rievel, Janatius Lothario Baron von.

1. November 1715 Fahndrich bei den Grenadiers & cheval. 5. Juni 1718 Handtmann. 13. Dezember 1726 Oberstwachtmeister. 10. März 1732 Oberstlieutenant. 13. Oktober 1735 Oberst und Regimenkstommandant. 1750 Generalmajor. 1753 General-Feldmarschaftlieutenant. Gestorben 22. Dezember 1754.

#### Warenftein, Egibius von.

Oberstweigter beim Generalstab. 13. Oftober 1735 Oberstelieutenant. 7. November 1738 Oberst und Regimentskommandant. 11. Oftober 1745 General-Feldmarschallsentenant. Gestorben 3. März 1755 in München.

#### Alleardi, Abelardo Graf von.

5. Januar 1720 Fähndrich bei den Karabiniers. 22. September 1723 Mittmeister. 13. Oktober 1735 Oberstundstmeister. 1. Dezember 1739 Obersteinenann. 1. August 1741 Oberste und Megimentstommandant. 15. Juni 1747 Generalmajor. 1. Dezember 1760 General-Keldmarschallseinenant. Gestorben 1770.

## Pedmann, Jofeph Deinrich bon.

Geboren um das Jahr 1689. Grenadier Hanptmaun beim Leib-Regiment. 6. Februar 1739 Eberstwachtmeister. Augnst 1741 Eberstlientenant. 12. Januar 1743 Eberst und Regimentssommandant. 1751 Generasmajor. Gestorben 1764 1).

Wann ichon ber Helb im Grabe liegt, Bann ichon ber Delb im Grabe liegt, Bann ichon ber Tod ihn hat beliegt, Sein Rame und iein Ruhm jedoch Anch nach dem Sterben lebet noch, Kein Zeit verzehrt, kein Wurm zernagt Das Lob jo er in's Grabe tragt.
Rach graner Zeit wird dieler Szein Unnech ein redends Tenfund fein – Bein des großen Pechmann Deldenmuth, Der hier in beiem Grabe ruht.

An Ungaru zu Peterwardein.
Ta legte er den ersten Stein Zu legte er den ersten Stein Zu scines Ruhms Univerblicheit, Unter Eugen der seiner Zeit Gin Zurcht der gaugen Türkenschaar, Wie Hamissel den Römern war. Tu rede nun, o Bauers Hand!
Tenn Tir am tocken ist befannt Zest aphjern Rechmann Deldenmuth, Ter is eit das Leben und sein Mu

Die Gedenttafel in der Kirche ju Bandt, wo Bedmann begraben liegt, trägt nachstehende Buidrift;
 "Sta Viator: Aliquando Casure!

### Poth, Jofeph von.

4. November 1743 Oberstlieutenant. 16. Januar 1745 Oberst und Regimentskommandant. 12. Oktober 1760 Generalmajor. Gestorben 1. August 1763 in Schärding.

#### Minucci, Rarl Graf von.

26. Januar 1738 Fähndrich. 29. September 1739 Hanptmann.
12. Januar 1743 Oberstwachtmeister. 15. Oktober Oberstlieutenant.
25. Oktober 1747 Oberst und Regimentssommandant. 30. November 1758 Generalmajor. 26. Dezember 1770 Generalsieutenant und Inspektenr der Kavallerie. Gestorben 23. Juni 1793 in Rymphenburg.

### Bahl, Franz Graf bon ber.

S. "Biogr. Stiggen ber Regimente-Inhaber".

## Ragel, Rarl Baron von.

26. Dezember 1741 Dberiftlieutenant. 12. Juni 1758 Oberst und Regimentskommandant. 23. März 1771 Generasmajor. Gestorben 9. Februar 1778 in München.

#### Rilburg, Joseph Baron bon.

5. November 1745 Oberftfieutenant. 24. Juli 1763 Oberft und Regimentskommandant.

## Lütelburg, Ludwig Baron von.

Stand in französischen Diensten. 1741 hauptmann. Angust 1753 Oberstwachtmeister. Mai 1762 Oberstlieutenaut. 7. März 1767 Oberst und Regimentskommandaut. 25. Angust 1775 Generalmajor. Gestorben 4. September 1791.

## Fugger, Joseph Graf von.

S. "Biogr. Stiggen ber Regiments-Inhaber".

In Bayerns Krieg bort für Dein heil Geboten hat zum Opfer feit; Daß er als kluger General, Legthin der Freugen lleberfall Bon ihren Grenzen abgewendt, Mit Dank die Breizen abgewendt, Daben ihm nicht minder Ruhm gebracht. Daben ihm nicht minder Ruhm gebracht. Aus diesem dann erkennt man schon Daß er des großen Pechmanns Sohn lind der sein Bater sein, ein Mann, Den Bahern nicht vergessen kann,

Der einstens dort die Ulmer Stadt, Mit eigner Faust erobert hat. Nun ichsteet biete Todienbahr, Deun der auf fünfundsiedzig Jahr Sein Leben ruhmboll hat gebracht, Der gibt der Welt jest gute Nacht; Endlich nachdem er 60 Jahr 3n des Churchagens Diensten war Ein alter Held, ein gmer Christ Mit söchstem Ruhm geftorben ist. Wott gebe ihm nunmehr zum Lohn In jener Welt die fimmelskron."

## Minucci, Binceng Rutius Graf bon.

Geboren 22. Januar 1756. 20. Juni 1770 Kornett. 18. April 1771 Unterlieutenant. 31. Oftober 1773 Mittmeister. 2. Januar 1778 Major. 18. März 1787 Oberitsieutenant. 20. April 1792 Oberit und Regimentssommandant. 28. März 1800 Generalmajor. 13. Februar 1802 Brigadesommandant. Gestorben 8. April 1810 in München.

#### Bermann, Beter.

1767 Kadett. 1773 Fähndrich. 1775 Untersientenant. 1780 Kapitän. 1785 Major. 1788 Oberftsientenant. 1792 Oberft. 8. Mai 1793 Regimentssommandant. 18. März 1803 pensioniert. Gestorben 15. August 1818 in Manuscim.

## Leiningen, Beinrich Ernft Graf von.

Geboren 7. Mai 1752. Bar Hanptmann im Pfalzer Leibe Dragoner-Regiment. 22. Februar 1795 Oberftlieutenant. 17. Dezember Oberft und Regimentsfommandant. Gestorben 28. März 1799 in München.

#### Dauer, Benebift bon.

Hander im Leiningen'schen Dragoner-Regiment. 13. März 1786 Major. 16. April 1792 Oberstlieutenant. 14. Mai 1799 Oberst und Regimentsfommandant. 1801 pensioniert. 17. März 1809 Stadtfommandant von Nürnberg. Gestorben 9. Januar 1816 in Würzburg.

## Meganelli, Paul Graf von.

S. "Biogr. Stiggen ber Mitglieder des Militär-Max Jojeph-Ordens".

## Münfter, Friedrich Anton Baron von.

Geboren 1754. War Deritsientenant im 4. Chevausegers-Regiment. 1. Ottober 1805 Oberst und Regimentssommandant. 7. Ottober 1805 pensioniert. Gestorben 7. Juli 1808 in Bamberg.

## Pappenheim, Rarl Theodor Graf gu.

Geboren 17. Mai 1773. 1797 Major. 7. Oftober 1805 Oberst und Regimentskommandant. Geblieben 4. März 1807 bei Kebesch gegen die Russen.

## Prepfing, Maximilian Jofeph Graf von.

E. "Biogr. Stiggen der Mitglieder des Militar May Jojeph Ordens".

## Elbracht, Frang Balentin Ritter bon.

C. "Biogr. Cfiggen ber Mitglieder bes Militar-Mag-Joseph-Ordens".

#### Riebermayer, Jofeph.

Geboren 11. Januar 1761 zu Amberg. 1785 Abjutant. 18. August 1785 Lientenant. 19. August 1789 entlassen. Mai 1803 Aittmeister a la suite. 3. Dezember 1804 wirtlicher Nittmeister. 24. Dezember 1808 Major. 15. April 1812 Oberstientenant. 10. August 1813 Oberst und Regimentskommandant. 31. Dezember 1817 pensioniert. Gestorben 6. März 1828 in Regensburg.

### Rittmann, Rarl Friedrich Leonhard.

Geboren 12. Januar 1775 zu Heibelberg. 17. November 1794 Chandartführer. 5. Juni 1796 Abjutant. 11. September 1798 Unterlieutenant. 20. April 1803 Oberlieutenant. 19. Angust 1806 Rittmeister. 27. Ottober 1809 Major. 6. März 1813 Oberstlieutenant. 19. März 1815 Oberst und Regimentssommandant. 24. Juli 1825 Kommandant der Festung Wülzburg. 7. November 1826 Generalmajor. 30. Mai 1838 Generallieutenant. 25. Ottober 1842 Kommandant von Ingolstadt. 7. April 1847 pensioniert. Gestorben 3. September 1850 in Bamberg.

## Sedendorff, Beorg Friedrich Albert Freiherr bon.

Geboren 11. Mai 1779 zu Bayrenth. 1. Oktober 1795 Unterlieutenant. 1. Februar 1799 Oberscheutenant. 1. September 1805 2. Nittmeister. 7. September 1810 1. Nittmeister. 18. Mai 1812 Major. 19. März 1815 Oberstlieutenant. 30. April 1818 Oberst. 1. Juli 1822 Regimentssommandant. 1. Januar 1832 Generasmajor. 29. November 1838 Juhaber 8. Ignaterie-Regiments. 10. September 1840 Generalsseinut und Divisionssommandant. 15. Dezember 1843 pensioniert. Gestorben 20. Mai 1855 in Saugenheim, Landgerichts Markt Bisart.

## Mart, Beinrich von ber.

C. "Biogr. Stiggen ber Mitglieder bes Militar-Mag-Jojeph-Ordens".

#### Ortel, Chriftian.

Geboren 3. Mai 1786 zu Erlangen. 4. März 1802 Bombardier. 1. März 1805 Unterossiizier. 23. Dezember 1806 Unterlieutenant. 1. Angust 1808 Obersientenant. 10. Angust 1813 Aittmeister. 9. Oktober 1825 Wajor. 30. Dezember 1836 Oberstsieutenant. 27. April 1841 Oberst und Regimentskommandant. Gestorben 13. März 1847 in Dillingen.

#### Münich, Gottfried von.

S. "Biogr. Stiggen ber Mitglieber bes Militar-Max-Jojeph-Orbens". Buxbaum. Geich. D. 3. Cheb. Rges. 3

#### Binber, Theodor Ritter bon.

Geboren 15. April 1790 zu Brannenburg im Junviertel. 29. Nov. 1813 Unterlieutenant. 19. März 1815 Oberlieutenant. 21. Mai 1829 Mittmeister. 10. September 1840 Major. 31. März 1848 Sbersteinetnant. 21. August 1848 Sberst und Regimentsfommandant. 18. September 1852 Generalmajor und Brigadier. 27. April 1859 penisoniert. Getvorben 12. März 1867 in Mänchen.

#### Spreti, Friedrich Graf von.

Geboren 19. Mai 1797 zu München. 11. September 1814 Unterfientenant. 21. Angust 1827 Sbersientenant. 30. Tezember 1836 Kittmeister. 31. März 1848 Major. 20. Juni 1850 Sberstlientenant. 8. Stober 1852 Sberst und Regimentssommandant. 22. Juni 1857 Generalmajor und Brigadier. 12. Februar 1865 mit Generalsientenants Charafter pensioniert. Gestorben 16. August 1869 zu Kapsing, Bezitssamts Landsshut.

#### Jenifd, Ludwig Ritter von.

Geboren 17. Juli 1800 zu Mempten. 22. Juni 1821 Junfer. 11. Februar 1824 Unterlientenant. 7. Mai 1830 Regimentsadjutant. 28. Oftober 1835 Serficutenant. 25. Oftober 1842 Mittmeister. 13. November 1850 Wajor. 11. Oftober 1853 Serfisikantant. 22. Juni 1857 Serfit und Regimentsfommandant. 2. Januar 1865 Generalmajor und Brigadier. 21. Juli 1866 Kommandant der Stadt Unsbad. 14. Juli 1867 pensioniert. Gestorben 4. Juli 1873 in München.

## Pappenheim, Rarl Anton Friedrich Gottfried Baing Graf gu.

Geboren 17, Tezember 1816. 31, Inli 1834 Junker. 30, Dezember 1836 Untersientenant. 25, Oftober 1838 Obersientenant und Flügeladjutant Er. Maj. König Ludwig I. 18, Oftober 1844 Kittmeister. 30, Inni 1851 Major. 29, November 1856 Oberstlientenant. 22, Inni 1857 Flügeladjutant Er. Maj. König Maximilian II. 9, Mai 1859 Oberst. 11, März 1864 Flügeladjutant Er. Maj. König Ludwig II. 2, Jannar 1865 Regimentöstommandant. 20, April 1866 Generalmajor nud Brigadier. 17, November 1866 Generaldjutant Er. Maj. König Ludwig II. 4, März 1869 Generalseintenant und Divisionöstommandeur. 25, Iuli 1883 General der Kavalserie.

## Leonrod, August Freiherr von.

Geboren 29. September 1819 zu Ansbach. 9. Dezember 1840 Unterlientenant. 4. Mai 1848 Spersientenant. 14. Inni 1848 Regimentsadjutant. 22. Mai 1851 Flügeladjutant Sr. Waj, des Königs. 1. Januar 1852 Hauptmann. 6. Januar 1860 Major. 29. Mai 1864 Oberstelieutenant. 23. April 1866 Regimentsfommandeur. 17. Angust 1866 Oberst. 16. Hefenrar 1872 Origadekommandeur. 3. November 1872 Generalmajor. 27. November 1876 Divisionskommandeur. 27. Dezember 1876 Generalkieutenant. 4. Februar 1882 auf Ansuchen mit Pension 3. D. gestelkt.

### Befferer, Maximilian Joseph Alois Freiherr von.

Geboren 3. September 1820 zu Ottingen. 19. August 1838 Innter. 20. Januar 1840 Unterlientenant. 21. August 1848 Oberstieutenant. 31. März 1855 Mittmeister. 25. November 1863 Major. 3. Mai 1867 Oberstieutenant. 16. Februar 1872 Oberst und Regimentstommandenr. 7. November 1873 mit Pension verabschiedet. 13. August 1879 zum Generalmajor charafteristert.

#### Leiningen-Wefterburg, Thomas Bermann Abolf Graf von

Geboren 30. Januar 1825 zu Bamberg. 30. Januar 1841 Gemeiner und Kabett. 1. April 1841 Bizeforporal. 1. Februar 1843 Korporal. 31. Etober 1845 Junter. 31. März 1848 Unterlieutenant. 31. März 1855 Oberlieutenant. 20. Juni 1859 Megimentsadjutant. 20. April 1863 Mittmeister. 10. November 1870 Major. 28. Februar 1874 Megimentsfommandeur. 15. Dezember 1875 Obersteintenant. 23. März 1877 penssoner.

## Ragel, Beinrich von.

S. "Biogr. Stiggen ber Mitglieder bes Militar-Mag-Joseph-Drbens".

# V. Rangliste des Regiments

|     |                              |                                                                  |                                | G                            | burt&=                                                                |         |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Nr. | Charge                       | Bors und Zuname                                                  | Cinteilung<br>oder<br>Funktion | Zag.<br>Wonat<br>und<br>Jahr | a. Ort,<br>b. Bezirfsamt,<br>c. Regierungs<br>Bezirf<br>(Bundesstaat) |         |
| 1   | General<br>der<br>Ravallerie | Maximitian,<br>Herzog in Bayern,<br>Königl. Soheit               | Regiments-<br>Inhaber          |                              |                                                                       |         |
|     |                              |                                                                  |                                |                              | A. 1                                                                  | Aftiver |
| 1   | C berjt                      | Heinrich Joseph v. Ragel                                         | Regiments:<br>Kommandenr       | 24. Nov.<br>1833             | a. Beilheim<br>b. Beilheim<br>c. Cherbayern                           |         |
| 1   | Major                        | Richard Otto Hans<br>Freiherr v. Eyb                             | etatsmäßiger<br>Stabsoffizier  | 25. Juli<br>1834             | a. Hohentwyl<br>b. Tuttlingen<br>c. Bürttems<br>berg                  | ¥ro1    |
| 1   | Rittmeister                  | Karl Friedr. Ernft Gottfr.<br>Albert Frhr. v. Bedymann           | Chef der<br>1. Estadron        | 2. Aug.<br>1847              | a. Zweibrüden<br>b. Zweibrüden<br>c. Pfalz                            |         |
| 2   | Rittmeister                  | Alexander Friedrich Adolf<br>Eduard Freiherr von<br>Faltenhaufen | Chef der<br>4. Estadron        | 23. Nov.<br>1845             | a. Ansbach<br>b. Ansbach<br>c. Mittelfr.                              | Brot.   |
| 3   | Rittmeister                  | Heinrich Mathias Albert<br>Sandner                               | Chef der<br>5. Estadron        | 3 Sept.<br>1846              | a. Augeburg<br>b. Augeburg<br>c.Schwaben u.<br>Reuburg                | Bret    |
| 4   | Rittmeister                  | Zerdinand Sartmann                                               | Chef der<br>3. Estadron        | 18. €cpt.<br>1846            | a. Nürnberg<br>b. Nürnberg<br>c. Mittelfr.                            | Rathe!  |
| 5   | Rittmeister                  | Niegander Stro Karl Adoli<br>v. Klöber                           | Chef der<br>2. Estadron        | 13. März<br>1845             | a. München<br>b. München<br>c. Oberbayern                             | Kathol  |
|     |                              |                                                                  |                                |                              |                                                                       |         |

## vom 23. Januar 1884.

24 Jahre 10 Monate

| Dienstzeit 1)<br>von bis                                  | Datum<br>und<br>Rummer<br>des<br>Patents | Früheres<br>Dienst=<br>Berhältnis                                    | Feldzüge                                              | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|                                                           | 22. Jan.<br>1830                         |                                                                      |                                                       |             |
| Dienststand.                                              |                                          |                                                                      |                                                       |             |
| 4.Sept.1851 bis 23.Jan.1884,<br>35 Jahre 5 Monate         | 23. Nov.<br>1882<br>Nr. 11               | Oberstlieut.<br>und<br>Regiments:<br>Kommandeur                      | 1866 gegen<br>Preußen,<br>1870/71 gegen<br>Franfreich |             |
| 23. März 1852 bis 23. Jan.<br>1884,<br>34 Jahre 11 Monate | 23. Nov.<br>1877<br>Nr. 32               | Major und<br>Estadronschef<br>im Regimente                           | 1866 gegen<br>Preußen,<br>1870:71 gegen<br>Frantreich |             |
| 25. Nug. 1865 bis 23. Jan.<br>1884,<br>21 Jahre 6 Wonate  | 11. Aug.<br>1877<br>Nr. 48               | Premierlt. und<br>Abjutant bei<br>der t. 4. Kav.=<br>Brigade         | Bredgen,                                              |             |
| 27. Nov. 1861 bis 23. Jan.<br>1884,<br>25 Jahre 3 Wonate  | 19. Oft.<br>1877<br>Nr. 52               | Premierlt. und<br>Regim.=Adjut.<br>im f. 2. Ul.=<br>Regiment         | 1866 gegen<br>Preußen,<br>1870/71 gegen<br>Frankreich |             |
| 2. Sept. 1862 bis 23. Jan.<br>1884,<br>24 Jahre 5 Monate  | 5. Mai<br>1878<br>Nr. 18                 | Premierlt. im<br>t. 2. Küraffier=<br>Regiment                        | 1866 gegen<br>Preußen,<br>1870/71 gegen<br>Frankreich |             |
| 25. Aug. 1865 bis 23. Jan.<br>1884,<br>21 Jahre 6 Monate  | 1. Deg.<br>1878<br>Nr. 45                | Rittmeister<br>à la s. des Reg.<br>und Adj. d. f. 1.<br>Kav.=Brigade | 1866 gegen<br>Preußen,<br>1870/71 gegen<br>Frankreich |             |
| 7. April 1862 bis 23. Jan. 1884.                          | 1. Yug.                                  | Bremierlt. im                                                        | 1866 gegen<br>Preußen,                                |             |

f. 2. Chev. = Reg. 1870/71 gegen

Franfreich

Nr. 49

<sup>1)</sup> Bei der Dienstzeit tamen die Gelbzüge mit in Unrechnung. Rittmeifter hartmann dient in ununterbrochener Folge gur Beit am langften im Regimente (18 Jahre 6 Monate).

| Nr. |                        |                                                                        |                                                  | Beburt8:                     |                                                                        |        |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Charge                 | Bor: und Zuname                                                        | Einteilung<br>oder<br>Funktion                   | Tag,<br>Monat<br>und<br>Jahr | a. Ort,<br>b. Bezirtsamt,<br>c. Regierungs=<br>bezirt<br>(Bundesstaat) | Relig  |
| 1   | Premier=<br>licutenant | Karl Friedrich Heinrich Wilh.<br>Wolf Wintler von<br>Mohrenfels        | 1. Esfadron                                      | 6. Jan.<br>1849              | a. Radolzburg<br>b. Fürth<br>c. Mittelfrant.                           | Prot.  |
| 2   | Bremier=<br>lieutenant | Ludwig Friedr. Anton Bilh.<br>Frhr. von und zuder Tann                 | 5. Estadron                                      | 17. Mai<br>1849              | a. München<br>b. München<br>c. Cberbayern                              | Pret.  |
| 3   | Bremier=<br>[ieutenant | Mazimilian Ludwig Clemens<br>Philipp Karl Maria Graf<br>v. Arco=Ballen | 4. Estadron                                      | 25. Aug.<br>1849             | a. Tegernjeg<br>b. Miesbach<br>c Oberbayern                            | Kathol |
| 4   | Bremier=<br>lieutenant | Friedrich v. Hartlieb,<br>genannt Ballsporn                            | 2. Esfadron                                      | 5. Märg<br>1854              | a.Memmingen<br>b.Memmingen<br>c.Schwaben<br>und Neuburg                | Prot.  |
| 5   | Premier=<br>lieutenant | Edgar Nüßler                                                           | 5. Estadron                                      | 26. Nov.<br>1851             | a. Regensburg<br>b.Regensburg<br>c. Oberpfalz                          | Nathol |
| 6   | Premier=<br>lieutenant | Emanuel Frhr. v. Perfall                                               | 3. Cotadron                                      | 4. Nov.<br>1853              | a. Münden<br>b. Münden<br>c. Oberbayern                                | Nathol |
| 1   | Setond=<br>lieutenant  | Theodor Kimmerle                                                       | 3. Estadron                                      | 17. Febr.<br>1855            | a. München<br>b. München<br>c. Oberbahern                              | Kathol |
| 2   | Setond=<br>lieutenant  | Zvo Josef Philipp Gottfricd<br>Schneiber                               | Regiments=<br>Adjutant                           | 3. Sept.<br>1853             | a. München<br>b. München<br>c. Oberbabern                              | Kathol |
| 3   | Setond:<br>lieutenant  | Cofar Walther                                                          | 5. Estadron                                      | 7. Juli<br>1854              | a. München<br>b. München<br>c. Oberbagern                              | Kathol |
| 4   | Setond=<br>lieutenant  | Emil Buzbann                                                           | 3. Celadron                                      | 27. Mai<br>1854              | a. Bahreuth<br>b. Bahreuth<br>c. Oberfranten                           | Kathel |
| 5   | Setond=<br>licutenant  | Friedr. Heinr. Alex. Wilhelm<br>Graf von Pfenburg-<br>Philippseich     | 1. Cofadron;<br>fomman. in die<br>Equit.=Anstalt | 14. April<br>1856            | a. Regensburg<br>b.Regensburg<br>c. Eberpfalz                          | Prot.  |

| Dienftzeit<br>von bis                                     | Datum<br>und<br>Nummer<br>des<br>Bateuts       | Früheres<br>Dienst=<br>Berhältnis                    | Feldzüge                    | Bemerfungen  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 12. Febr. 1866 bis 23. Jan.<br>1884,<br>20 Jahre          | 2. April<br>1877<br>Nr. 5                      | Sckondlieut.<br>im<br>Regimente                      | 1870/71 gegen<br>Frankreich |              |
| 17. Aug. 1869 bis 23. Jan.<br>1884,<br>16 Jahre 6 Wonate  | 1. Dez.<br>1878<br>Nr. 27                      | Sckondlieut.<br>im<br>Regimente                      | 1870/71 gegen<br>Frankreich |              |
| 1. Aug. 1870 bis 23. Jan.<br>1884,<br>15 Jahre 6 Monate   | 29. April<br>1882<br>Nr. 25                    | Sekondlieut.<br>im<br>Regimente                      | 1870/71 gegen<br>Fraufreich | Kämmerer     |
| 12. Febr. 1871 biš 23. Jan.<br>1884,<br>13 Jahre          | 29. April<br>1882<br>Nr. 35                    | Sekondlient.<br>im<br>Regimente                      |                             | ,            |
| 1. Oft. 1871 bis 23. Jan.<br>1884,<br>12 Jahre 4 Monate   | 23. Nov.<br>1882<br>Nr. 60                     | Sekondlieut.<br>im<br>Regimente                      |                             |              |
| 21. Aug. 1872 bis 23. Jan.<br>1884,<br>11 Jahre 6 Monate  | 23. Nov.<br>1882<br>Nr. 69                     | Setondlieut.<br>im<br>Regimente                      |                             | Kammerjunker |
| 9. Aug. 1873 bis 23. Jan.<br>1884,<br>10 Jahre 6 Monate   | 2. März<br>1876<br>Nr. 27 Mg.<br>v. 12, 11, 75 | Portepee≤<br>fähnrich im<br>Regimente                |                             |              |
| 15. März 1871 bis 23. Jan.<br>1884,<br>12 Jahre 11 Wonate | 12, Nov.<br>1875<br>Nr. 30                     | Vortepec≠<br>fähnrich im<br>Regimente                |                             |              |
| 27. Nov. 1871 bis 23. Jan.<br>1884,<br>12 Jahre 3 Monate  | 12. Nov.<br>1875<br>Nr. 42                     | Portepee=<br>jähnrich int<br>1. Ulanen=<br>Regimente |                             |              |
| 9. Aug. 1873 bis 23. Jan.<br>1884,<br>10 Jahre 6 Monate   | 12. Nov.<br>1875<br>Nr. 74                     | Portepees<br>fähnrich im<br>Regimente                |                             |              |
| 2. Aug. 1874 bis 23. Jan.<br>1884,<br>9 Jahre 6 Monate    | 27. Nov.<br>1876<br>Nr. 12                     | Bortepees<br>fähnrich im<br>Regimente                |                             |              |

|     |                                       |                                                                        |                                                                         |                              | deburt&=                                                          |                 |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9tr | . Charge                              | Bors und Zuname                                                        | Einteilung<br>oder<br>Funktion                                          | Tag,<br>Monat<br>und<br>Jahr | a. Ort,<br>b. Bezirksam<br>c. Regierungs<br>bezirk<br>Bundesftaat | 0               |
| 6   | Sckond:                               | Ludwig Billibald Albrecht<br>Freiherr v. Befferer:<br>Thalfingen       | 4. Estadron                                                             | 28. Jan.<br>1857             | a München<br>b. München<br>c. Oberbayer                           | Rathol          |
| 7   | Sctond=                               | Leopold Schöttl                                                        | 2. Estadron                                                             | 13. Jan.<br>1857             | a. Murnan<br>b. Beilheim<br>c. Cberbayeri                         | Rathol          |
| 8   | Sefond:                               | Bilh. Karl Georg Balthe<br>von Balderstötten                           | 2. Estadron                                                             | 5. Ang.<br>1858              | a. München<br>b. München<br>c. Cherbayeri                         | Brot            |
| 9   | Setond=<br>lieutenant                 | Maximilian v. Stetten                                                  | 1. Estadron                                                             | 26. Juni<br>1859             | a. Rürnberg<br>b. Rürnberg<br>c. Mittelfrant                      | Prot            |
| 10  | Setond:<br>lieutenant                 | Guffav Graf Abelmann<br>von Abelmannsfelben                            | 4. Estadron                                                             | 30. April<br>1858            | a. Stuttgart<br>b. Stuttgart<br>c. Bürttem=<br>berg               | Rathol          |
| 11  | Setond:<br>lientenant                 | Otto Baul Jelig v. Stetten                                             | 1. Estadron                                                             | 16. März<br>1862             | a. Bamberg<br>b. Bamberg<br>c. Cberfranken                        | Brot.           |
| 12  | Setond=<br>Lieutenant                 | Friedr. Laurentius Sixt                                                | 5. Estadron                                                             | 19 Nov.<br>1860              | a. Dillingen<br>b. Dillingen<br>c.Schwaben u.<br>Renburg          | Prot.           |
| 13  | Scfonds<br>lieutenant                 | Moriz Jakob Albrecht Maria<br>Frhr. von u. zu Egloffstein              | 5. Estadron                                                             | 31. Jan.<br>1861             | a. Bahreuth<br>b. Bahreuth<br>c.Oberfranken                       | Brot.           |
| 14  | Setond:<br>Lientenaut                 | Wilhelm Maximilian Joseph<br>Christoph Egidins Freiherr<br>v. Weinbach |                                                                         | 9. Juni<br>1862              | a. Neuftadt a/A<br>b. Neuftadta, A<br>c. Mittelfraut.             | Kathol          |
| 15  | Sefond=<br>licutenant                 | Alexander Karl Hartwig<br>Frhr. v. Redwiß                              | 4. Estadron                                                             | 6. Nov.<br>1857              | a. Mepenhof<br>b. Eichenbach<br>c. Oberpialz                      | Nathol.         |
|     | Bremierf.<br>à la s. des<br>Regiments | Maximilian Emil Freiherr<br>v. Brück                                   | Berfönl, Adj.<br>Er. A. Hoh. des<br>Herrn Herzog<br>Ludwig in<br>Bahern | 11. März<br>1852             | a. München<br>b. München<br>c. Oberbayern                         | <b>N</b> athol. |

| Dienstzeit<br>von bis                                    | Datum<br>und<br>Rummer<br>des<br>Patentes      | Früheres<br>Dienst:<br>Berhältnis                          | Feldzüge                    | Bemertungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 2. Aug. 1874 bis 23. Jan.<br>1884,<br>9 Jahre 6 Monate   | 27. Nov.<br>1876<br>Nr. 59                     | Fortepec=<br>fähnrich im<br>Regimente                      |                             |             |
| 21. Sept. 1875 bis 23. Jan.<br>1884,<br>8 Jahre 5 Monate | 23. Nov.<br>1877<br>Nr. 522                    | Bortepee=<br>fähnrich im<br>Regimente                      |                             |             |
| 20. Aug. 1877 bis 23. Jan.<br>1884,<br>6 Jahre 6 Wonate  | 30. Nov.<br>1879<br>Nr. 48                     | Portepee≥<br>fähnrid; im<br>Regimente                      |                             |             |
| 6, Mug. 1877 bis 23. Jan.<br>1884,<br>6 Jahre 6 Monate   | 30. Nov.<br>1879<br>Nr. 59                     | Fortepec=<br>fähnrich im<br>Regimente                      |                             |             |
| 17. Sept. 1877 bis 23. Jan. 1884,<br>6 Jahre 5 Monate    | 20. Jan.<br>1880<br>Nr. 81 Ng.<br>v. 30. 11.79 | Portepees<br>jähnrich im<br>im t. 4. Artill.s<br>Regimente |                             |             |
| 1. Ott. 1879 bis 23. Jan.<br>1884,<br>4 Jahre 4 Monate   | 29. April<br>1882<br>Nr. 3                     | Portepec-<br>fähnrich im<br>Regimente                      |                             |             |
| 1. Oft 1879 bis 23. Jan.<br>1884,<br>4 Jahre 4 Monate    | 29. April<br>1882<br>Nr. 5                     | Portepec=<br>fähnrid) im<br>Regimente                      |                             |             |
| 7. Aug. 1880 bis 23. Jan.<br>1884,<br>3 Jahre 6 Monate   | 12. Sept.<br>1883<br>Wr. 16                    | Portepee-<br>fähnrich im<br>Regimente                      |                             |             |
| 7. Ang. 1880 bis 23. Jan.<br>1884,<br>3 Jahre 6 Monate   | 12. Sept.<br>1883<br>97r. 21                   | Portepees<br>fähnrich im<br>Regimente                      |                             |             |
| 1. Oft. 1880 bis 23. Jan.<br>1884,<br>3 Jahre 4 Monate   | 12. Scpt.<br>1883<br>Nr. 21                    | Portepees<br>fähnrich im<br>Regimente                      |                             |             |
| 24. Juli 1870 bis 23. Jan.<br>1884,<br>15 Jahre 7 Monate | 30. Nov.<br>1879<br>Nr. 36                     | Premiertient.<br>im Regimente                              | 1870/71 gegen<br>Frankreich |             |

|     |                           |                                     |                                                                               | (B)                                              |                                                                       |        |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Nr. | Charge                    | Vor= und Zunanic                    | Ginteilung<br>oder<br>Funktion                                                | Tag,<br>Monat<br>und<br>Jahr                     | a. Ort,<br>b. Bezirfsamt<br>c. Regierungs-<br>bezirf<br>(Bundesstaat) | Relig. |
| 1   | Oberitabs=<br>arzt 1. Al. | Dr. Emil Schiestl                   | Regimentsarzt                                                                 | 26. Febr.<br>1838                                | a. Amberg<br>b. Amberg<br>c. Oberpfalz                                | Rathol |
| 1   | Affisteuz=<br>arzt 1. Al. | Dr. Albert Max 3of. Löfd            | Detachement,<br>fomdt. Garnif.=<br>Lazaret<br>München                         | 5. Mai<br>1853                                   | a. München<br>b. München<br>c. Oberbayern                             | Rathol |
| 1   | Zahl=<br>meister          | Lorenz Karpf                        | 2. Juli<br>1830                                                               | a Ried<br>b. Neuburg<br>c.Schwaben u.<br>Renburg | Kathol                                                                |        |
| 1   | Stabs=<br>Beterinär       | August Anton Böd                    |                                                                               | 2. Aug.<br>1833                                  | a. Günzburg<br>b. Günzburg<br>c.Schwaben u.<br>Reuburg                | Kathol |
| 1   | Beterinär<br>1. Masse     | Hermann Colar Nitolans<br>Marggraff | Detachement,<br>Nifificat bei der<br>Militärs Lehrs<br>ichmiede in<br>München | 5- £tt.<br>1848                                  | a. Kujel<br>b. Kufel<br>c. Pialz                                      | Kathol |
| 1   | Beterinär<br>2. Rlaffe    | Ndolf Regnault                      |                                                                               | 15. Febr.<br>1849                                | a. Landstuhl<br>b. Homburg<br>c. Pjalz                                | Nathol |

#### B. 97 e

| 98r. |                       |                                                             | Cintellung<br>oder<br>Funktion | (8)                          |                                                                        |        |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Charge                | Bors and Zuname                                             |                                | Tag,<br>Monat<br>und<br>Jahr | a. Ort,<br>b. Bezirksamt,<br>c. Regierungs-<br>bezirk<br>(Bundesstaat) | Relig. |
| 1    | Premier≈<br>Liemenant | Johann Hugo Ludwig (Braf.<br>von Peitalvzzas<br>Tagmersheim |                                | 16. Jan.<br>1847             | a. St.Georgen<br>b. Landsberg<br>c.Schwaben u.<br>Neuburg              | Prot.  |

| Dienstzeit<br>von bis                                    | Datum<br>und<br>Nummer<br>des<br>Patents | Früheres<br>Picuft:<br>Verhältnis               | Feldziige                                             | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 28. Febr. 1858 bis 23. Jan.<br>1884,<br>29 Jahre         | 12. De3.<br>1883                         | djar. Obers<br>stabsarzt 1. Kl.<br>im Regimente | 1866 gegen<br>Freußen,<br>1870/71 gegen<br>Fraufreich |             |
| 1. April 1877 bis 23. Jan.<br>1884,<br>6 Jahre 10 Monate | 12. Juli<br>1883<br>Nr. 41               | Affistenzarzt<br>2. Klasse im<br>Regimente      |                                                       |             |
| 5. Märg 1852 bis 23. Jan.<br>1884,<br>33 Jahre 11 Monate | 1. April<br>1872                         | Zahlmeister im<br>f. 4. Inf.=Rgt.               |                                                       |             |
| 24. Jan. 1855 bis 23. Jan.<br>1884,<br>32 Jahre 1 Monat  | 25. Aug.<br>1876                         | Beteriuär 1 Ml.<br>im f. 5. Chev.=<br>Regiment  | 1866 gegen<br>Preußen,<br>1870/71 gegen<br>Frankreich |             |
| 5. Oft. 1870 bis 23. Jan.<br>1884,<br>14 Jahre 4 Monate  | 12. Juni<br>1876                         | Beterinär2.Kl.<br>im Regimente                  | 1871 gegen<br>Franfreid)                              |             |
| 5. Ott. 1870 bis 23. Jan.<br>1884,<br>13 Jahre 4 Monate  | 30. Mai<br>1875                          | Ref.=Beterinär<br>2. Klaffe                     |                                                       |             |

#### ferbe.

| Dienstzeit   |                   | Datum<br>und                | Früheres                                   |                              |                                                |
|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| attive       | in der<br>Reserve | Rummer<br>des<br>Patents    | Dienst=<br>Berhältnis                      | Frldzüge                     | Bemerkungen                                    |
| 4 Jahre 3 M. | 12 Jahre 9 M.     | 26. April<br>1879<br>Nr. 50 | Sekondlieut.<br>der Referve<br>im Regiment | 1870, 71 gegen<br>Franfreich | Landwehr=Bezirt<br>Traunstein,<br>Kammerjunker |

|     |                        |                                                                            |                                | (9)                          | eburts:                                                              |         |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| %r. | Charge                 | Bor: und Zaname                                                            | Ginteilung<br>oder<br>Funktion | Tag,<br>Monat<br>und<br>Jahr | a. Ort,<br>b. Bezirfsamt<br>c. Regierungs<br>bezirf<br>(Bundesftaat) |         |
| 2   | Bremier=<br>lieutenant | Max Majimir Marl Graf<br>v. Lenden                                         |                                | 7. Jan.<br>1852              | a. München<br>b. München<br>c. Oberbagern                            | Statho  |
| 3   | Bremier:<br>lieutenant | Emmerich Johann Waria<br>Heinrich Bincenz v. Paula<br>Graf v. Arcos Ballen |                                | 8. Febr.<br>1852             | a. Tegernfee<br>b. Miesbach<br>c. Cberbayern                         | Ratho   |
| 1   | Sefond:<br>lieutenant  | Richard Frhr. v. Bequel: 28 efternach                                      | ,                              | 21. Dez.<br>1850             | a. Hohentam=<br>mer b. Freifing<br>c. Cberbayern                     |         |
| 2   | Sefond-<br>lieutenant  | Ludwig Appel .                                                             | ;                              | 24. Dez.<br>1856             | a. Münden<br>b. Münden<br>c. Cberbagern                              | Rathel  |
| 3   | Sctond:<br>lieutenant  | Salomon Rohn                                                               |                                | 10. Juni<br>1855             | a. Baffers<br>trüdingen<br>b. Dintelsbühl<br>c. Mittelfrant.         | Birael  |
| 4   | Sefond:<br>lieutenant  | Andreas Zürgen Rühl                                                        |                                | 6. Nov.<br>1855              | a. Boorde<br>b. Bordeshoim<br>c. Solftein                            | Prot.   |
| 5   | Sefond=<br>lieutenant  | Sans Chrejngut                                                             |                                | 7. Mai<br>1858               | a. München<br>b. München<br>c. Sberbauern                            | Nathol  |
| 6   | Sefond-<br>lieutenant  | Friedrich Hermann Maxim.<br>Vorchers                                       |                                | 20. Juli<br>1858             | a. Goelan<br>b. Goelau<br>c. Hannover                                | Prot.   |
| 7   | Setond=<br>lientenant  | Bilhelm Tillmann                                                           |                                | 18. Hug.<br>1857             | a. Augeburg<br>b. Angeburg<br>c.Schwaben u.<br>Renburg               | Prot.   |
| 8   | Setond,<br>lieutenaut  | Gujiav v. Raszewsty                                                        |                                | 26. Scht.<br>1857            | a. Jafien<br>b. Pofen<br>c. Bofen                                    | Kathol. |
| 9   | Sefonds<br>lieutenant  | Rudolf Flinger                                                             |                                | 8. April<br>1859             | a. Annaberg<br>b. Zwidan<br>c. Sachsen                               | Brot.   |
| 10  | Sefond-<br>lieutenant  | Maximitian Freiherr<br>v. Pjetten                                          |                                | 15, Sept.<br>1861            | a. Ramspan<br>b. Stadtamhof<br>c. Regensburg                         | Nathol. |

| Dies         | Dienftzeit .      |                             | Früheres                                       |                             |                                               |
|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| attive       | in der<br>Reserve | Rummer<br>des<br>Batents    | Dienst:<br>Berhältnis                          | Seldzüge                    | Bemerkungen                                   |
| 4 Jahre 1 M. | 12 Jahre 3 M.     | 19. Juni<br>1880<br>Nr. 21  | Sefondlieut.<br>der Referve im<br>Regimente    | 1870 71 gegen<br>Fraufreich | Landwehr=Bezirk<br>München I,<br>Kammerjunter |
| 2 3. 11 M.   | 10 3. 7 M.        | 23. Nov.<br>1882<br>Nr. 57  | Setondlient.<br>der Referve im<br>Regimente    |                             | Landwehr=Bezirk<br>München I,<br>Nämmerer     |
| 1 3. 8 %.    | 10 J. 8 M.        | 27. Nov.<br>1875<br>Nr. 106 | Bize: 28achtun.<br>der Reserve im<br>Regimente |                             | Landwehr-Bezirf<br>Landshut,<br>Kämmerer      |
| 1 3. 8 M.    | 7 3. 8 M.         | 4. Febr.<br>1877<br>Nr. 463 | Bize-Bachtm.<br>der Referve im<br>Regimente    |                             | Landwehr=Bezirf<br>München I                  |
| 1 3, 7 %.    | 6 3. 9 m.         | 13. Dez.<br>1877<br>Nr. 698 | Bize Bachtun<br>der Referve im<br>Regimente    |                             | Landwehr=Bezirk<br>München I                  |
| 1 3. 6 M.    | 5 3. 10 M.        | 8. Dez.<br>1879<br>Nr. 168  | Bize-Bachtun.<br>der Referve im<br>Regimente   |                             | Landwehr=Bezirt<br>Hoj                        |
| 1 3. 8 M.    | 4 3. 8 M.         | 8. Deg.<br>1879<br>Nr. 227  | Bige=Bachtm.<br>der Referve im<br>Regimente    |                             | Landwehr=Bezirk<br>München I                  |
| 1 3. 6 M.    | 4 3. 10 90.       | 8. Dez.<br>1879<br>Nr. 230  | Bize-Bachtm.<br>der Referve im<br>Regimente    |                             | Landwehr=Bezirk<br>Hof                        |
| 1 3. 4 W.    | 3 Jahre           | 15. Dez.<br>1882<br>Nr. 164 | Bize=Bachtm.<br>der Referve im<br>Regimente    |                             | Landwehr=Bezirk<br>München I                  |
| 1 3. 2 M.    | 2 3. 7 M.         | 12. Sept.<br>1883<br>Nr. 26 | Bize=Bachtm.<br>der Reserve im<br>Regimente    |                             | Landwehr-Bezirt<br>Hof                        |
| 1 3. 2 M.    | 4 3. 2 97.        | 23. Dez.<br>1883            | Bize=Wachtm.<br>der Referve im<br>Regimente    |                             | Landwehr=Bezirk<br>Landshut                   |
| 1 3. 2 97.   | 3 3. 2 97.        | 23. Dez.<br>1883            | Bize:Wachtm.<br>der Reserve im<br>Regimente    |                             | Landwehr=Bezirk<br>Regensburg                 |

#### C. Land

| Nr. | Charge                 | Bor: und Zuname                                | Geburte:                       |                              |                                                                        |         |  |
|-----|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|     |                        |                                                | Cinteilung<br>oder<br>Funktion | Lag,<br>Monat<br>und<br>Jahr | a. Ert,<br>b. Bezirksamt,<br>e. Regierungs-<br>bezirk<br>(Bundesstaat) | Relig.  |  |
| 1   | Premier=<br>lieutenant | Anton Frhr. v. Aretin                          |                                | 8. Hng.<br>1847              | a. München<br>b. München<br>c. Oberbahern                              | Rathol  |  |
| 2   | Premier-<br>lientenant | Friedrich Christoph Alois<br>Frhr. v. Harsdorf |                                | 31. Tes.<br>1846             | a. München<br>b. München<br>c. Cberbahern                              | Prot.   |  |
| 1   | Sefond-<br>lientenant  | Adolf Brandenburg                              |                                | 20. Mai<br>1851              | a. Bunfiedel<br>b. Bunfiedel<br>c. Oberfranten                         | Brot.   |  |
| 2   | Sctond,<br>Lieutenaut  | Otto Brandenburg                               |                                | 6. Juli<br>1854              | a Bunfiedel<br>b. Bunfiedel<br>c. Oberfronten                          | Prot.   |  |
| 3   | Sefond=<br>lieutenant  | Wilhelm Zenffer                                |                                | 25. März<br>1852             | a. Sandershof<br>b. Permann<br>c. Oberpfal3                            | Brot.   |  |
| 4   | Setond:<br>lieutenaut  | Adolf Cantus                                   |                                | 13. Juli<br>1851             | a. Bühlhei<br>b. Calw<br>c. Bürttemb.                                  | Brot.   |  |
| 5   | Setond:<br>lientenant  | Winfried v. Mitter                             |                                | 7. April<br>1854             | a. München<br>b. München<br>c. Oberbanern                              | Kathol. |  |
| 6   | Setond=<br>lieutenant  | Heinrich Riemerichmid                          |                                | 15. Juli<br>1855             | a. Wien<br>b. Wien<br>c. Österreich                                    | Aathel. |  |
| 7   | Sefond:<br>licutenant  | Benno Schmid.                                  |                                | 3. Nov.<br>1855              | a. München<br>b. München<br>c. Oberbahern                              | Kathol. |  |
| 8   | Setond:<br>lieutenant  | Ernft Zimmermann                               |                                | 24. April<br>1852            | a. München<br>b. München<br>c. Oberbapern                              | Kathol. |  |

wehr.

| Dienstzeit |                          |             |                    | Datum<br>und<br>Rummer      | Früheres<br>Dienste                       | Teldzüge                    | Bemerfungen                                   |  |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--|
|            | aftive in der<br>Referve |             | in der<br>Landwehr | des<br>Patents              | Berhältnis                                |                             |                                               |  |
| 4          | J. 2 M.                  | 3 3.        | 9 J. 2 M.          | 30. Nov.<br>1879<br>Nr. 50  | Landwehr=<br>Sekondlient.<br>im Regimente | 1870 71 gegen<br>Frontreich | Landwehr=Bezirt<br>Kijfingen,<br>Kammerjunker |  |
| 4          | Z. 2 M.                  | 2 3. 10 %.  | 9 3. 4 M.          | 2. Dez.<br>1880<br>Nr. 66   | Landwehr=<br>Sefondlient.<br>im Regimente | 1870 71 gegen Frankreich    | Landwehr=Bezirt<br>Hoj                        |  |
| 1          | J. 7 M.                  | 5 3. 8 M.   | 4 3. 1 %.          | 4. Febr.<br>1877<br>Mr. 23  | Referve=<br>Setondlient.<br>im Regimente  |                             | Landwehr-Bezirt<br>Bürzburg                   |  |
| 1          | Z. 5 W.                  | 6 3. 8 M.   | 3 J. 3 M.          | 4. Febr.<br>1877<br>Nr. 74  | Referve:<br>Sefondlieut.<br>im Regimente  |                             | Landwehr-Bezirk<br>Hoj                        |  |
| 1          | J. 9 M.                  | 5 3. 11 98. | 2 J. 8 M.          | 4. Febr.<br>1877<br>Nr. 235 | Referve-<br>Setondlieut.<br>im Regimente  |                             | Landwehr-Bezirt<br>Regensburg                 |  |
| 1          | 3. 6 M.                  | 6 J. 2 M.   | 1 3. 8 M.          | 4. Febr.<br>1877<br>Nr. 362 | Rejerve=<br>Sefondlieut.<br>im Regimente  |                             | Landwehr=Bezirt<br>Münden I                   |  |
| 1          | J. 6 M.                  | 6 3.        | 1 3. 10 M.         | 4. Febr.<br>1877<br>Mr. 403 | Referves<br>Setondlieut.<br>im Regimente  |                             | Landwehr-Bezirt<br>München I                  |  |
| 1          | 3. 5 91.                 | 6 J. 2 M.   | 1 3. 9 98.         | 4. Febr.<br>1877<br>Nr. 430 | Referves<br>Sefondlieut.<br>im Regimente  |                             | Landwehr=Bezirt<br>Paffan                     |  |
| 1          | 3. 6 W.                  | 6 3.        | 1 3. 10 M.         | 4. Febr.<br>1877<br>Nr. 438 | Referves<br>Setondtient.<br>im Regimente  |                             | Landwchr=Bezirt<br>Hof                        |  |
| 1          | 3. 5 M                   | 6 3. 2 M.   | 10 M.              | 13. Pez.<br>1877<br>Nr. 673 | Referve=<br>Sekondlieut.<br>im Regimente  |                             | Landwehr-Bezirt<br>Münden I                   |  |

#### VI.

## Neuformation der Armee 1722.

Die Unglücksichtage des spanischen Erbjolgefrieges hatten nicht nur die schädigendste Einwirtung auf die Stärke der Armee ausgeübt, sowdern auch das unentbehrliche Gesüge stadiler Formationen für dieselbe sein erschüttert. Die Armee wieder in eine den politisch unsicheren Berthältnissen augepaste, repräsentable Berfassung zu bringen, war das Hauptbestreben Max Emanuels während der letzten Jahre seiner Regierung.

Dbwohl die Geldnot so groß war, daß das in Nabburg liegende Kürassier-Regiment Poth (heute 2. Chev.-Rgt.) sogar die Hubberten und Achselschafte verpfändet hatte und bessen Nannischaften ohne Hemden und Schuhe gewesen, schrift man doch zur Errichtung von 2 neuen Insanterie-Regimentern (Sepholtsdorff, nun 15., und Cano, nun 5. Ins.-Rgt.) und gleichzeitig zur Formierung eines Tragoner-Regiments and den Gardes Grenadiers und Gardes Carabiniers a cheval.

Gleichzeitig mit dieser Neusormation der Armee wurden auch die Bezüge der Offiziere neu geregelt und zwar nicht zu deren Gunsten, insbesondere mußten die unteren Chargen sich mit sehr bescheibenen Gehalten begnügen.

Der Befehl zur Neuformation erging am 4. Juli 1722.

Darnach bestanden:

Minucci Dragoner, jest unfer Regiment 1),

Rechberg : Müraffiere, " 2. Chevaulegere : Regiment,

Cofta Ruraffiere, " aufgelöft,

Torring - Ruraffiere, " 1. Chevanlegere Regiment.

Das Dragoner Regiment zählte in 9 Kompagnien zu 20 Mann, eingerechnet der Offiziere, 180 Mann, vom Wachtmeister abwärts unde ritten; jedes der Kürafsier-Regimenter in 9 Kompagnien zu 37 Köpsen ohne die Offiziere, Graf Rechberg 335, die andern beiden jedes 334 Köpse, sämtlich underitten. Die Kompagnie hatte 4, und die 3 Regimenter überdies noch 21 aggregierte Offiziere.

Leib-Regiment zu Fuß, jest 1. und 10. Infanterie Regiment,

Rurpring, jest 2. Infanterie-Regiment,

Seyboltsdorff, jett 15. Jufanterie-Regiment,

Cano, " 5. " "

<sup>1)</sup> In Birflichfeit erft am 23. Januar 17:24 errichtet. Siehe hierüber: "Stämme und Errichtung unferes Regiments".

Die ersten 3 Regimenter waren auf 2 Grenadier- und 10 Füstlier-Kompagnien, jede vom Hanptmann abwärts 84, im ganzen 1008 Köpfe gerechnet; beide seigte Regimenter, durch diese Formation erst errichtet, zählten jedes 10 Füstlier-Kompagnien, vom Hauptmann abwärts 50, mithin das ganze 500 Mann.

Beigefügt muß werben, daß hiermit ber volle fechtende Stand ausgebrudt ift, indem jeder Stabsoffizier als Nompagnie-Kommandant jahlt.

Ruger ben Regimentern bestand die 50 Röpfe starte Freikompagnie Graf Bouisaci.

Dazu die damals schon auf hoher Stuse der Ausbildung stehende Artislerie, welche seit 15. Juni 1715 in eine Brigade sormiert und zur Zeit 13 Offiziere, 50 Unteroffiziere und Manuschaften stark war.

Außerdem jehlte es an dem blendenden Hoje Max Emanuels auch nicht an prachtwollen Garden, den Trabanten (durch Armeebeschl vom 25. Inni 1807 aufgelöft) und den Leibgarde-Hartschen, welche sich aus der Infanterie und Mavallerie ergänzten.

Reben der Armee oder, wie sie damals gewöhnlich genannt wurde, der "regulären Miliz", bestanden die durch allgemeines Laudausgebot gebildeten "Laudschlichen", deren Errichtung in das Jahr 1600 zurüdsfällt. Sie waren vorwiegend zur "Laudesdeseinsion" bestimmt, durch Antröurst Murgurit Max Emannel zu einer höheren Entwicklungss und Ansbildungsstufe gebracht und sind in ihrem letzen Entwicklungsstadium mit der "Landwehr älterer Ordnung" erst im Jahre 1868 zu Grabe getragen worden.

Die Armee ergänzte sich durch Werdung und freiwilligen Zugang 1). Bemerkenswert ist das Duell-Mandat, das Kursürst Max Emannel, nachdem er schon im Jahre 1701 ein Mandat wider "das Duelliren und Balgen" erlassen, und Alle, die dasselbe "durch Heranssordern, Duelliren, Balgen, Degenzücken und gesährliches Gewehrschießen" übertreten, mit Leibess und Lebensstrase bedroht hatte, in erneuerter und geschärfter Form speziell sür die Armee heranszugeben, im Jahre 1720 weranlast war, "da es unter den auf den Beinen habenden Böskern, sowohl Offiziers als Gemeinen, das Ansehn gewinnen will, daß sast mit Heranssorderungen, Duelliren, Balgen und Schlagen eine Projession gemacht werde".

Wie schon erwähnt, erschien mit der Neuformation der Urmee vom Jahre 1722 and, ein neues Berpstegungsregulativ, das durch Berringerung der Gehälter die aus der Bermehrung der Urmee erwachsenden Kosten teilweise wieser ausznaleichen suchte. Für die Generalchargen ist es wegen der

4

<sup>1)</sup> Giebe bierüber: "Ergangung der Mannichaften".

mannigfachen einzelnen Persönlichkeiten bewilligten "besonderen Additionen, Bensonen und absonderlichen Gratificationen" sowie infolge der großen Dissernaz der innerhalb einer Charge gewährten Pserdsportionen, die sich beim Generalseldbuarschall-Lieutenant zwischen 15 und 21, beim Generalwachtmeister zwischen 2 und 21 bewegte, schwer, die normale Chargengebihr zu erkennen.

Die Bebühren ber übrigen Chargen betrugen monatlich:

|                                                       | d. Inf | d. Infanterie   |        | d. Ravallerie   |  |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| Empfänger                                             | Gehalt | Pjerdsportionen | Gehalt | Pferdeportionen |  |
|                                                       | jt.    |                 | jt.    | Ī               |  |
| Der Oberft (45 fl. Ctabes, 40 fl. Dauptmannegage) .   | 85     | 2               | 85     | 3               |  |
| " Oberitlicut. (20 fl. Stabs-, 40 fl. Sauptmannegage) | 60     | 1               | 60     | 2               |  |
| " Obriftwachtmeifter (10 fl. Ctabes, 40 fl. Saupts    |        |                 |        |                 |  |
| mannegage)                                            | 50     | 1               | 50     | 2               |  |
| " Regimentequartiermeifter, gugleich Gefretarine .    | 25     | -               | 25     | 1               |  |
| " Adjutant                                            | 15     | _               | 15     | -               |  |
| " Regiments Tambour                                   | 6      | _               | -      | -               |  |
| " Sauptmann oder Rittmeifter                          | 40     | _               | 40     | 2               |  |
| " Rapitan-Lieutenant                                  | 30     | -               | 30     | 1               |  |
| " Oberlieutenant                                      | 25     | -               | 25     | 1               |  |
| " Unterlieutenant                                     | 22     |                 | 22     | 1               |  |
| " Fähndrich oder Kornett                              | 21     | _               | 21     | 1               |  |
| " Feldwebel ober Bachtmeister                         | 9      | _               | 9      | _               |  |
| " Führer                                              | 7      | _               | -      |                 |  |
| " Fourier                                             | 7      | _               | 8      | -               |  |
| " Mufterichreiber                                     | 6      | _               |        | -               |  |
| " Geldicherer                                         | 6      | -               | 5      | _               |  |
| " Norporal                                            | 6      | _               | 8      | -               |  |
| " Trompeter                                           | -      | -               | 5      | 1 -             |  |
| " Gefreite und ber Tambour                            | 31/2   |                 | _      | -               |  |
| " Gemeine                                             | 3      | -               | 4      |                 |  |
| " Fahnenichmied,1) Gattler                            |        |                 | 4      | _               |  |

Bei den Offizieren war in dem hier bezeichneten Gehalte durchgehends das Servisgeld bereits mit inbegriffen, bei jenem der Unteroffiziere und Soldaten der monatliche Monturadzug von 1 fl. außer Ansatz gelassen. Dagegen blieb von sämtlichen genannten Gebühren

<sup>1)</sup> Die durch B. . D. . Bl. Nr. 51 vom Jahre 1878 neuerdings eingeführte Bezeichnung "Fahnenschmied" findet sonach ihre Berechtigung in unserer eigenen Armeegeschichte.

noch ber Gnadenhausabzug mit einem Krenzer von jedem Gulben, außerdem von allen Unteroffigieren und Manuschaften der Sufiliere (die Grenadiere waren hievon befreit) ber monatliche Brotabzug mit 30 fr. au leiften.

Bon Diffigieren, welche übergablig und als folche einem Regiment aggregiert waren, bezog ber Oberft 70, ber Oberftlientenant 60, ber Dberftwachtmeister 50, der Sanptmann 30, der Ober- und Unterlieutenant 20, der Kähndrich 16 fl. monatlich.

Die Benfionen der Offiziere — bescheiden wie der Gehalt — richteten fich nach Rang, ber Augahl der Dienstjahre, mehr ober weniger schweren Berwundungen oder besonderen Berdienften. Diffiziere, welche nicht lange gedient hatten, erhielten für einige Jahre Wartegeld. Auch die Witwen und Baijen waren mit Benfionen bedacht. Sämtliche Benfionen mußten im Lande "wiffend wo" verzehrt werden. Die Benfionen der Offiziere betrugen: für die Fähndriche 3-7 1/2, die Lieutenants 6-20, die Sauptleute 10-30, die Oberstwachtmeister 15-35, die Oberstlieutenants 29-70 fl. monatlich. Jene ber Witwen und Baijen bewegen fich zwifchen 45 fr. (Witwe eines Projostientenants) und 114 fl. 40 fr. (Witme eines Oberften mit 2 Gobnen) per Monat.

Invalide Unteroffiziere und Soldaten wurden im fogenannten Unadenhause, einem Sofpital fur alte Soldaten, untergebracht, welches auf Brund einer Berfügung des Kurfürften Max Emannel vom Jahre 1697 in München erbaut worden war und durch den Gnadenhausabzug (1 fr. von jedem Gageund Löhnungsgulden unterhalten ward. Wer hier nicht unterfam, erhielt Die Benfion, die monatlich 2 fl. und angerdem 2 Brotportionen betrug 1).

#### VII.

# Stämme und Errichtung unseres Regiments.

Auf Befehl des Ruriariten Max Emanuel wurde Ende Marg 1696 Ctamme unieres aus den besten Leuten der Regimenter

Regimente.

Arto, Joh. Baptift, Graf von, Oberft (1. Chev.) - Das (b.) Regiment zu Pferd Haraucourt 14. Infi 1683,

Bequel, Rarl Lothar, von, Dberft (2. Chev.) - Das (b.) Regi= ment gn Bferd Salaburg 1691,

Latour, Lamoral, Braf, Dberft (aufgeloft) - bas (b.) Ruraffier-Regiment Harancourt 1685,

4.

<sup>1)</sup> Über Uniformierung, Bewaffnung, Pferderuftung und Reglements fiche bie betreffenden Rabitel.

bie Errichtung einer Estadron Karabiniers zu 2 Kompagnien, jede zu 60 Gemeinen und 13 Köpfen prima plana, aus den Regimentern

- Soper, von der Windmühl, Servaz Ignaz, Freiherr von, Oberjt (aufgelöjt), das (b.) rote Tragoner-Regiment Herzog Anguft von Sachjen Gijenach 1685,
- Max Emannel, Aurfürst, Leib-Infanterie-Regiment April 1684 (vorher bas (b.) Regiment zu Guß Mercy),
- Schwanenfeldt, Joh. Beit Sartory, Freiherr von, das (b.) Regiment zu Juh Gallenfels am 13. April 1689; furz, nachdem der Inhaber refigniert, 1693, erhielt das Regiment den Ramen "Rurpring" (2. Inj. Agt.);

Bacco, Anton, Graf von, Oberft (aufgeföst) — bas (b.) Regiment zu Guß Belbenz 11. September 1689,

die Errichtung einer gleichstarfen Estadron Grenadiers à cheval in München befohlen.

Der Entwurf!): "Bie die zwei Esquadronen Carabiniers und Grenadiers à cheval zu jormiren jind" (Münden, anno 1696) lantet: "Im Kormirung I Esquadron Carabiniers à 2 Compagnien à 73 Köpj

= 146 Köpj (60 Einffamnig und 13 prima plana  $\times$  2 = 146) fönnten hergenommen werben:

prima plana 26 " 146 Mann.

Bur Formirung 1 Esquadron Grenadiers à cheval (bicfelbe Starfe wie die Carabiniers) fonnen genommen werden; vom Sonerijchen Regiment (aufgelöß) (10 Com-

146 Mann."

<sup>1)</sup> R. Reichsarchiv Munchen: Altere Kriegsacta Tasc. 60; außerdem fiebe Beil. 3u Stumme unf. Rgis. 1, 2, 3, 4 und 5.

Beiterhin die Ordre an das "Churprinzl. Regiment, 20 Mann zu Grenadiers & cheval abzugeben"): "Wie dero Churft. Durchlaucht in Bayern, unseres Allergnädigiten Herrn Oberst und Commandant dero Churprinzl. Regiments bereits ans voriger Ordonnanz vom 15. ds. zu vernehmen gehabt, sind vom unterhadenden Regiment zur Errichtung zweier Compagnien Grenadiers & cheval 20 Mann, sauter anschiliche Leute, mit guten Pserden versehen, anszusüchen und derzeitalt bereit zu halten, damit sie auf ersolgende Ordre sogleich, wohin sie zu stellen begehrt werden, ausbrechen und erscheinen können. . . München, den 17. März 1696" und an die Regierung Stranbing, die Errichtung von 3 Compagnien Karabiniers betressend ihr "Demnach Wir guddigt resolwiret, zur Anstichtung von 3 Carabiniers-Compagnien, von jeder Compagniel Unseres General-Feldmarschall Graf Latourischen Cnirassier-Regiments 7 Mann, zusammen 70 Mann, mit guten Pserden versehen, heraussuchen zu sassen. " den 20. März 1696."

Die Karabiniers und Grenadiers à cheval trugen blane Unisormen, reich mit Silberborten verziert, und mit silbernen Schlingen besethte Mäntel. Ihre Wassen waren ausgezeichnet, mit Silber verziert und vorzugsweise die Karabiniers hatten gezogene Karabiner und Pistolen.

Bald nach ihrer Errichtung folgten Die inngen Garben ihrem Berrn in die Niederlande. Die hierauf bezügliche Ordonnang, d. d. München, den 14. April 1696, lautet 3): "Demnach Ihro Churft. Durchlaucht in Bapern 20., unfer gnabigster Berr, gnabigst resolviret, daß die allhier Bufammengerichteten Grenadiers und Carabiniers gn Pferd, den 4 ten nächit eingehenden Monats Man zu Werthheimb eingeschifft und per Baffer nacher Niederland abgeführt werden follen, alfo wird Sochftgedacht Seiner Churil, Durchlaucht Obriftlientenant Martin Gundthart von Bödhmann (Bedmann) hiemit bejohlen, jowohl über ein als andere, Gemeine und Officiers alsobalden ordentlich gegertigte und unterschriebene Liften an Seiner Churil. Durchlaucht Kriegerath bereinzugeben, auch ben Abmarfch von allhier ben 23. Diefes einstehenden Monate Aprilis nacher Dachau, den 24. nacher Nichach und den 25. item nacher Donamvörth zu nehmen, allwo den 26. de. ein Rafttag zu machen. Bu befagtem Donauwörth werben fich unzweiflich von benen Schl. Ständen, benen von diesem Marich bereits Communication geschehen, einige Abgeordnete und Kommiffare einfinden, mit welchen Er Obrifflientenant und der von allhier mitgebende Begleits Commiffarins, ben Ge. Churft. Durchlaucht

<sup>1)</sup> Alten bes R. Reichsardivs Münden: Gren. à cheval; Ordonnang-Abschrift.

<sup>1)</sup> Aften bes R. Reichsarchips München: Rarabiniers.

<sup>\*)</sup> R. Reichsarchiv Munchen: Altere Kriegsacta, Fasc. 69; außerbem fiebe die Marichroute Beil. 6.

mitgeben wird, die weiteren Marsch-Aonten bis nach Wertheimb zu vergleichen und hat sonsten Er Obristlieutenant aller orthen in: und auser Landts unterm Marsch solche Kriegs-Disciplin zu halten, damit man sich darwider zu beschweren nit Ursach habe."

Durch die Formation von 12. April 1701 wurde ihr Stand auf je 1 Estadron in 1 Kompagnic (fiche Beilage 7) normiert und die Karabiniers als Leibgarde ertlärt; die Grenadiers à cheval famen erst etwas später zu dieser Ehre.

Errichtung unferes Megimentes.

Uns diesen beiden Garden wurde am 23. Januar 1724 unser Regiment, das Tragoner-Megument Halver galed Graf Minucci, errichtet. Eine diesbezügliche Erdre an das Gericht Laudsberg, d. d. München, 20. Januar 1724, lantet!): "Demnach Wür specialiter gnädigst resolviret, aus Unsern beiden Gardeiniers und Grenadiers a eheval ein Dragoner-Regiment sormiren und zu dem Ende Unsere Carabiniers Garde Sountag, 23. ds., nacher Landsberg zusammenziehen zu lassen. Also beschlen Wir Dir hiemit gnädigst, daß Du sür ersagte Carabiniers Garde in Landsberg für die Gemeinen, solang sie dasselhst stehen werden, das Tuartier mit bloßem Tady und Fach, indem sie um ihr Geld zu zehren schutzlig seint, veranstatten, auch denen Dberossiciers zu dem Wiederzuruskunzsch in die dermaligen Standspaartiere die benöttigte Pferd zum Reiten abwechselungsweise schaffen sollsst.

Es unterliegt feinem Zweisel, daß Aursürst Maximilian Emanuel, als er im Jahre 1722 seine Armee nen spruierte, schon in diesem Jahre ans den beiden Garden Karabiniers und Grenadiers à cheval ein Pragoner-Regiment sormieren wollte. D. In K. Reichsarchive sowohl wie in der Registratur des K. Kriegsministeriums werden noch die diesbezüglichen Berpflegsentwürse ausbewahrt, welche sogar die Namen aller Sifiziere enthalten, welche in das geplante Regiment treten sollten. Die Mehrzahl dieser Entwürse ist vom 15. Mai 1722 datiert. Münich, in seiner Geschichte der Entwicklung der bayerischen Armee S. 41, gibt als Datum sür den ersten Formationsentwurs miseres Regimentes den 17. Januar 1722 an, ohne daß sessynstellen wäre, woher diese Angabe stammt.

Der Beschl für die Ansssührung der Neubisdungen des Jahres 1722 erging am 4. Juli. Das betressende Altenstück ist uns erhalten 3). Es handelt sich dort hauptsächtlich um Details über die Formierung der Insanterie-Regimenter "Seyboltsdors" und "Cano" (hente 15. und 5. Ini-Nat.); vom Dragoner-Regiment "Minneci" ist niraends die Robe.

<sup>&</sup>quot; Aften bes M. Reicheardibe München; Marabiniere.

<sup>2)</sup> Giebe Beil. gur Errichtg. unf. Rgts. XI.

<sup>3)</sup> R. Reichsarchiv, Ronc. Prot. 1722, II. Teil, Blatt 44 mit 47.

"Seyboltsdorf" war am 4., "Cano" am 6. August wirklich errichtet worden, die Kildung von "Minucci" dagegen unterblied vorerst wegen Mangel an Mitteln. Dentlich geht dies aus solgendem an den General Minucci, d. d. München, den 19. Dezember 1722, gerichteten Erlaß hervor 1: "Ob zwar Unseren gnädigste Antention dahin gehet, aus Unseren beiden Garben der Esquadronen Carabiniers und Grenadiers a eheval ein Dragoner-Regiment, sobald nur die hiezn destinierten Mittel zusänzisch sein werden, sormiren zu lassen: so sinden Wir nichtsdestoweniger Unserm aerario in vielen Wegen vorträglich, daß bei ersagt beiden Eskadronen die dahin durch Todsall oder in andern Wegen sich ereignende Bakaturen ohne Unsere gnädigste Sezial-Erlaubniß nicht mehr ersehen zu lassen, so Du, so viel die Dir gnädigste anvertraute Karabiniers-Eskadron betrisst, also gehorsamst zu vollziehen weißt."

Das ganze Jahr 1723 hindurch findet sich eine Reihe von Ersassen, teils an Graf Winneci als Karabiniers-Kommandanten, teils an Graf Emanuel Tausstschen als Kommandanten der Grenadiers à eheval gerichtet, aus denen hervorgeht, daß diese beiden Estadronen selbständig blieben <sup>2</sup>).

Das Rougent-Brotofoll vom Jahre 1724, I. Teil, Blatt 63 mit 70 enthält d. d. 14. Januar eine umftandliche Beifung an ben Grafen Minneci, im wesentlichen bes nachsolgenden Inhalts: "Nachdem Wir in dem, des abgewichenen 1722 ten Jahres heransgegebenen neuen Reglement spezialiter anabiast resolviret, aus Unseren beiden gardes des carabiniers et grenadiers à cheval ein Dragoner-Regiment errichten und selbiges in einen Stab und 9 Compagnien, jedoch jede dermalen vom Sanptmann an à 20, in allem aber auf 180 Ropfe formiren gn laffen, Dir anch foldes allbereits quadigit touferirt haben und daher nunmehr wollen, daß mit Errichtung besselben, wogn die erforderlichen Mittel bereits beigestellt find, ichlennigit versahren und die Sand au's Bert gelegt werbe, alfo befehlen Bir Dir hiemit gnabigit, Dich auf tommenben Sonntag ale ben 23. be. nach Landeberg auf ben biegn bestellten Musterungeplat 3n begeben, an die gejammte Carabiniers Barde aber jolch ichleunig verftandliche Ordre gu ftellen, daß felbe auf den eben bestimmten Tag mit Dber = und Untergewehr gleich daselbit ericheine 3) und bas Beitere

<sup>1)</sup> R. Reichsarchiv München, Konc.=Prot. 1722, II. Teil, Blatt 530.

<sup>\*)</sup> Das Bollzugsbefret, die Errichtung eines Dragoner=Regiments aus den beiben Garben betr., d. d. 21. Dezbr. 1723, siehe Beil. zur Errichtg. unf. Rats. XI.

<sup>5)</sup> Siehe im Boranstehenden (Errichtung uns. Rgts.): Ordre an das Gericht Landsberg vom 21. Januar 1724.

Beiterhin (Kollegial-Atten Rr. 48 Gen. Lit. T: 1724—99) 14. Januar 1724. Die Karabiniers-Garde lag in Landsberg, wo Generalmajor Graf Minucci sie Sonntag den 23. musterte.

erwarte"... (Run folgt eine Reihe von Bestimmungen, wie die Soldaten beider Eskadronen zu mustern sind.) "Achtens und letztlich, sobald die Musterung vorbei ... hast Du soweit die gemeine Mannschaft hiezu erklecklich das völlige Regiment zu reguliren, sodann wasgestalten es geschehen, Deinen unthänigsten Bericht anher einzusenden" ...

Spätere Erlasse vom 4. Februar 1724 (Konz. Protoc. 1724, I. Teif, Blatt 130) und 6. März 1724 (l. c. Blatt 249) zeigen dann das Regiment als gebildet.

Nach diesen Aussührungen ist die Annahme vollberechtigt, daß unser Regiment am 23. Januar 1884 hundert und sechzig Jahre alt geworden ist.

# Beilagen.

# Altere Briegsacta, Jasc. 69. R. Bleichsardin Munden.

#### Beilage 1.

# Specification

16:16

Welchergestatten die Churjürstl. Carabiniers Leibgarden Escabron sowohl an Mannichaft als Pferd sich besindet.

- 1 Obrifter
- 2 Obriftlieutenants
- 2 Rittmeifter
- 1 Cornet
- 2 Lieutenants
- 2 Bachtmeifter
- 1 Fourier
- 5 Brigadiers
- 1 Gelbicherer
- 1 Fahnenjungger
- 4 Trompeter
- 4 Ltomp
- 1 Bauter
- 1 Fahnensattler
- 1 Fahnenschmied
- 105 gemeine Carabiniers

### Summa 130 Röpfe.

| 91n 9 | Bferden |  |
|-------|---------|--|

| 1 Dem S. Obriften werben paffiret tägl.    | 10  | Pferbe |
|--------------------------------------------|-----|--------|
| 2 S. Obriftlieut. Jeben 11, gufammen aber  | 22  | **     |
| 2 " Rittmeistern " 5, "                    | 10  | "      |
| 1 Cornet                                   | 4   | **     |
| 2 S. Lieutenants " 3, "                    | 6   | **     |
| 8 Unteroffiziers " 2, "                    | 16  | *      |
| Dann befinden fich an Churfürftl. Carabin. |     |        |
| Dienftpferd ben ber Escabron               | 105 | **     |
|                                            | 173 | Bferbe |

Item so befinden fich auch über obige 173 Pferde ben diefer Escadron in deren Proviantwägen 12 Pferd.

Johann Rinola fourier

### Beilage 2.

1696

### Project.

Belchergestalten die Grenabier und Carabiniers Compagnien gu Pferd ber gnabigsten intention gemäß gin formiren und gu mundiren.

Die Escabron Grenabiers besteht in 2 Compagnien, beren jede aus 73, zusammen also die Escabron aus 146 Röpsen zu bestehen hat.

- 1. Comp. 1 Commendant der Estadron 2. Comp. 1 Capitan
  - 1 Dberlieutenant
  - 1 Unter
  - 1 Bachtmeifter
  - 1 Fourier
  - 3 Corporals
  - 1 Mufterichreiber
  - 1 Gelbicherer
  - 1 Rabnenichmied
  - 1 Sahnenfattler
  - 2 Trommelichläger
  - 59 Gemeine
  - \_\_\_\_

# Summa 73 Röpf

Montur:

Mäntl blan, ohne Borten.

Rödh blan.

Camifolls von blanem Inch.

Schabraten von lederjarb, Inch, bem Dodell gemäß.

Die Bewehrung wird in ben Niederlanden bestellt.

- 1 Escatron Carabiniers zu 2 Compagnien, jede ebenfalls zu 73, zu-fammen 146 Röpfe:
  - 1 Commendant
  - 1 Capitain
  - 2 Oberlieutenants
  - 2 Cottientenunts
  - 2 Unter
  - 2 Cornets
  - 2 Bachtmeifter
  - 2 Rourier
  - 6 Corporats
  - 2 Mufterichreiber
  - 2 Relbicherer
  - 2 Jahnenschmiebe
  - 2 Fahnensattler 2 Frompeter
  - 118 Gemeine
  - \_\_\_\_

#### 146 Ropf

Die nöthigen Baffen tommen aus den Niederlanden.

1696

1696

#### Mundirung:

Rödb blan.

Camiffoll von leberfarb Tuch.

Mantl blau ohne Bramb.

Carabinier Riemb wird von den Hartschier Carab. Riemb. hergenommen, was davon abgeht, ist machen zu lassen item hat man Borrath.

Schabraten aus blauem Tuch mit Silber prämbt, zu beiden Seiten das Churhuit, aus filb. Zwirn.

Deffianation

### Beilage 3.

| berjenigen Untoften, welche für einen Carabinier fammt Rog und völlige |
|------------------------------------------------------------------------|
| Montirung erfordert werden, als nämlich:                               |
| 4 1/4 Ellen blanes Tuch à 2 fl. 40 fr. gerechnet fl. 11. 20 f          |
| 10 " Rattin zum füttern, jebe 30 fr " 5                                |
| 3 Dut. filberne Plattluöpfe ans Binn à 36 fr " 1. 48                   |
| 7 1/2 Loth filberne Gallons, die Knopflöcher zu verzieren              |
| à 1 ft. 45 fr                                                          |
| 1 filbernen Gallon für den Sut                                         |
| 1 Sut fammt Sutschnuren                                                |
| 7 Ellen blanes Tuch zum Mantl à 2 fl. 40 fr " 18. 40 ,                 |
| 3 Ellen Raddin zum füttern à 30 fr                                     |
| 1 filb. Gallon für den Mantelkragen                                    |
| Macherlohn und Zugehör für Rock und Mantel " 3                         |
| Ein paar Handschuh                                                     |
| Einen Degen                                                            |
| Eine Patrontasche                                                      |
| Ein Paar harte Stiefel                                                 |
| Für Sattel, Biftolauholftern, Baum und Beug " 15                       |
| Dann für ein Bferd fammt alle Untoften bis ins Quartier                |
| gu liefern                                                             |
| 248, 10%                                                               |
| 246. 10 /3                                                             |

### Beilage 4.

# Mufterprotofoll

Der Churfürstl. ersten Grenad. Comp. zu Pferdt, wie selbige heunt bato in bem Churfürstl. Zeughaus burchpaffiret und befunden worden. Den 9. April 1696.

Dbrift Lieutenant und zugleich

Commendant

Ober = Lientenant

1) Martin Gundthard von Bodhmann.

2) Rudolph Bechin von Lajan, unter der Obristwachtmeister de Wendtischen Compagnie des Gral. Wachtmeister Baron Soperischen Oragoner-Regiments gewester Lieutenant. Unter=Lieutenant: Simon Rattenpöck bei bem Churprinzs. Regiment ber Haubtmann Canoischen Compagnie zu Fuß, bisher Kähndrich.

Fähndrich: Bermöge Kriegsraths Ordonnanz vom 16. April 1696 ist Rohann Thadeus Mündl Baron von Drittenhaus dazu angeichafft worden.

- 2 Bachtmeifter
- 3 Corporaln
- 1 Mufterichreiber
- 1 Gelbicherer
- 2 Tambours
- 1 Rabnenichmieb
- 1 Tabnenfattler
- 66 Gemeine

Summa 77 Offiziere 4

## Beilage 5.

1696

#### Mufterlifte.

Der Churfürftl. 2. Grenadier Compag. zu Pferd, welche heunt dato in bem Churfürftl. Zeughaus durchpassiret und besunden worden; ben 9. April anno 1696.

- Sanbtmann 1) Ift noch absolute mit benominiret.
- Oberkeuthenant 2) Franz Ludwig Friedrich von Wolfseisen, bei dem General Wachtmeister Graf Zaccoi'schen Regiment zu Juß, der Haubtmann Mendlischer Compag, gewester Lieutenant.

Unterlieutenant 3) Johann Rubolph des General Bachtm. Songerischen Dragoner Regiments gewoster Regiments Abjutant.

- 1 Wachtmeifter
- 1 Fourier
- 3 Corporale
- 1 Mufterichreiber
- 1 Gelbicherer
- 1 Octopatet
- 2 Tambours
- 1 Jahneuschmied
- 2 Jahnenfattler
- 59 Gemeine

Summa 71

Offiziere 3

74

#### Beilage 6.

#### Marid - Route

1697

Bor die aus Bapern nacher Niederlandt zu marichiren beorderten Truppen 2 Esquadrons Grengdiers und Carabiniers:

ben 25. April 1696

von München bis Dachau;

ben 26.

Michach:

ben 27.

auf Raim und Donauwörth;

ben 28.

Allorthen Rafttag;

ben 29.

Maing, Burghaufen, Birling, Rembling, Schopfloch, Segloch, Bioftling,

Dirngimmern und Bergwing;

ben 30.

Simbaun, Dbermichlbach, Porzenweiler, Sagloch, Carlifolg = Billersbrunn, Bernhartswinth, Lobengirting, Bellenbach, Dirthersbrunn, Degersbrunn, Lebenburg, Reufes, Elnisberg, Bilburgftett, Creifilbach, Beldenholz, Rnitels= bach, Reu= und Dielerftetten;

den 1. Man

Rafttag;

ben 2.

Unter- und Ober-Umpfrach, Schneldorf, Brinfchwind, Bilbenholz, Steinbach, Reubach, Beitherehols, Richnhert, Dingborf, Bolthan, Boltbach, Biegenau ben 3.

Bamesfeld, Schreitielt, Rhinbrungell, Ralberbach, Beilshaufen. Riedtbach, . . . , Burtbach, Sigreshaufen, Sigesweiler, Erpertsmeiler, Ridweiler, Rott= mannsweiler und Landersweiler;

Morthlebeim, Elbresheim, Bolbach, Sornzimmern, Riefelshaufen, Pfirzing Ober = und Unter Balbach, Defthaufen, Morftatt, . . . , Carenflor und Dimbach :

den 5.

Bötigheimb, Neubrunn, Steinbach, Pfinig, . . . , Bangberg, Dber= und Unter = Alterheimb, Reichsbeim und Sundtheim ;

ben 6.

Rafttaa:

ben 7.

Auf's Baffer zu vertheilen bis Groß= und Rlein=Benbach;

ben 8.

Groß= und Rlein Rhragenberg;

Riffelsheim und Elersbeim:

den 9 ben 10.

Lorich:

ben 11.

Reuwieth und Chrlich;

62 Beilagen.

ben 12.

auf Ditra von Coln über;

ben 13.

ichifften wir aus bei Reuß, und wurden nachft babei gu Solzheim und Bragroth logirt;

den 14.

wurde die Mountirung aus den Schiffen auf die Bagen gebracht;

ben 15.

auf Rhrichtheimb;

ben 16.

auf Rormund;

ben 17.

allerorts Rafttag;

ben 18. marfchirte ich mit ben noch übrigen nach Bruffel gehörigen Pferden auf

Riberwörth;

ben 19.

Rethy;

ben 20.

auf Borfelare :

ben 21.

Rafttag;

den 22.

Duftell;

ben 23.

Bruffel.

Beilage 7.

# Aften bes A. Reichsardins Munden.

#### 1701/2

# Specification,

welchergeftalten die Churft. Carabiniers = Leibgarde Estadron fomohl an Danufchaft als an Bferben fich befindet, nämlich \* Of ... th ...

| 1 2 | Joriner        | an Pjerden               |           |
|-----|----------------|--------------------------|-----------|
| 2 5 | briftlieut.    | Dem Berrn Oberft werben  |           |
| 2 9 | Rittm.         | paffirt täglich          | 10 Pferdt |
| 2 9 | lieutenants    | 2 Oberftlieut. à 11      | 22        |
| 1 ( | Forneth        | 2 Rittm. à 5             | 10        |
| 2 2 | Bachtmeister . | 1 Cornet                 | 4 "       |
| 1 3 | jourier        | 2 Lieut. à 3             | 6 "       |
| 5 2 | drigadiers     | 8 Unteroff. à 2          | 16 "      |
| 1 3 | feldscherer    | Churfürftl. Carabiniers: |           |
| 1 8 | jahnenjunter   | Dienftpferd 10           | 05 "      |
| 4 3 | rompeter       | ~                        | 0):       |

Summa 173 Bjerdt

1 Paufer

1 Fabnenfattler

1 Kabnenichmied

105 Bemeine

Summa 130 Ropf

Beilagen.

#### Beilage 8.

### Quartiers Repartition

1702/3

63

über bie Churft. Escabron ber Grenadiers à cheval.

Beilheim: Obriftlieutenant Dag Graf v. Tauffirchen als Commbt.

neben bem Lieut. Balfleury fammt 38 Gemeinen.

Tolg: Sptm. Graf Emanuel v. Tauffirchen mit bem noch unerfesten

Lieut, und 38 Gemeinen.

Bofertshaufen: Sauptm. Bolfseifen mit Ginfchluß feiner Berfon 25 Pferde.

Murnau: Friedrich Bon v. Lerchenfeld mit 14 in allem 15 Mann.

Dieffen: Bachtm. mit 9 Gemeinen in allem 10 Dann.

#### Beilage 9.

#### Subrepartition

1717

derjenigen Orte, allwo die von Ungarn heraufgehende Churst. Gren. à cheval Escadron auf eine Zeit lang einlogirt werden soll. Berjäßt den 9. Oct. 1717. 36 M. Erding, allwo das Hauptquartier,

27 ; Moosburg,

22 " Dorfen,

22 " Belben,

22 " Biburg,

7 " Barttenberg,

" Brandtenhaufen?

" Beifenbaufen?

Summa 147 Köpf

#### Beilage 10.

Garde-Carabiniers, jo nacher Landsberg und Friedberg in die Kasernen marichiren, und wie verpsiegt werden sollen betr. An hierach gesetze Gerichter: Neustate,

Bohburg, Bjaffenhofen, Landsberg, Dachau, Landsberg, Schrobenhaufen, Aichach, Donau-

worth. Rhain.

Dennach Unsere bishero in einigen Städten und Märkten einlogirt gewesse Warbe Carabiniers nach Landsberg und Friedberg in selbe Kajernen zu marschiren bereits von Unserm Hostriegenath aus beordert worden . . . Also beseichen Wür die hie hiemit gnädigst, an deuzenigen Orten wo ermelte Mannichast eintressen wird, sogleich zu verfügen, daß auf die Oberossiziere zusolge des von Unserm odersten Kriegse und Landobercommissariat ausgesertigten Warschpatents weder Mund- noch Pserdvortion, sondern nur allein "18 bloße Dach und Fach, indem sie um ihr Geld zu zehren haben; auf die Gemeinen aber vom Wachtmeister das Cuartier, und auf ermelte gemeine

1719

Mannichaft, weillen selbe bermalen burchgehends unberitten, jedem 1 Lid. Fleisch, 1 Maß Bier und 2 Pid. Brod gegen bes tommandirenden Offiziers Bescheinigung abgereicht werden . . .

München, ben 14. August 1719.

## Aften der. A. Briegsminifterial-Regiftratur Munden.

#### Beilage 11.

1725 Die Errichtung eines Tragoner-Regiments aus beiden Garden Carabiniers et Grenadies à cheval betr.

d. d. 21. December 1723.

#### Decretum Seremij Domini Ducis Electoris.

Ihre Churfürstl. Durchl. in Bayern 2c., Unser guadigster herr, haben bero hoffriegörath in bem unterm 15. May bes abgewichenen 1722. Jahres ilber den gesammten Kriegö Statum ansgesertigten gnädigste Decret, unter andern auch dieses nit verhalten, wie nämtlich Sie gnädigst gedenken, aus benen beiden Garben Carabiniers et Grenadiers a cheval, sobald die Mittel zur Bezahlung der Ansständ vorhanden, ein Dragoner Regiment errichten und seldiges in einem Stat, dann 9 Compagnien, sedoch sede bermalen vom Hauptmann an nur a 20, mithin in allem auf 180 Köps sors miren zu tassen.

Wie nun die dortmals zu Ergreifung einer solchen resolution obgeweste Bewegungsursachen nit nur noch vorhanden, sondern auch die unverschiebeliche Volhdurft in Rachfolg stellen, durch reducirung besogeter beeder Garben, dann Absertigung der ben den den Kruirassier-Regimentern, über die Zuhlangs Wonat July sertigen Jahres eingesührten neuen Reglements sich die kaeto noch mehrers besindenden Wannichast, dem ohnedas noch alzuschr überworsenen Kriegs-Statum von deren unterselbigen nit mehr dezrissenen kosten. Berpstegung abzuhelten, zugleich auch dem, des ichon lange dauernden Natural-Luartiers halber, sehr hart klagenden Bürgerstand, diß daß das zu einer durchgehenden delogirung ersorderliche, serners besogen werden möge, entzwischen gleichwohl mittels weiterer Anseinandertegning vorerwähnter Cavallerie, eine Subseution zu erschaffen.

Alfo auch wollen Höchstigebacht Ihre Churfürstl. Durchlaucht dero hierinfalls bereits abgesafte gnabigfte rejolution ohne ferneren Anstand vollsgen wiffen und zwar folgendermassen.

1m0 hat der Churfürstl. Hoffriegerath solch vorseyente reduction benen Commandanten von berührt benden Garden umbständig zu notificiren, und Buhaltung guter Erdre anzuweisen, damit während selbiger teine Ungelegenheiten und disordres vorbergeben mögen; dabingegen laffen

240 Ihre Churft. Durchlaucht benen sambentlichen baben stehenden Oberofficiers, obischon bei dem anderen vom 1. July an ausgefertigten
neuen Reglement eine andere intention vorgeweit, bis andero aber
aus Ermangelung der Wittel nicht zu bewirfen gewesen, deren vor-

heriges Tractement noch bis zum Beschluß des sich ohnehin schon zu Endt nahenden 1723. Jahres, passiren, vom 1. Janner nächtt einsgehenden 1724. Jahres hingegen, solche auf jene Beise, wie es die dem erst allegirt neuen Reglement über den General Sctab, dann das dortmalis schon projectirte neue Tragoner-Regiment beiliegenden Entwürfe in sich halten, zu verpsiegen.

- 3° hatten zwar Ihre Churfürstl. Durchlaucht ber gesammten gemeinen Maunschaft vom Wachtmeister an, vor die etliche Jahr ben denen bürgerlichen Invohnern und Unterthanen excessiv genossene Anturalverpstegung, ganz billig ein Namhastes an deren rückständigen Gage abziehen zu sassen, sie wollen aber hierinfalls simitiren und ihnen in Consideration der lang entrathenen Mundur die völlige Gage noch dis letzten Juny ds. Jahres, jedoch gegen durchgehende Observirung des Abzugs, der erwähnten Quartiers Ständte hievon gebührenden und mittels der Steuern zugehenden hälfte passiren lassen, von 1. July darauf an aber, dis auf den Tag eines jeden Absertigung, hat seldige sich alleinig mit dem Katural Genuß zu begnügen, nebst dem gehet
- 4º bero guabigfte intention babin, bag aus berührter gemeiner Manuichaft vorerft biejenigen, fo vor bem Beind alfo hart bleffirt worben, daß andergeftalten nit mehr fortfommen und ihr Brod anders ge= winnen fonnen, abgefertiget und mit ber gewöhnlichen Provision. wie andern ihresgleichen bereits geschehen, angeschafft, auch neben folder, jenen, welche biefige Landsfinder, der Aufenthalt in ihrem Geburtsort, benen Auslandern hingegen, quermogen felbige in Churfürftl. Ariegebienften beren Leibesfraften ganglich verloren, in benen vier Rentamtern gu Bagern, bon Beit gu Beit verlegter, ben beneu Unterthanen verftattet und einem jeden, ber es anderft ausftändig hat, foviel als 8 Monat Gages nach beffen Bebienten Charge betragen, umb allbabin tommen und bas Beitere erwarten gu tonnen, berreicht, und, bem mehr gebühret, ber Ueberreft interim, mittelft Saft= billets, ber fünftigen Bezahlung halber, verfichert werben folle, falls aber ber eine ober ber andere ober alle insgesammt, ebevor berührt beren völlige Bage : Ausständ anzunchmen, und fich mit folden ander= wartig einzurichten ober auf andere Beife Rugen gu ichaffen fuchen, ift es ihnen auch zu bewilligen, jedoch baben zu bedeuten, bag man fobaun felbigen niemale einige Provifion mitfein werbe, nitweniger folle
- 5° Jenigen, welche aus erwähnter gemeiner Manuschaft noch zu ferneren Kriegsbiensten tauglich, allerdings jreistehen, ob sie sich unter das neue Dragoner-Regiment zu gehen resolviren- und dermalen ebenjalls mit einem 8 Monatlichen Gages Betrag, nemblichen der andersi
  soviel gut findet, begnügen oder ihren Abschied und völligen Gages
  Ausstand haben, sohin ihr Glüd anderweitig suchen wollen, woben
  jedoch die Oberofiniers das ihrige dergestalten benzutragen, dauit

wenigstens soviel schöne, noch wohl wehrhafte Maunschaft zum erstern sich einversiehe, umb einen guten Fuß von Unterossisieren und Gemeinen herstellen und richten zu können, auf den unverhosst widreinen kall aber, wäre ihnen schon auch das letztere durchgehends, jedoch eben auf die Weise, wie est in vorgehenden Punkten erwähnt worden, zuzustehen, und durchgehends einem jeden nebst der Leide Mundur alleinig der Tegen sammt der Auppel zu lassen, hingegen die taugliche Ilinen von denen Grenadiers a cheval für die Tragoner zu gebrauchen, die Carabiner und alles Undere aber zu übernehmen und in das dieses Jendere aber zu übernehmen und in das dieses Jendens zu schöfen. Tahere ist auch

- 6° vorläufig zu verfügen, daß in allen Quartierorten, die von der gemeinen Mannschaft wiederholt beider Garben allda gemachten Schulben orbentlich beschrieben, liquidirt und Specifice förderlich eingesandt werden, damit man einem Jeden den Abzug bei der Auszahlung, so auf die Hand zu thun, zu machen wiffen und benen Creditoren zu bem ihrigen verbeisen möge.
- 7ms seint berührte Quartierständt daßin zu verweisen, wie weit jeden Orts die Natural Berpflegung verreicht worden, nach der bisherigen Observauz, ordentliche attestationes zu nehmen, und darauf ben söbl. Landschaft hiesur iatistaction zu erholen, serners hat
- 8° ber Churfürstl. Hoffriegsrath die reductions Plat auszusteden, alle Oberoffiziers und Gemeine auf einen gewissen Zag allbahin, unter guter Ordre marichiren zu machen und zu versügen, daß sowohl während dem Marich, als in berührten reductions Pläten alleinig das Onartier mit Dach und Fach (maßen durchgehends ihnen vorsero 2 Monat Gages bezahlt worden und sie also von dem ihrigen selbst leben können) verstattet, auch die bedürftige Vorspann von Ort zu Ort verschaft werden, und damit
- 9° biese reduction desto sörderlicher vor sich gehen möge, so ist bey dem Hostriegsgahlambt eventualiter wegen der Oberofiziers dis letzten Ettober und der gemeinen Mannschaft dis letzten Juny de. 3. deren Gages halber adrechnen zu lassen und solgents nebst den beiden Commandanten berührter Garben, dem Hostriegs- und Hostammer-Rath, dann Hostriegsgahlmeister Zechmann zu solcher reduction mit den Geldern ach loeum abzuschiet zu zugeich auch allba das weiter ersorderliche vorzunehmen und darüberhin das neue Pragoner-Regiment, durch die in beyliegender specification benambste Oberossicites und darzu übertommende gemeine Mannschaft auf die bereits projectirte Weise so sieder die bermalen sein tann zu sormiren, in welch allem ihnen erwähnt beiden Commandanten all hülfreiche Hand zu bieten ist.
- 10mo Gedenken Ihre Churfürstt. Durchlaucht allerdings, die zu einer völligen belogirung weiter ersorderlichen Wittel auch verschaffen, so solgends solch neues Dragoner-Regiment neben andern in die Casernen verlegen

Beilagen. 67

gu laffen, und entzwijchen folle felbiges burch Benwerbung neuer Leut nit completiret, fondern nur auf ben Fuß, wie es die reduction fothaner zwen Garden gibt, geftellt und unter die vorige Quartiersorth nach Butbefinden mitgetheilt, auch benen Oberoffizieren bas Quartier alleinig mit Dach und Fach verstattet, und benen gemeinen Leuten bon benen Quartiers : Batern nichts anderes als die Sausmannstoft, gegen Rugehung ber Salfte eines jeden bermalen ausgeworfenen gage. welche ben biefer verbleibenden alten gemeinen Mannichaft vom 1. Janner 1724 gu laufen aufängt, auf die neu anguwerbende aber fünftig von dem Tag beren Berpflichtung an paffiret, à dato der Biedereinrudung verreicht werben, boch wollen Sochftgebacht Ihre Churit. Durchlaucht diefe gemeine Mannichaft fobald als möglich neu mundirt miffen, derentwegen ber Churfürftl. Soffriegerath bas meitere ju verfügen und anben burch Stellung geschärfter ordre unter Un= drobung auch allenfalls mirtlicher Babrmachung ichwerer Beftrafung. nebit Bieberersetung bes Expedirten benen bigbero portommenen Beichwerden abzuhelfen und in der Quartiers. Belegung durchgehends eine Gleichheit beiguhalten bat. Cobin bann feint

11° die dren Euirassier-Regimenter auf den bereits determinirten Neum zu seßen, hievon die untauglichsten zu dimittiren und abzusertigen, wo es jedoch ratione der meritirte eben auf die Weise, wie es hievor ben wiederholten Garden angesührt, zu halten und im übrigen von solch allen mit der Chursürssi. Hosftammer, der unter heutigem dato von diesem gnädigsten Berret gleichsautende Abschrift ertheilt worden, unthöurstig zu communiciren ist.

Höchftgebacht Ihro Churft. Durchlaucht versehen sich ein so anders zu geschehen gnädigit und seint dero Hostriegsrath anben mit Gnaden wohl und gewogen.

München, ben 21. Decembris 1723.

Beg. : Dar Emanuel, Churfürft.

### Beilage 12 a.

## Entwurf,

1724 Kriegsminift

welchergestalten aus beiden Garden Carabiniers und Grenadiers a cheval ein Dragoner Regiment, welches bereits dem General Bachtmeister Grafen v. Minucci gnabigst verließen, auf 9 Compagnien jede vom Hauptmann au 20 oder zusammen 180 Köpf zu sormiren, auch wie selbiges fünftig zu verpsiegen ist. d. d. 14. Kanuar 1724.

| Regiments = Stab                         | Monatl. Gage. | Pferds=Port.<br>à 5 fl. |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| General = Bachtmeifter Graf v. Minucci . | . 150         | 4                       |
| Sonften                                  | . 50          |                         |
| Obrift Carl Graf De Biofasque            | . 70          | 4                       |
| Mußerbem                                 | . 55          |                         |
|                                          |               | K.*                     |

Walland by Google

| Regiments = Stab                          | Monatl. Bage | Pferbs = Bort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                         | Ħ.           | à 5 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beiters adiuto                            | . 25         | and the same of th |
| Obriftlieut. Carl be Balfleuri            | , 60         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cbriftmachtm. Bon bon Thumb               | . 50         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regts. Quartierm. u. Secretario           | . 25         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adjut. Daniel Pirnftein, Oberlt           | . 25         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regts. Felbicherer Autoni Beber           | . 9          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gine Compagnie Dragoner.                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 Hauptmann                               | . 40         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Cap. Lieut                              | . 30         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Dberlieut                               | . 25         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Unterlieut                              | . 22         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Fähndrich                               | . 21         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Bachtmeifter über den Mundur = Abzug    | . 9          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Fourier, jugl. Dufterichreiber          | . 8          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 Corporale, jedem auch                   | . 8          | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 Felbicherer                             | . 5          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Tambour                                 | . 5          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 Gemeine mit Ginichluß der Fahnenichmie | de           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und Sattler, jedem                        | . 4          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Der bisher ben ben Garbe : Carabiniers gestandene Pauter passirt, bis auf weitere Berorduung, an Plat des ben diesem nen errichteten Dragoner Regiment ebenfalls passirlichen Regis, Tambour, und zwar mit seiner bisher genoffenen Gage von 6 fl. 30 fr.

Desgl. paffirt ber Trompeter Georg Jos. Auer bis auf ebenmäßige weitere Berordnung mit seiner bermaligen gage von 6 fl. 30 fr.

Der Trompeter Friedr. Banr aber ift auf die Provision anzuweisen mit 6 fl. 30 fr.

Der andere Trompeter Joj. Plapper 6 fl. 30 fr.

Bei berührtem neuen Dragoner Regiment foll auch paffirt werden ein Brofos, jedoch bermalen monatlich nur mit 6 fl. 30 fr.

hievon ift burchgehende der Gnadenhausabzug mit 1 fr. pro Gulben au machen.

Dann ber Brobabzug, ab jede Portion monatl. mit 30 fr. von ber Zeit au, ba nach geschehene Formirung bieses Regiments, folches ber gemeinen Mannichaft vom Bachtmeister zu verreichen angesangen wird.

Bur Churft. Dof = Rriege Rathe Ranglei.

#### Beilage 12 b.

1724 N. Striegsminift : Regiftr.

# Specification

der Oberoffiziers bes neuen Dragonerregiments.

Staab.

- 1). General = Bachtmeifter und Commandant Dffalco Graf de Minugi
- 2) Obrifter Carl Graf von Biofasque



Beilagen. 69

- 3) Dbriftlieutenant Carl be Balfleurn
- 4) Obriftmachtmeifter Caspar Ignaty Baron von Thumb
- 5) Regimentsquartiermeister Johann Abam Marthaufer, mit Lieutenantstitel und Rang
- 6) Regimentsadjutant Dauiel Pierstein und zwar aus feinen befondern Ursachen mit Oberleutnants Titel, Rang und Gage
- 7) Regimente Beldticherer Antony Beeber
- 8) Regiments Tambour
- Profos: Diefe beede Pfäße werden aus der gemeinen Mannschaft der beeden Garben Carabiniers et Grenadiers à cheval besetzt.

Sauvtleute mit Compagnien.

- 1) Ludwig Chevalier be Mirande
- 2) Lothary Baron von Bivel
- 3) Thomas Strobl
- 4) Urban Bofch
- 5) Graf Abelardo de Alleardy.

Aggregirte Sauptleute.

- 1) Johann Georg Berr
- 2) Johann Bogl
- 3) Mar Graf von Thurhamb.

#### Oberlieutenants.

- 1) Joachim Schneiber als Capitan = Lieutenant
- 2) Morit Reinholg
- 3) Johann Beorg von Erdenprechtshaußen
- 4) Johann Janaty Conbermant
- 5) Vicentius Laporte
- 6) Wengl Lug
- 7) Johann Georg Mlaus
- 8) Andreas Fendt
- 9) Andreas Gruber.

Unterlientenante.

- 1) Johann Georg Kray 2) Johann Bölfterl
- 3) Georg Refferl
- 4) Johann Joseph Ludtwig
- 5) Thomas Weeber
- 6) Lorenz Mofer
- 7) Georg Rreuger
- 8) Mathias Frang Golber
- 9) Johann Sinterlandter.

### Fähnbrich &.

- 1) Alexander Marquis Manfredi, als Leibfähndrich
- 2) Jofeph Baron bon Stein
- 3) Rafpar de Fabretty

- 4) Baron be Boneban
- 5) Balthafar Bianci
- 6) Bolf Chriftoph Deigner von Althauen? (Althoven).
- 7) Baron von Thumb
- 8) Simon Jofeph Reinholz
- 9) bleibt vorläufig unbefest.

Und hat ber Commandant Diefes Regiments die Oberoffiziers vom Obertentenant an nach Gut Befinden bei denen Compagnien einzutheilen. Geg. Max Emanuel, Churfürft.

#### Beilage 12 c.

1724

# Specification

über diejenigen Hh. Offiziers bes Gral. Minug. Dragoner Regiments, b. Auschaffung noch manquirt.

Regts. Quartierm. mit Lieutenans Titel Joh, Abam Marthaufer.

" Abjutant Daniel Birnftein, mit Oberlent. Titel und Rang.

Leib = Compagnie.

Capitanlieutenaut Joachim Cartor.

Dberft Biofasque Compagnic.

Oberlieut. Morit Reinholg.

Dbriftlieutenant Balfleuri Compagnie.

Oberlieut. Bincentius Laporte.

Obriftwachtmeifter Baron Thumb Compagnic. Unterlient. Mathias Frang Gelbter.

Sauptmann de Mirande Compagnie Ganntrich Chriftoph Meigner.

Hauptmann Strobl Compagnie.

Oberlieutenant Erdenbrechtshaufen.

Sauptmann Bofd Compagnie. Oberlientenant Conbermagn.

Fähndrich Graf be Scharber.

Sauptmann Aleard. Compagnie.

Chevalier Alliardi.

Fähndrich Reinholz.

### VIII.

# Formationen. Musterlisten.

Bei der Errichtung (1724) zählte unfer Regiment in 9 Rompagnien Formationen zu 20 Mann, die Offiziere eingerechnet, 180 Mann, vom Wachtmeister abwärts unberitten.

Nachstehend folgen unn diesbezügliche Erlasse und Ordres, aus welchen die jeweiligen Formationen am deutlichsten ersichtlich find:

velchen die jeweiligen Formationen am deutlichsten ersichtlich sind: "An den Kürsten von Hohenzollern, den 9. Ottober 1731.

Hiermitgehender Extract gibt zu veruehmen, welchergestalten wir dero unterhabendes Dragoner-Acgiment und zwar jede Kompagnie mit 10, mithin in allem mit 90 Pierden beritten gemacht 1). . . .

"Un den Kürften von Hohenzollern, den 27. Aebruar 1733.

Dennach Bür gnädigit resolviret, derojelben unterhabendes Dragoner Regiment auf den Fuß Unserer Kürassierregimenter, id est vom Bachtmeister au auf 26 Köpf sehen und augmentiren zu lassen, Also haben Bür es deroselben, umb wegen Anwerdung solch abgängiger Manuschaft, jedoch ohne Trommelschlag, die nöttlige ordre stellen zu können, hiemit nachrichtlichen nit verhalten wollen, Jumassen Bür denn auch sowohl wegen Ansfolglassiung der benöttigte Mundur in anderweg das Behörige ebensels werstägen lassen werden."

"Un den Fürsten von Sobenzollern, den 6. Märg 1733.

1783 Ältere Kriegšacta Košc. 54. W. W

1731 Rong. Brot.

R. 21.

1733 Exped. Brot.

Demnach Bür gnädigit resolviret haben, daß eine jede Compagnie Bose. 34. N.A.
von Unserm Fürst Hochenzollerischen Dragoner Regiment vom Wachte
meister an auf 26 Köpse vermehrt werden jolle. Da sich aber dabei
ergeben würde, daß, weil besagtes Regiment zu Brannan liegt, unterz
ichiebliche junge Leute sich allba angeben und Dienst würden nehmen
wollen, so besehlen Bür Dir hiemit, da dir dergleichen Leute von
Regimentswegen vorgestellt werden, daß Du solche ordentlich verpflichten
und deshalb die gewöhnlichen Verschaltungsbeichte ertheilen wollest."

<sup>1)</sup> Siehe Beilage 1.

1734 Rong. Prot. N. 21.

"An das Fürst Hohenzollerische Dragoner Regiment; den 22. Februar. Besehl daß das Regiment alle Monat Tabellen sowohl neuer als alter Mannschaft sambt den vorhandenen Pserden versaffen lassen und einichiden solle."

Rong. Brot M. A

"Un den Fürsten von Sobenzollern, den 8. September 1).

Demnach Bur auf Die uns gethane unterthänigfte Borftellung quadigit resolvirt haben, daß die von dem unterhabenden nach llugarn abgehenden Dragoner Regiment heranszugiehen befohlenen Esquadrons nit aus 3 Compagnien jede à 50 Mann (wie ce porfin die intention gehabt) fondern aus 2 Compagnien jede gu 75 Ropfe befteben follen. ju welchem Ende benn auf Diesen letteren Juß 6 Compagnien erfordert werden; aljo haben biefelbe zu verordnen, daß nit allein dies vollzogen und zugleich zu einer jeden Stabs Compagnie ein Sauptmann mitgenommen, fondern auch, baß allfogleich nach Empfang biefes, bem zu Renmartht gurnd verbliebenen Offiziere per Staffeta Orbre zugeschicht werde, daß er nach Empfang ohne einigen Aufenthalt mit allen tauglichen Benten, mann etwa die nuberittene Mannichaft nit ichon mitgenommen worden, nacher Beinting, allwo Rafttag gehalten, ober gar nacher Straubing marichiren folle, damit vorstehendermaffen ohne confusion die Compagnien und Esquadrons formirt werden fonnen. Die übrige gurudverbleibende 4 Compagnien aber find hiernach unter Commando des gleichfalls gurudgelaffenen Sauptmanns nacher Reumartht in bas Quartier gurudgugieben."

1739 Rong., Prot. N., 28

"Un den Fürften von Sobenzollern, den 9. Sanner.

Wir haben aus dem von Regiments wegen erstatteten Bericht vom 2. ds. ersehen und gerne vernommen, daß zu Folge Unseres erlassene gnädigsten Beschls, frasst dessen jede Dragoner Compagnie, so im Land zuruch verblieben, vom Wachtmeister an auf 50 Mann errichtet und in der Stüll angeworben werden sollte, die abgängige Mannischt (wovon bei jeder Compagnie noch 13 Mann abgehen) in Bälbe zusammen zu bringen bedacht sein werden, wobei Wir es bewenden lassen. Das General-Verbot hat sein Verbleiben, daß fein Mann willtürlich entlassen oder verwechselt werden dürse, sondern es ist bei der anwerbenden Mannschaft sederzeit der Antrag zu machen, daß schöne und musterhaste Leute angeworden werden, damit una nit Ursach habe, solche zu entlassen dem dann genan undhackommen werden solle."

<sup>1)</sup> Siehe Beilage gu Formationen 2.

Pferd auf eine furze Zeit an einige Landstände, Präsaten und Unsere bemittelten Land-Unterthauen zu überlassen nur nur bei jedem Regiment eine Eskadron zu 153 Mann beritten beizubehalten, daß fosgl. 17 berittene Mann bei einer Compagnie verbleiben, damit jederzeit eine complete Esquadron mit behörigen Unterossizieren ausruchen könne 1)."

Die Reiterei war im Jahre 1745 ber Jujanterie gegenüber unvershältnismäßig zahlreich, weshalb der Kurfürst deren Reduktion durch Dekret vom 30. Angust 1746 ?) in der Weise besähl, daß nur mehr 3 Kürassiere Regimenter, jedes zu 9 Kompagnien, diese zu 30 Mann, und 3 Dragoner-Regimenter, ebenfalls zu 9 Kompagnien, aber jede 45 Mann, lettere den 21. Oktober d. Is. auch auf 30 Köpse reduziert, bestehn bleiben sollten.

Dieje Regimenter waren:

Rüraffiere. Törring, jest 1. Chepaulege

Törring, jest 1. Chevaulegers-Regiment, Frohberg, 1756 reduziert, Holnstein, jest 2. Chevaulegers-Regiment.

Dragoner.

Grenadiers à cheval, 1752-53 aufgelöft.

Hohenzollern } jest 3. Chevaulegers-Regiment.

Da unter den anjgelössen Regimentern auch jenes Dragoner-Regiment war, welches Prinz Christian Egon von Thurn und Taxis auf seine Kosen errichtet und dem Kaiser Karl VII. zu Diensten gestellt hatte, wosür gemäß Konvention d. d. Frantsurt, den 14. Mai 1742 dasselbe allezeit dem fürstlichen Hause Taxis verbleiben und einem rechtmäßigen Prinzen konseriert werden sollte, so verlieh der Untrüssen Friedrich August dem zweiten Sohne des Prinzen Christian, dem Prinzen Friedrich August das Honstein siehe Kürcksen. 21. Januar 1747 mit den früheren Borrechten, welche darin bestenden, die vakanten Fähndrichse und Lieutenantsitellen zu besetzen. Eine Beschwänkung lag darin, daß zu den Beintenantsstellen uur verdiente, im Regimente dienende Kornetts und Bachtmeister

<sup>1)</sup> Siehe Beilage 3.

<sup>&</sup>quot;) Reichsardiv R.= D.=A., Soffriegerate-Att Rr. 372.

nach ihrem Range besördert werden dursten, bei Neuanstellungen aber die banerischen Landfavaliere und Basellen, sedoch nur fatholischer Religion, zu berücksichtigen waren. Die Anssertigung der Patente und Abschiede geschah nur vom Hoftriegsrath unter Seiner Aursürsstlichen Durchlaucht allerhöchziem Handseichen.

1744 Rong. Brot. N.-V

"An den Fürsten von Hohenzollern, den 30. August. Nachdem Würben gegenwärtigen Umbständen von nöthig ersundten, den Unsern samdentslichen Kürassser und Dragoner-Regimentern durch und in Gegenwart eines hierzu beorderten und nächst solgenden Ariegs-Commissary, eine Reforme nach Kriegsgebranch vorzunehmen: Also haben Wür eine solche Specialiter gnädigit resolviret und wollen dahero:

1<sup>mo</sup> daß ben Unserm Ench gnädigst anvertranten Dragoner-Regiment von nun an die 10<sup>se</sup> Compagnie sedoch dergestatten reducirt werde, daß die daben besindliche Obers und Unter-Ossiziers bei denen übrigen Regimentern sedoch nur mit aggregitter Gage dis ans weitere gnädigste Verordnung einaetheilt werden sollen.

2do Alle übrige Compagnien nach mitgehenden Schemata einzurichten und vom Wachtmeister au, jedoch exessssive der dahin von obiger 10. Compagnie zu stehen sommenden aggregirten Sber- und Unter-Tisiziers, mit Benbehaltung der dermahlen vorhandenen Pierdt auf 45 oder vom Ritmeister an auf 48 Köpf zu sehen, die Unterossiziers aber, welche hieden die Reduction betressen nag, von dermahlen noch mit der aggregirten Gage beizubehaltur; dahinacaen

360 alldieweillen ganz gewiß ist, daß ein jeder von diesen nammehre reducirt werdenden Lenthen von der Zeit seiner Einquartierung im Land ein mehrers als seine Gebühr, entweder an naturalien oder aber an daarem Geld von Unjern Unterthauen genofsen, mithin seiner Löhmung und Verpstegung halber sich selbsten bezahlt gemacht hat; Also sollen die samentlichen Ausständ von dermalen, jedoch mit dem Vorbehalt undezahlt verbleiben, daß wenn dei Zurücksunst unsere zur Untersuchung dessen abgeordneter Commission es sich bezeigen wird, wasgestalten ein: oder mehrere ihre Gebühr auf obige Weis int völlig ein= und an sich gebracht haben, also der unsehlbare Rachtrag donisieier, mithin gänzliche Satissseirung richtig ersolgen werde. Sollte aber

460 ein ober anderer ein mehrers, wie leichter zu vermuthen, als beffen Gebühr genoffen haben, so wollen Wür es denen selbigen in Ansehung gegenwärtig dieselben betreffender Reduction hiemit Churmildest nachsehen, anben aber

560 Specialiter gnäbigft und zumahlen allen Ernsts besehlend, daß mit einem jeden von denen reducirten Lenthen, insonderheit aber die mährend der Zeit er in Unsern Dienst gestanden, beschehenen Compagnie Abzüg ordentlich berechnet werden und zuverläffig getreue Auszüg beschehen: iofort da einem oder dem andern noch etwas Liquide zu Guetten hinausstommt, ein solches ohne Ausnahmb und mündestes Zögern baar bezahlt: außer dessen beschen und auf vorkommende Beschwerde, den Besind der Sachen an den Compagnie-Commandanten nicht allein der Ersah erhollet, sondern nach Umständen wohl gar die behörige Bestrafung vorgekehrt werden solle, Ausnahm und Umständen wohl gar die behörige Bestrafung vorgekehrt werden solle, Ausnahm

610 Wür gnädigit entichtoffen, daß solchen der reduction verfallenden Lenthen ihr ordentlicher Abschied ertheilt und ihre tragende große Mundur angelassen, dahingegen Mantel, Stieft, Bewöhrung, so andere Kriegssequissten, als Sattl und Zeng, als anders hiehero in Unser Zenghansgeliesert, die etwa habende Pserdt aber bis auf weiteres behbehalten; Solchennach

7° und leglichen bei jolch vorseyenter reducirung hauptsächlich und vorzüglich Unsere Land Mapitulanten und diesennach, sowiel diese an der reducirenden Augahl ausmachen, insbesondere die ACatholiei und übrige Anhländer, exclusive der tanglichen und gute Dienst leistende Böheimbilder Landsfünder, als welche nicht wohl mehr zurud nacher Haus sich begeben derssen, entassen; solglich diese reductions Werth nach unser Special gnädigiten intention erfüllt werden solle.

Bür besehlen Ench bahero gnabigit, allem dem genauest nachzutommen und bei Dero unterhabenden Dragoner Megiment hierüber das weitere Behörige auguordnen, solchemnach aber, wie ein und das andere geschehen, anch was für Lenth reducirt und verabschiedt worden, specificirt mit Tauf- und Zunamen, auch Benennung der Comp. förderl. gehorsamst einzuberichten.

### Schema,

welchergestalten in Zufunst eine Compagnie des Löbl. Fürst Hohenzollern. Dragoner-Regiments, jede vom Bachtmeister aus ad 45 Köpf gesett, zu stehen kommet, dann wieviel die 9 Compagnien an Mannichaft ausmachen. München, den 30. Aug. 1746. Wann

| Muni  | 4)CH           | , .      |       | .,00. |        | щş. |      | 40  | •   |     | 200000 |
|-------|----------------|----------|-------|-------|--------|-----|------|-----|-----|-----|--------|
| ifter |                |          |       |       |        |     |      |     |     |     | 1      |
|       |                |          |       |       |        |     |      |     |     |     | 1      |
| cer.  |                |          |       |       |        |     |      |     |     |     | 1      |
| ls .  |                |          |       |       |        |     |      |     |     |     | 3      |
| r.    |                |          |       |       |        |     |      |     |     |     | 1      |
|       |                |          |       |       |        |     |      |     |     |     | 1      |
|       |                |          |       |       |        |     |      |     |     |     | 1      |
|       |                |          |       |       |        |     |      |     |     |     | 36     |
|       |                |          | 0     | žinc  | CI     | omp | agı  | nie |     |     | 45     |
|       |                |          | 9     | Co    | mţ     | agr | iier | ι.  |     |     | 405    |
|       | eister<br><br> | rifter . | ifter | rer   | rijter | rer | rer  | rer | rer | rer | ls     |

1777

177×

Ariegeminift.

Megiftr

Übertrag 405 Mann.

Dermaten bezeigt fich biefes Regiment vom Bachtmeifter aus . . . . . . . . 62

Die Formation vom Jahre 1753 bestimmte, daß jedes der 3 Kürassierund 2 Dragoner-Regimenter 4 Estadrons zu 100 Mann zähle, wovon im Frieden 60 Mann präsent blieben. Die monatliche Standbabelle des wirklichen Standbas sür den Obtober 1753 weist eine Etärke von 1468 Mann und 77 Pserden aus, welche aus diede Dragoner-Regimenter sich verteilten, da die Kürassiere unberitten waren, während jedes Regiment 307 Mann und 135 Pserde zählen sollte. Füns Jahre später ist auch das Frohdergsiche Kürassier-Regiment verschwunden; die Einfälle preußischer

Streifcorps aber hatten die Remontierung der Reiterei gur gebieterifchen

Rotwendigfeit gemacht und die noch bestehenden 4 Regimenter gablten im September 1758 wirflich 1313 Mann und 590 Pferde\*).

Hierzu ein vom Grasen Piosasane bei Ausbruch des schlessischen Kriegs im Lande geworbenes Hufarencorps von 65 Mann mit 60 Pferden, eigentlich zur Sicherung der Landstraßen bestimmt, das aber in der Serpsalz zu Erdonnanzen und Resognoszierungen während der preußischen Kontributionszuge seine Verwendung sand. 1759 sam noch eine Freisompagnie zu Juß dazu, und beide vereinigte der Kurfürst 1765 zu einem Freibatailson, welches zählte: Stab 6 Mann, dann 148 Köpse zu Kuß, 45 zu Pierd und 43 Psierde. Diese Abeilung sommt auch unter der Benennung "Churdaperische Legion" vor und ist 1771 gemäß Konserenzial-Veschluß ausgelöst, und die Mannichast unter die Regimenter verteilt worden.

Bei dem Tode des Aurfürsten May Joseph III. (1777) waren die 4 bagerischen Kavallerie Regimenter jedes start 5 Estadrons, 310 Manu und 100 Pferde<sup>2</sup>).

Beitere Berordnungen und Bestimmungen lanten:

"An den Spifriegerath, die 4 baherischen Cavallerie-Regimenter betreffend, d. d. München, den 14. Mai 1778.

Damit sowohl bei den Mannheimischen- als Bayerischen Cavallerie-Regimentern eine Gleichförmigkeit eingeführet und der äußerst beschwerte militär sond in etwas hierdurch anzecht erhalten, somit das höchste averarium soulagiert werden möge, also haben Ihro Chursurst. Durchlaucht gnädigst resolviret, daß

<sup>1)</sup> Beitage 4 und 5.

Beilage 6 und 7.

<sup>3)</sup> Beilage 8.

1<sup>mo</sup> Zegliches der Cüraffiers und Dragoner-Regimenter, und zwar vom 1. Juli an, nur in 4 Escadrons, jede deren zu 100 Mann, be stehen, die fünfte hingegen beim Regiment eingetheilet und die erste die Leibs, die zweite die Obersten, die dritte die Oberstellentenants und die vierte die Majors-Eskadron benennet werden, sohm nach Inhalt des anmit solgenden Directorij, resp. Eintheilung, jedes Regiment inclusive 5 Köpsen von Stab überhaupt 405 Köps start sein solle, wodurch dann bei jedem Regiment an Oberofsiziers 2 Capitains, 1 Stabscapitain, 1 Obers, 5 Unterlieutenants und 1 Cornet oder Fähndrich überzählig werden. Dahero sind

2do die wirkliche Capitains bei den Escadrons mit ihrem Gehalt als Capitains en second auzustellen, die solchemnach in die reduction sallende Stads-Capitains, Oder- und Untersieutenants aber mit Beibehaltung zwen Drittel von ihrem wirklich bezogenen Gehalt dis zur ichiell. Eröffnung, oder apertur à la suite, die süngsten Cornets und Kähndrichs aber mit monatlich 15 fl. Wartegeld, dis sie wieder nach und nach in die Wirklichstei eintreten können, in Listen einzussischen und zu verpssegen. Im Kalle aber

3tto alte und Gebrechlichteit halber undienstbare Offiziers vorhanden wären, so sollen diese mit dem ausgeworfenen Gnaden-Gehalt in die Ruhe geset, und in deren Plat die Supernumerarium avanciret, hierüber aber sördersamst pflichtmäßiger Borschlags-Bericht erstattet werden. Kerners und da

410 Bei einem jeden Regiment 1 Escadrons und Unterchirurgus, 1 Oberfonrier, 1 Bereiter, 1 Wachtmeister, 1 Untersonrier, 4 Vice-Corporals, dann bei einem Cuirassier-Regiment 2, und ben einem Drasgoner-Regiment 6 Trompeter überzählig sind, jo sollen

560 oberwähnte 2 Chirurgi, wenn sie nicht als Compagnie-Feldscherer mit dem für solche bestimmten Gehalt eintreten, dimittiret, die Wachtmeister, Ober und Untersonriere hingegen, welche den Dienst noch zu versehen im Stande sind, als Corporals mit solchen tractement angestellet, sohin die dadurch siberzählig werdende Corporals als Vice-Korporals mit dem Vice-Korporals-Gehalt verpsteget, die Vice-Korporals hingegen mit dem Gemeinen tractement bis auf weitere Besörderung in Visten eingeführet, und die überstälflige Trompeter, anger jenen, so sich den Dragoner Regimentern besinden, alsdann erst entlassen werden, wenn diese mit der vergeschriedenen Anzahl von Tambours versehen sein werden. Hingage

6<sup>to</sup> find die durch Leistung langjähriger Dienste, alt und gebrechlich wordene Unteroffiziers mit dem für jeden Grad ausgeworsenen tractement unter die Invaliden anzuweisen, dann 76mo die Gemeinen von der reducirt werdenden fünften Gecadron den übrig verbleibenden vieren zur Angmentation einzuverleiben, dann

800 ben dimittirt werdenden die tragende Monturs Stücke zu be lassen, die übrige Bewehrungs und Lederwerts Requisiten aber denselben abzunehmen, und au andere zu verwenden. Und da

9no in Berfolg all obigen ein jedes bayerische Cavallerie-Regiment anstatt des bisherigen mit 310 Köpsen gehabten vollzähligen Standsfür das künftige auf 405 Köpse zu stellen, rest. zu vermehren seint; so wollen jedoch ihre Churst. Autroflaucht in Belang dieser Vermehrung obwaltender Umstände halber daben gnädigs belassen, daß bei einem seden bayerischen Cavallerie-Regiment einstweilen und dis auf weitere Verordnung 100 Wann abgängig sein sollen. Es soll auch

10mo vom 1. July an fein Gnadenhausabzug mehr bei dem Militär stattfinden und

11mo von vorstehendem dato an die Zahlung der Gagen für die Obers und Unteroffiziers seinen Ansang nehmen, so fort nach dem angeichtossenen directorio continuirt werden. Schließlich und

12° ist Er. Churssiritl. Durchtaucht gnädigiter Wille, daß jenen Parthepen, so bishero den Gehalt eines gemeinen Insanteristen oder Cavalleriste, welchem monatlich durch das Directorium 15 fr. zum Unterhalt der kleinen Montur passirer und ihm gutgeschrieden werden, bezogen, das alte tractement besassen, den von nun an aber zugehenden Recrouten nach dem nenen Inst die Löhnung ansgezahlet werden solchero denn in den Zuschlungssisten das alte und neue tractement in doppetten Andrich zu entwersen ist. Ein welches denn Höchst dere allbiesigen Hosftriegsrath zur weiteren Verstügung hiemit unverhalten gesassen.

1780 Ariegsminift.: Regiftr. "An den Chnrifüritt. Hoftriegerath. Die Ergänzung der Cavallerie Regimenter und Artillerie-Divisionen betreffend, d. d. München, den 10. Angust 1780. Demnach Ihre Churfuritt. Durchlancht jederzeit auf alle Theise der Militairs die gnädigste Einsicht nehmen. jo haben auch Höchsteiselbe die gnädigste Entsichteigung zu sassen, dernht, das die Cavallerie-Regimenter ebenso wie die Artillerie-Divisionen sich die Ende März 1781 in completen Stand zu sehn beordert, weiters selbigen sich diese Ergänzung angelegen sehn zu lassen berobent, mit wie seine es aber denenselben an Jugang sehlen sollte, ihnen Werd-Stationen angewiesen werden sollen; damit unn aber auch die Capitains aufgemuntert werden und sich den Dienst und die Reconstrung mehr angelegen sein lassen, sehnd Höchstebacht Ihre Churfürliche Durchlanch mildest bewogen worden, sedem der 2. Capitains von den Escadrons deren in hiesigen Landen befindlichen Cavallerie und Tragoner-Regioner in hiesigen Landen bestindlichen Cavallerie und Tragoner-Regioner

menter ihre Gage mit 7 fl. monatlich und zwar nach Einlauf Gegenwärtigens dergestalten, daß teine Escadron über 3 Mann Abgang haben solle, zu vermehren, sodann eine nämtliche Zulag denen 2. Capitains von den Escadrons derer im Pfälzisichen beanartierten Cavallerie und Dragoner-Regimenter, wenn die alte, so noch 9 fl. 30 fr. monatlich über den ausgeworsenen (Schalt von vorhin extra beziehen, nach und nach abgeben, zu mehrerer Beförderung des Dienstes und um die Chefs deren Escadrons in dem Commando zu erleichtern, augedeihen zu lassen."...

"Zum Churfürfil. Hoftriegsrath. Abanderungen bei denen hierländischen Cavallerie-Regimentern betreffend, d. d. München, den 10. Septbr. 1788. Se. Churfürfil. Durchlancht haben bei denen Cavallerie-Regimentern in Bahern folgende Abanderungen für nothwendig befunden und verordnen diesem zusolge, daß

1788 rriegeminist Registr.

1mo die Cornets und Fähndrichs bei denen Cuiraffiers und Dragoners Regimentern in Jufunft Unterlientenants genannt werden jollen, um dadurch die Undriften der Tabellen von den Churpfalzbairischen Truppen wehr gleichförmig und einsacher zu machen.

2d0 sollen die Tambours bei denen Dragoner-Regimentern abs geschafft und an ihrer Stelle bei jeder Eskadron ein Trompeter angestellt werden.

3110 werden auch von unu an die Estadrons-Sattler abgeschafft und nur bei jedem Regiment ein Sattlermeister belassen, welcher allezeit bei dem großen Stab verbleibt und so viele Gesellen, oder Bürger, und wen er sonst unter denen Reutern jür tauglich findet, halten darf, als die Arbeit bei dem Regiment ersordert.

410 dürsen bei jeder Eskadron 8 Gefreite, welche aus denen längst gedienten Reuten die ersorderliche Fähigkeit, und eine gute Conduite besitzen, ansgewählet, und einem jeden täglich 1 Krenzer mehr als dem gemeinen Mann zugelegt werden, welche Gefreite anch um so nothwendiger sein werden, als dieselsten die Patronillen commandiren müssen, wenn die Cavallerie, um das Land zu bedecken, in kleine Corps vertheilet sein wird.

510 soll jede Escadron ans 100 Mann mit Ausschlinß des großen Stads, und 30 herrichaftlichen Pferden nach beiliegender Tabelle bestehen; nämlich 60 Mann inclusive deren Offiziers, wovon 33 berittenend 27 unberittene, die immer beym Regiment zum Dienst verbleiben, und 40 Benrlaubten, welche nur zur Exercizzeit alljährlich 4 oder 6 Wochen lang einberusen werden müssen. . . .

# Effectiver Stanb

eines in Bagern garnisonirenden Cavallerie-Regiments nach dem neuen Ans.

| Herrichaitliche<br>Pierde | !        | Röpfe  |       |                       |
|---------------------------|----------|--------|-------|-----------------------|
|                           | gu Bferd | gu Buß | Summa | <b>©tab</b> ∫         |
|                           | 1        |        | 1     | Obrijt=Broprietaire   |
|                           | 1        |        | 1     | Dbrift=Commandant     |
|                           | 1        |        | 1     | Dbrift-Lieutenant     |
|                           | 1        |        | 1     | Major                 |
|                           | 1        |        | 1     | Rgte. Duartiermeifter |
|                           |          | 1      | 1     | Auditor               |
|                           | 1        |        | 1     | Adjutant              |
|                           | 1        |        | 1     | Rgts.=Chirurgus       |
|                           |          | 1      | 1     | Unter=Chirurgus       |
| 1                         | 1        |        | 1     | Stab8-Trompeter       |
|                           |          | 1      | 1     | Rgte.=Sattler         |
|                           |          | 1      | 1     | Brofos famt Jung.     |
| 1                         | 8        | 4      | 12    | Summa                 |

# Gine Escabron

| de                     |          | Aöpie  |       |                                                             |
|------------------------|----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Herrichaitliche Pferde | gu Pierb | Bu Bug | Gumma |                                                             |
|                        | 1        |        | 1     | Capitaine                                                   |
|                        | 1        | ł      | 1     | Oberlieutenant                                              |
|                        | 1        |        | 1     | Unterlieutenant                                             |
| 1                      | 1        |        | 1     | Bachtmeister                                                |
|                        |          | . 1    | 1     | Fourier                                                     |
| 2                      | 2        | 2      | 4     | Corporale                                                   |
|                        |          | 1      | 1     | Trompeter                                                   |
|                        |          | 1      | 1     | * hufichmied                                                |
| 4                      | 4        | 4      | 8     | Wefreite                                                    |
| 23                     | 23       | 18     | 41    | Gemeine                                                     |
| 30                     | 83       | 27     | 60    | Summe, die beständig beim Regiment gum<br>Dienft verbleibt. |
|                        | 1        | 40     | 40    | Beurlaubte                                                  |
| 30                     | 33       | 67     | 100   | Total einer Escabron                                        |
| 1                      | 8        | 4      | 12    | der Ctab                                                    |
| 90                     | 99       | 201    | 300   | noch 3 Escabrons                                            |
| 121                    | 140      | 272    | 412   | Summarium eines Regiments.                                  |

1788

Rriegeminift ..

Megiftr.

"Jun Churfürstlichen Hoftriegerath. Die gnädigfte Bestimmung einer 10jährigen Capitulation für sammtliche bierländische Cavallerie-Regimenter betreffend, d. a. München, den 27. September 1788. Nachsem Se. Churfüritl. Durchsandt den Sold und die Gagen der sämmtlichen hierländischen Cavallerie-Regimenter um ein Beträchtliches vermehret, einem jeden das bisherige Guthaben hinausbezahlt, deren Schulden ex aerario vergütet und dieselbe überhaupt mit allen nöthigen Kleidungsstücken und Requisiten mentgeltlich versehen zu sassen aufgen gnädigit beschlossen haben, so kömnen Sich Höchtlichen, zwar allerdings versehen, daß selbe diese besondere Großmuth erkennen, und ben sold ungleich verbesserten Umständen den Dienzi ihres Vaterlands, welcher für sie so vertheilhaft gemacht wird, allen übrigen jederzeit vorziehen werden.

Um aber diese Cavallerie-Regimenter von dem gnädigsten Zutranen auf ihre treue Gesimung gegen ihr Vatersand vollends zu überzeugen, und denenselben ein neues Mersmal der sandesväterlichen Großmutt zu geden, erstären Se. Ehnrsürft. Durchsandt hiermit aus einer besonderen höchsten Gnade, daß gedachte Cavallerie-Regimenter zu sebensklänglicher Dienstzeit seineswegs mehr verdunden, sondern nur lediglich zu einer Capitusatien von 10 Jahren, vom 1. Ottober nächsthin ansangend, gehalten sein sollen, sowie auch die dei der Cavallerie hinfüro zugehende Recrouten auf eine Capitusätinstein von 10 Jahren augenommen werden, nach deren Berstuß ein seder, wenn er sich nicht neuerdings engagiren sassen, denentgestlich und ohne mindesten Ansenthalt seine Entsassung befommen wird.

Im Fall aber einer von dieser Capitulation keinen Gebranch machen und sich wiederum neuerdings reengagiren will, so wird ihm hiemit die gnädigte Zusicherung ertheilt, daß bei heranunhendem Alter oder im Fall einer unverschuldeten Dienstellusähigkeit sür seinen Unterhalt oder Berforaung sederzeit gesongte werden solle.

Da nun diese hierländischen Cavallerie-Regimenter schon sehr viele Bortheile, hierdurch aber vorzüglich wiederum ihre Freiheit erhalten, so wird es denen commandirenden Offiziers überlassen, benenselben nachernstlicht zu wiederholen, was sie dem Baterlande und Seiner Chursfürlichen Ourchlaucht dasir ichuldig und nach ihrer abgelegten Pstlicht auf das Genaueste zu erfüllen verbunden sind." . . . .

"Zum Churfürstlichen Hoftriegsrath. Die an das 1. Chevanlegers-Regiment abzugebende Ergänzungsmannschaft betreffend, d. d. München, den 24. September 1798.

Um dem 1. Chevaulegerd-Regiment, welches durch den Berfluß der Capitulations-Zeit, durch die wenige Ernenerung derfelben und den geringen Zugang, dann durch die Beurlanbung jenseits des Meins,

1798 Kriegsminift. Begiftr.

Bugbaum, Gefch. b. 3. Chev. Rgte.

äußerst geschwächt ist, und am Ende in gänzlichen Bersall gerathen muß, in etwas wieder aufzuhelsen und einer Auflösung vorzubengen, genehmigen Se. Chursurst. Durchlaucht, daß von dem 2. und 3. Chevaulegers-Regiment'), welche dem Vernehmen nach einen starten Zugang haben, von jedem 50 Mann, und zwar von den letzten zugeganigenen Lenten an das oberwähnte 1. Chevanlegers-Regiment abgegeben, und diese abzugebenden Maunichast zugleich bedentet werden dars, daß auf den Fall, wenn das Regiment wieder in die Rheinpialz abmarschren sollte, es sodann sedem freistele, mitzugehen, oder sich wieder zu seinem ehev vorigen Regiment zur Ansdienung der Capitulationszeit zu begeben."...

Die Navallerie, deren schwache Megimenter kann ein vollständiges drei Eskadrons starkes kombiniertes Megiment stellen konnten, sollte noch unter Narl Theodor durch Meduktion des 2. Mürassier-Megiments das seit 10 Jahren auf dem Papier stehende 4. Chevanlegers-Megiment erhalten.

1799

Die den 6. Hebruar 1799?) besohltene Formation trat in der Art ins Leben, daß 3 Sefadrons des unberittenen 2. Mürassier-Regiments und 1 Estadron der Zweihrücker Chevaulegers-Leibgarde das 4. Chevaulegers Regiment "Prinz Louis von Pfalz Zweihrücken" (Erdprinz Louis) bisteten. Nachdem Wax Hosehh die Regierung angetreten hatte, über nahm er durch Restript vom 21. (27.) Februar das Regiment selbst, naunte es "Churssieit" und gab ihm Kr. 1 siest 4. Chev.-Rat.).

Das bisherige 3. Chevanlegers Regiment ... Bahl" wurde das 2.

jest 3. Chev. Rgt.

Das bisherige 2. Chevantegers Regiment

Tas bisherige 1. Chevantegers Regiment "Leiningen" wurde das 4. (jeht 5.) Chevantegers Regiment.

Rach Reftript vom 1. April ift Murfürst Chevantegers auf 5 Estadrons zu formieren.

Den 7. Mai hob der Aurfürst die Stelle des Mavallerie-Inspettors ganzlich auf.

Daß bei dem Regierungswechsel eine Menge Projektenmacher auftauchten, versteht sich von selbst, wenn man die Zeit bedeukt, in welcher bieser Wechsel stattsand, nud das Sustem, dessen Drud Land und Armee bisder unwillig ertragen hatten. Nichts charafterisert aber den Zustand der Mavallerie besser als ein Urteil, welches der Major und Flügelahjutant der Navallerie kurt Graf Seydewiß, welcher vorher in der fursächzischen Navallerie gedient hatte, über ein solches Projekt den

<sup>1</sup> Unier Regiment hatte bis 21. Februar 1799; Nr. 3

<sup>3)</sup> Rriegominift. Regiftr. Att: Formation ber Armee.

14. Mai 1799 fallte. Diejes Schreiben lautet: "Ich wurde in hiefigen Dieniten nie bei den Rleidungsituden ber Navallerie anfangen zu formiren; dies wurde auch in jedem andern Dienft fur mich bas Lette fein, vorzüglich aber hier, wo ber leichte Ravallerijt - ich nehme feine Baffen und einige Aleinigkeiten aus - gut angezogen war. Freilich ift feit furger Beit in Diejem Stude joviel verbeffert, oder vielmehr verbojert worden, daß man nicht recht weiß, mit welcher Beit man es halten foll! Eine Ravallerie, die jo wenig ift, als die unfrige, und bennoch feit Rurzem jo enorm viel gefostet hat, jollte schlechterdings nicht fortfahren, jich mit Aleinigfeiten zu beschäftigen, sondern zuerft den Soldaten bilden, ihn reiten lernen und fich nicht mit zweckwidrigen Dingen beschäftigen. - Satte ich die Renntniffe, eine Ravallerie zu formiren und zu organisiren, jo wurde ich mich schämen, meinem Fürsten, bevor ich nicht aus feiner Ravallerie die beste gemacht hatte, einen Unlden Ausgabe für Angug u. bal. zu machen, und wie viele ungahlige gwedwidrige Ausgaben find nicht ichon unserm guten Kurfürsten gemacht worden, und er hat wahrlich nicht die Freude dafür, daß ein Ravallerift - herr von feinem Pferde mare! Es ift in meinen Augen unverantwortlich, einen Fürsten, ber nur bas Bute, nur bas Beste wünscht, fo zu behandeln, und ich wurde mich verachten, wenn ich bas Butrauen eines Fürften zu erschleichen wüßte, und ihm bann burch meine Unwiffenheit bantte.

Sind die Lente jo, wie fie fein jollen, und hat ein Herr Beweife und Geld übrig, jo ift zur Berbefferung des Anguges und dergl. Zeit genng.

Uebrigens würde ich nie die Navallerie auszeichnend anders anziehen, als die jeder andern Armee, aber gute Pjerde und bessere Bassen würde ich ihr geben, weil unr daraus Bortheil entspringen fann."

Einen weiteren Beleg siefert § 2 des Armeebeschls vom 19. April 1804: "In Unserer unerwarteten unangenehmsten Ueberzeugung entbett sich aus einigen der bisher eingekommenen Grundlisten der Offizierspferde, daß ein beträchtlicher Theil der Kavallerie-Offiziere mit, im eigentlichen Sinn des Bortes, undienitharen Pferden verschen ist, ja, einige derselben iggar, den bestimmtesten Berordunugen zuwider, auf eine, dem allgemeinen Zwede nachtheilige Art, Wagenpferde zu ihrer Bequemiligkeit halten, und hierin Offiziere höherer Grade mit einem verderblichen Beispiele vorangeben.

Wir können demnach Unjere höchste Unzufriedenheit und gerechtes Wissallen über diesen, zum Nachtheise Unieres höchsten Deunites und beträchtlichen Schaden des Williar-Aerars leitenden Gegenstand um so weniger bergen, als dieser eingeschlichen Uning deutlich von Mangel an Aussicht, oder vielleicht noch mehr von einer duldsamen Judolenz der Cavallerie-Commandeurs zeugt. Ohne mindesten Berzug haben also fämmtliche Offiziere der Cavallerie sowohl, als auch der Infanterie, vom

Obersten abwärts die in der seitgesenten Zahl der Dienstpferde den Höchsten wiederholten Verordnungen entgegen noch befindliche Wagen pierde abzuschaffen und diesenigen Offiziere, welche zum Dienst untaugliche Vierde besitzen, ielbe gegen vorschriftsmäßige ichtennigst zu verwechseln.

In hinsicht der ungejäumten Abstellung dieses nachtheiligen Misbrauches wird sammtlichen Regimentsfommandanten, und insbesondere den ihnen vorgesetzten Inspetteurs die strengste Verantwortlichkeit ohne alle Nachzicht auferlegt, und selbe haben mit ernstlichter Vorsicht darüber zu wachen, daß ein is sträfticher Uning nicht von nenem sich erzeuge; jedoch wollen Wir ans besonderer Höchster Gnade für diese anger Stand zu setzenden Pserde die Fourage auf 14 Tage, vom Emplange diese Armeedeselsts gerechnet, passiren lassen."

160(

Der Murfürst befahl den 2. März 1801 eine Formation, wonach die Kavallerie noch aus 1 Kürasisier, 2 Dragoner und 3 Chevanlegers-Regimentern bestehen und jedes derselben 4 Eskadrons, 623 Mann (incl. Stab) und 600 Pjerde zählen sollte.

Minucci-Müraffiere (jest 1. Chev. Mgt.) hatte 4 Estadrous. Taxis-Dragoner (jest 2. Chev. Mgt.) jormierte aus 2 Estadrous 4 in Neumartt.

vakant Dragoner (jest im 6. Chev.-Mgt.) formierte aus 2 pfälz. Estadrous 4 in Sipolificiu.

Sturfürst: Chevaulegers (jest 4. Chev.-Rigt.) formierte ans 2 1/2 pfälz. Estadrons 4 in Landshut.

Leiningen-Chevanlegers (jest 5. Chev. Agt.) formierte ans 14/2 pfalz. Estadrons 4 in Bilshofen.

Fugger=Chevaulegers (jest 3. Chev.Agt.) formierte mit Bregenheim, das hiemit aufgelöst worden, 4 Efadrons in Bogen. Sämtliche beim Ravalleriedepot befindlichen Offiziere und Mannischen hatten fich zu ihren Regimentern zu begeben.

1802

Der 1. April 1802 brachte den Bejehl, daß fämtliche Kavallerie-Regimenter ihre Pferde bis auf 40 per Estadron versteigeru jollen; Beranlassung bierzu gab wohl ein Schreiben des Grafen von Minneci an den Kursürsten, d. d. München, den 31. März 1802, daß ich seinem Bortlant hieheriete: "Da die diedieitig gnädigst augeordnete Commission vorzüglich dahin verpslichtet ist, alle in der Armee mögliche Ersparnis vorzuschlagen, und man unter diese Rubrique die Abschafzung der Cavallerie Pserde vorzüglich rechnet, auch die möglichte Besörderung dessen von wesentsichem Rugen ist, und Seine Chursüsst. Durchlaucht dem diesseitigen Borstand, die dessials höchste Gesinnung bereits eröffinet haben, wonach nämlich die Regimenter Minnecis Cuirassisere, Chursüsse,

Fugger- und Leiningen-Chevaulegers, dann Taxis. Dragoner fünftighin jedes per Escadron 80, das vacante Dragoner-Regiment aber per Escadron 40 Pjerde, als den dermal gnädigit regulirten Stand behalten solle; so wären Se. Churjurit. Durchlancht unterthänigit zu bitten, hiernach die genannte Regimenter mit dem Bejehl ansdist anzuweisen, daß

- A. die über diese gnädigste bestimmte Jahl Pferde und zwar bei den Regimentern Minneci und Jugger in 4, vacant Dragoner in 3, Chnressifürste Chevanlegers und Tagis Dragoner aber in 2 Partien von acht zu acht Tagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung durch eine besonders hiezu angeordnete Commission, entweder theils in den Stationen oder nach Intsinden des Regimentes auch partienweise in den zumächstliegenden Hamptorten plus lieitando versteigern zu sassen; dabei aber
- B. den vorzüglichen Bedacht darauf zu nehmen, daß nach einer vorher anzustellenden genanen Untersuchung die jüngsten und branch-barsten Pferde beibehalten, sohin vorzüglich die älteren und etwa mit Mängel behafteten verfauft werden jullen.
- C. wären nach vollendeter Versteigerung die Licitations-Protofollen zur höchsten Stelle einzusenden, der Erlös aber beim Regiment gehörig in Einnahme zu stellen.
- D. Die von diesen verfanst werdenden Pserden überzähligen Pserderequipagen wären, um nicht dem Verderben ansgesetzt zu werden, oder unnöttige Ansbewahrungskosten zu vernrsachen, mittelst Specificirtichen Verzeichniß und zwar von Minneci und Fugger in das Zeughans München, sene von Taxis in das nach Amberg, vom Chevaulegers-Regiment Chursurst und Leiningen in das Zeughans nach Maunheim, und vom vafanten Tragoner-Regiment in senes von Düsseldorf einzuliesen.
- E. Da übrigens die gesammte Cavallerie-Megimenter für den Unterhalt der Pserdsequipagen die bestimmten Aversen beziehen, sohin dieselbe immer in guten Stand hergerichtet haben müssen, so hätte das Megiments-Commando einer hierzn zu beordernden Untersuchungs-Commission noch besonders auszutragen, das die eingeliesert werdenden Equipagen ze, nicht anders als in branchbarem Stand eingeliesert und angenommen werden dürsen, worüber anch seiner Zeit die Zenghaus-Cefonomie-Commissionen die berichtliche Auzeige zu machen hätten. Gbenso wäre
- F. jämuntlichen Regimentern gnädigit aufzutragen, die nämliche Unzahl der hierdurch underitten werdenden Manuschaft unwerzüglich zu beurlanden. Endlich wäre
- G. dem Chevaulegers-Regiment Leiningen noch besonders gnädigft zu bedeuten, daß selbes für jeht bei dem dermaligen Pjerde-Stand verbleiben, johin nach dem dermaligen Regulativ sich nicht completieren dürse." . . .

1803

Im Jahre 1803 wurde die Armee in Divisionen und Brigaden eingeteilt. Die diesbezügliche Kurfürstl. Entschließung ist vom 5. April und geschah die Ginteilung solgendermaßen 1):

| Proving                              | Divisionär<br>oder<br>Brigadier   | Standort<br>desfetben | Regimenter und Bataillons                                                                       | Garnifon                                                          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Obers<br>bayerijdje<br>Brigade       | Generalmajor<br>von Gaza          | München               | Leib-Jul. Mgt. Jul. Mgt. Autoriuz " Breding " Worawiish Leichtes Jul. Bal. 1. 2 alern           | München<br>""<br>Ingolitadt<br>Renburg<br>Donauwörth<br>Landeberg |  |
| Nieders<br>bayerijche<br>Brigade     | Generalmajor<br>von Teroh         | Landshut              | JuiMgt. Herzog Wilhelm " Beichs " Derzog Pins " Junter Leichtes IniBat. Mepen                   | Landshul<br>Stranbing<br>Paffan<br>Umberg<br>Burghanfen           |  |
| Bayerifche<br>Ravalleries<br>Brigade | Generalmajor<br>v. Tauffirch      | München               | Kürajjier:Rgt. Minneci<br>Dragoner:Rgt. Taxis<br>Chevanlegers:Rgt. Ingger                       | Wünchen<br>Neumarft<br>Landshui                                   |  |
| Schwä-<br>bijche<br>Brigade          | Generalmajor<br>von Brede         | llim                  | Juf.:Mgt. Herzog Mart<br>Leichtes Juf.:Vat. Bincenti<br>"" Leffet<br>Chevanlegero:Mgt. Aurfürft | Neiningen<br>Tillingen<br>Utm                                     |  |
| Fräntische<br>Tivision               | Generallieut.<br>Graf<br>Pienburg | Würzburg              | Inf.:Mgt. Phenburg " Lidrzburg Leichtes Auf. Bat. Lamotte Chep.:Mgt. Leiningen " Bubenhofen     | Bamberg<br>Würzburg<br>"<br>Bamberg                               |  |
| Bergiiche<br>Brigade                 | Generalmajor<br>Baron Rinfel      | Düfieldorf            | Inf. Mgt. Nintel<br>Tragoner Mgt.: vafant                                                       | Düffeldorf                                                        |  |

Im April 1803 fam ein jür die Formation weientliches Restript heraus. Demgemäß hatte jedes Mavallerie Regiment aus 6 Eskadrous oder 3 Divisionen zu bestehen. Die hierüber ergangene Murjürstl. Ber ordnung an den Kriegs- Ctonomierat, d. d. München, den 16. April 1803, lautet \*): "Wir haben gnädigit beschloffen, daß ein Navallerie Regiment

<sup>1)</sup> Ariegeminift. Regiftr.: Organisationes u. Formationeaften 1803

<sup>2)</sup> Rriegeminift. = Regiftr. : Formationsaften 1803.

aus 6 Escadrous oder 3 Divisionen bestehen folle. Die Escadrous behalten jolgende Benennungen, als

- 1 te Leib=
- 2te Oberit=
- 3te Oberitlientenant-
- 4te 1. Majores
- 5te 2. Majors
- 61 Rittmeifter R. M. Cecabron.

In jenen Megimentern, wo ein zweiter Major nicht angestellt ist, führen 2 Escadronen die Ramen ihrer Rittmeister, da nun ein zweiter Major die Rittmeisters-Gage beziehet, so wird ein Rittmeister für selben im Regiment nicht ersetz — diese Escadron durch einen Sbertientenant commandirt, und der zweite Major bei seiner Escadron mit Rittmeisters-Gehalt und 2. Majors-Character gesührt. — Besindet sich hingegen in einem Regiment noch zufällig ein überzählsger oder characterisirter Rittmeister, so hat ein solcher die 2. Majors-Escadron zu commandiren.

Die Divifionen erhalten nachstehende Benennungen, als:

- Oberse Division. Diese bildet den rechten Flügel des Regiments und ist aus der Leib- und Oberstlientenauts Escadron zusammens geset.
- Oberitlientenants Divijion; bieje bilbet ben finfen Flügel bes
  Regiments und bejteht aus der 11en Majors und Oberit Escadron; —
  bei diejer Divijion fommt die Oberit Escadron, wenn das Regiment beijammensteht, links zu itehen.
- 3. Majorde Divifion; biefe ift aus ber zweiten Majors und ersten Mittmeister Escabron formiert und bilbet bie Mitte bes Regiments.

... hingegen bei den Chevanlegers Regimentern cessiren die Standarten und soll bei diesen fünftig der Eid der Trene ani den Säbel abgelegt werden; jedoch dürsen unter dem Titel Junter bei jedem Chevanlegers-Regiment beim Stab 2 Individuen gesührt werden, welche zwen zu Unterossiziers Diensten zu verwenden, übrigens aber zu einst tiktztigen Offiziers zu bilden sind. Die zweiten Unterlientenants sollen nicht als überzählig, sondern im Stand gesührt werden. . . .

Die Estadron foll bestehen aus:

- 1 Rittmeister.
- 1 Oberlientenant.
- 2 Unterlieutenante.
- 1 erften Bachtmeister,
- 1 Fourier,
- 1 zweiten Wachtmeister,

- 6 Korporals,
- 2 Trompetern.
  - 1 Schmied,
  - 1 Sattler.
- 132 Gemeinen, Enmma 149.

## Der Regimente-Stab aus:

- 1 3uhaber,
- 1 Oberit.
- 1 Oberitlientenant,
- 1 Major. Wenn sich im Regiment ein zweiter Major befindet, ift selber unter der Zahl der Rittmeister begriffen, indem ein Oberlieutenantdessen Escadron commandiert.
- I Regimentequartiermeifter,
- 1 Auditor,
- 1 Adjutant,
- 2 Junfern,
- 1 Regimente Chirurg,
- 2 Unter=Chirurgen,
- 2 dirurgifden Praftifanten,
- 1 Oberfchmied,
- 1 Stabs = Trompeter,
- 1 Brofos
- 1 Jung.

1804

Summa 18."

Durch Armeebeschl vom 27. März 1804 erhielten die Chevanlegers-Regimenter ihren Rang nach dem Alter ihrer Errichtungspateute, mithin:

> Fugger Rr. 1, jest Rr. 3. Kurjūrst "2, " " 4. Leiningen "3, " " 5. Bubenhosen "4, " 6.

Die durch Armeebeschl vom 31. März erschienene Formation genehmigte dem Obersten 6, dem Oberstlientenant und Major je 4, dem Rittmeister 3 und den Lientenants je 2 Pjerde; dann für das Regiment 400 herrschaftliche Pserde.

Die Angahl der Gemeinen per Estadron ist auf 180 seitgesett worden; von diesen aber rücken nur 150 ins Feld, die übrigen bildeten die Reserve-Estadron. Zu dieser kamen, went tein selddienstundiglicher Sissische beim Regiment war, der jüngste Ritmeister, der jüngste Obermod die 2 jüngsten Unterlientenants; serner die selddienstundtauglichen Untervissische und Mannichaften. Aufrechthaltung der Ande im Innern

des Landes, Ansinahme und Abrichtung der Refruten und Remonten, Begleitung von Transporten und Berstärfung der im Felde stehenden Regimenter war ihr Zweck. Das Kavallerie-Regiment durfte 2 Kadetten anstellen.

Diese Formation war aber bis zum Jahre 1805 erst so weit gebiehen, daß die Regimenter mit 4 Estadrons, jede zu 100 Pserden ins Feld rücken konnten und ein großes Navalleriedepot aus sämtlichen Meteilungen in Würzburg gebildet werden mußte.

Bei der Einteilung der Armee in 6 Brigaden, vom 27. September 1805, ist jeder derselben 1 Kavallerie-Regiment zugeteilt worden.

Seit 1. Januar 1806 erhielt das 1. Chevanlegers-Regiment (jett Rr. 3) die Benennung "Aronpring", das 2. (jett Rr. 4) nannte fich "König".

Durch Armeebescht vom 15. April ist der Pferdestand seden Kavallerie-Regiments auf 660, sohin ver Cosadron auf 110 Pferde sestgesett worden.

Den 22. April wurde der Besehl des Generallieutenants Brede im Betreff der Formation der mobilen Divisionen gutgeheißen. Demnach waren mobil:

Die 1. (Oberft-) Divifion, bestehend aus der Leib- und Oberft- Estadron,

die 3. (Majors-) Division, aus der 2. Majors- und Rittmeister-Estabron.

Immobil blieb

bie 2. (Oberftlieutenants.) Divifion, formiert ans ber Oberftslieutenants, und 1. Majord. Estabron.

Eine mobile Eskadron zählte: 1 Mittmeister, 1 Oberlientenant, 2 Unterlientenants, 2 Wachtmeister, 1 Fourier, 6 Korporals, 2 Vizekorporals, 2 Trompeter, 1 Schmieb, 1 Sattler, 95 Gemeine; in Summa vom 1. Wachtmeister abwärts 110 Mann, 110 Pferde.

Die Eskadrons rückten vor dem Feind und zum Exerzieren nur mit 48 Rotten aus und wurde die übrige Mannschaft zu Ordonnanzen und Stabsdiensten verwendet. Beide mobile Divisionen zählten 380 Gemeine und 449 Dienstwierde.

Altgediente Leute der Oberstiffentenants-Division find zu den mobilen versetzt und auch deren tangliche Pferde dorthin abgegeben worden.

Der Anrifürit wandelte durch Armeebeicht vom 29. April 1811 die 1811 Dragoner in Chevanlegers um und da die bisherigen Dragoner-Regimenter früher als die übrigen Chevanlegers-Regimenter errichtet worden waren, so sand die Ammerierung nunmehr in solgender Weise statt:

Das bisberige 1. Drag.-Rgt. wird 1. Chev.-Rgt.

" " 2. " " 2. " " Tagis"

Das 1. Chev. Rat. wird 3. Chev. Rat. "Aroupring" 2. "Rönig" 4. 3. "Leiningen" ō. Muhambatan"

dil 1 Re

ier abıvä

| ,, 4. ,, ,,                                                | 6. "Bubenhofen".                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            | teilte fich in 3 Feld-Divifionen un                   |
| eserve Estadron; 2 Estadron                                | bildeten eine Divifion.                               |
| Die Stärfe eines Chevanlege<br>ärts wurde in folgender Bei | ris-Regiments vom ersten Stabsoffizi<br>de festacient |
| Beim Stab.                                                 | Bei den Gofadronen.                                   |
| 1 Oberft Rommandant,                                       | 7. Rittmeister,                                       |
| 1 Oberitlieutenant,                                        | 7 Dberlieutenante,                                    |
| 2 Majore,                                                  | 14 Unterlientenants,                                  |
| 1 Adjutant,                                                | 7 1. Bachtmeister,                                    |
| 2 Junfer,                                                  | 7 Fouriere,                                           |
| 1 Regimentsquartiermeifter                                 | 14 2. Bachtmeister,                                   |
| 1 Regimentsanditor,                                        | 56 Morporals,                                         |
| 1 Regimentschirurg,                                        | 14 Trompeter,                                         |
| 2 Unterchirurgen,                                          | 14 Schmiede und Sattler,                              |
| 2 dirurgijche Braftifanten,                                | 910 Gemeine.                                          |
| 1 Pferdearzt,                                              | 1050 Summa 875 Pferde                                 |
| 1 Fechtmeister,                                            | 18 Stab                                               |
| 1 Stabstrompeter,                                          | 1068 Total                                            |
| 1 Profes.                                                  |                                                       |
| 10 ~                                                       |                                                       |

18 Summa

Die für die Stabeindividuen beitimmten Dienitpferde murben nicht beim Ctabe geführt, fondern blieben den Estadrons gugeteilt 1).

1813 Ariegeminift. Regiftr.

Unterm 6. Marg 1813 erichien folgende Allerhöchite Berordnung: "... Bei den Ravallerie Regimentern wird dermalen jogleich Die erite Divijion gebildet; in diejelbe werden ante, jeldbienittangliche Lente und zwar folde, welche noch langer ale bis 1. Oftober gu bienen baben, dann folde Pferde aufgenommen, welche dermalen ichon zu jedem Dienit verwendet, oder in Beit von zwen Monaten bienftbar bergestellt werden tonnen; allein durchaus feine Bierde von den letten Moldaner Remonten. Bon Diejer Divijion ift jede Estadron einstweilen, anger den Ober und Unteroffizieren, Trompetern, Schmieden und Sattlern auf 109 Chevan legers und 125 Pferde vollzählig berguftellen, und die erfte Escadron gnvor, dann erft die 2te beritten gu machen. Wenn die Bahl ber

<sup>1)</sup> Rriegeminift.-Regiftr.: Formationeaften 1811, 25. Juli.

Mannschaft und Pferde zunimmt, wird aus dem beiten Theile der dritten Division die zweite gebildet, und die dritte Division, sowie die Reserve Escadron nimmt dann die noch eintressend Retruten, und die später ankommende Lieferung von Moldaner Remonten auf. Die noch im Felde stehenden Abtheilungen der Navallerie-Regimenter sind einstweisen bei der dritten Division als kommandirt zu sichken. Iene Chevaulegers-Regimenter, welche mehrere Garnisons Orte zur Disposition haben, können sich nun wieder nach Maßgabe des Bedürsnisses auf selbe ausdehnen."

Am 10. September 1813 wurde besohlen, daß die Reservedivision des 3. Chevaulegers-Regiments ohne Berücksichtigung der Jahl der vorhandenen diensttanglichen Pserde lediglich einstweiten an Mannschaft die 3. Eskadron zu sormieren und alsbald mit allen ersorderlichen Pserdsequipagen auf 125 herrschaftliche Pserde nach München abzuschichen habe, indem derselben dann dahier die noch abgängigen Pserde von der neuen Remonte-Lieferung würden zugeteilt werden.

Am 28. Oktober 1813 erging der Bejehl, daß die bei dem kombisnierten Chevanlegerä-Regiment gestandene 1. Eskadron des 3. Chevauslegers-Regiments, welche bei der Reserve-Division in Augsburg mit

1 Diffigier.

8 Unteroffiziere,

2 Trompetern,

1 Sattler,

1 Schmied und 50 Gemeine, in Summa

63 Röpfen und 41 Pferben

eingetroffen war, wieder auf den Formationsstand fompletiert wers den jolle.

Der am 16. Inli 1814 erschienene Kabinettsbescht, daß sämtliche Kavallerie-Regimenter mit 6 Eskadrons ausrücken, deshalb bei jedem eine 7. Eskadron errichtet werden solle, lautete solgendermaßen: "Da es Unser Bille ist, daß Unsere sämmtliche Cavallerie-Regimenter in Zukunst, sowohl in Kriegs- als in Friedenszeiten mit 6 Eskadrons undzwar beständig mit vollkommen dienskaren Leuten und Pserden ausricken sollen, so besehlen Wir wie solat:

Die 7. Escabron wird bei allen Cavallerie-Megimentern errichtet, sie bildet die Reserve des betr. Regiments und bestehet aus der nämlichen Anzall Offiziers, Unteroffiziers und Pferde, wie die übrigen 6 mobilen Escabrons des Regiments; sie soll wenigstens aus 150 Gemeinen bestehen, darf aber nach Umständen auf 200 bis 300 Gemeine als übercomplet gesetzt werden.

1×14 Kriegsminift.• Regiftr. Unter ben zu bieser 7. Escabron gehörenben 125 Dienstpferben niüssen sich 60 zum Johsen branchbare Stuten besinden und da Bir beschlossen, daß tünftig sedes Regiment Cavallerie zwei Beschässengie erhalten soll, welche im Stand unter der rubrique "überkomplete" zu sähren sind, jo werden auch diese der 7. Escabron zugetheilt.

Die 7. Escadron hat in Friedenss wie in Kriegszeiten die Betimmung, daß bei ihr die Ackruten und Nemonten des betreffenden Regiments zugehen, und erstere bei derselben im Exerzieren zu Fuß und im Neiten jo gut eingenbt werden, die sie geeignet sind, an die mobilen Escadrons abgegeben zu werden, die Nemonten aber bei solcher bis zur Zeit der Abgabe an die mobilen Escadrons behandelt und dressirt werden.

Die Fohlstuten werden von den den 7. Escadrons zugetheilt werdenben Bengiten in der Frühjahrezeit belegt, baber folche nur jo lange auf der Reitschule, um die Refruten reiten zu lehren, verwendet werden dürfen, als ce mit ber Beit, wo fie fich bem Fohlenwerfen nabern, verträglich ift. Die beiden bei der 7. Gecadron befindlichen Bengfte werden, wie ichon gejagt, zur Belegung ber 60 bei biejer Escadron befindlichen Mutterpferde verwendet. Anger ber Beichätzeit fonnen jolche, nm den fchon im Reiten eingenbten Refruten die feinere Reiterei zu ternen, verwendet werden. Die Beichalzeit fangt jedes Jahr mit 1. Marg an und endet ipateftens den letten Dai. Bom Tage an, wo die Johlen fallen, erhalt die Mitter, jolange das Johlen an ihr fangt (wogn 3 Monate bestimmt werden), ein und eine halbe Fourageration. - Bobin nach geendigter Sanggeit die Johlen abgeliefert werden jollen, wird jedesmal befondere bejohlen werben. Den 9 ten Jag, nachbem bas Fohlen gefallen ift, wird die Etute jedesmal wieder, und zwar jo oft bis fie abichlagt, 3mm Bengite gelaffen.

Da aus dieser Bestimmung, welche die Reserves oder 7<sup>re</sup> Escabron jeden Regiments erhält, hervorgeht, daß sie zu einem der wichtigsten Zwecke des Cavallerie-Dienstes bestimmt ist, so ist es Unser Wille, daß solche in Friedenszeiten jedesmal vorzüglich sich bei dem Regiments-Stade besinden solle.

Den Regiments-Rommandanten und übrigen Stabsoffizieren wird es zur besonderen Pflicht gemacht, dieser Escadron die vollste Aufmerfjamleit zu widmen.

Alle bei bem Regimente nen zugehenden Offiziere muffen bei biefer Escabron wenigstens 3 Monate Dienft machen.

Die ältesten Rittmeister im Regimente sind zu Commandenrs dieser 7 im Escadrons zu ernennen und haben es so lange zu bleiben, als sie im Regimente dienen. Die übrigen Offiziere biefer Escabron werben alle 6 Monate gewechselt, ebenso die 2 ten Bachtmeister und Corporate.

Bei einem ausbrechenden Kriege werden die altesten dienstuntangslichen Offiziere zu solcher versetzt." . . .

| 311    | April ! | 1815 | war | unfer | Regiment | 500 | Röpfe, | 264 | Pferde, | 1815 |
|--------|---------|------|-----|-------|----------|-----|--------|-----|---------|------|
| im     | Mai     | "    | **  | **    | **       | 493 | ,,     | 239 | ,,,     |      |
|        | Tuni    | **   | **  | **    | **       | 488 | **     | 262 |         |      |
| itarf. |         |      |     |       |          |     |        |     |         |      |

Durch Allerhöchste Entschliefzung vom 4. September 1815 wurde ber Pierbestand von 125 per Estadron auf 136 erhöht, wonach sich ber Stand einer Estadron an Gemeinen von 109 auf 120 vermehrt.

Da der Friede sich immer mehr zu besestigen schien, war der König 1867 auf allmähliche Reduktion der Armee bedacht, welche sich auch auf die Kavallerie eritreckte.

Den 8. Juni 1817 erschien die Bestimmung, auf 2 Pjerde 1 Mann präsent zu halten; den 26. d. Mts. brachte ein Restript die Reduktion sämtlicher Kavallerie-Megimenter, Gards du Corps ausgenommen, von 7 auf 5 Eskadrous. Die 5. Eskadron behielt ziedoch Nr. 7, mard als Depot angesehen und wurden bei ihr die überzähligen und sommandierten, dann selddienstunduglichen oder als lehte Reserve in Aussicht genommenen Disiziere, Unterossiziere und Soldaten gesührt. Den Pjerdestand dieser Eskadron bildeten ausgesuchte Zuchtstunen; durch Restript vom 2. Mai 1818 wurden die Regimenter der Fohsenzacht überhoben, die Muttersituten zum Armee-Landgestät, die Henglie an die Remontierungskommission abgegeben.

Der Stand eines Chevaulegers-Regiments war burch das Restript vom 26. Juni 1817 wie folgt normiert 1):

- 1 Oberit.
- 1 Oberitlientenant,
- 2 Majors,
- 1 Mojutant,
- 2 Junfer.
- 1 Regimente : Quartiermeifter.
- 1 .. Muditor.
- ı " stiiditot,
- 1 " -Chirurgus,
- 1 " Bferdeargt,
- 2 Unterdirurgen,
- 2 dirurgifche Braftifanten,
- 1 pferdearstlicher Braftifant.

<sup>1)</sup> Rriegeminift.=Regiftr.: Formationsaften 1817.

- 1 Techtmeister.
- 1 Stabetrompeter,
- 1 Büchienmacher.
- 1 Projes,
- 1 Junge,
- 2 Jouriers Braftifanten,
- 5 Rittmeifter,
- 5 Oberlieutenante,
- 10 Unterlieutenante,
- 5 1. Bachtmeister,
- 5 Kouriers,
- 10 2. Wachtmeister,
- 40 Rorporals,
- 5 1. Trompeter,
- 10 2.
- 5 Schmiede,
- 5 Cattler.
- 750 Gemeine.

### Summa 878 Mann.

- 55 Diffgierepierde,
- 683 Dienitpierde.

Durch die Formation vom 1. Juni 1822 wurde die Kavallerie von 12 auf 9 Regimenter reduziert und beitand nunmehr nur noch aus

- 1 Garde du Corps Regiment zu 4 Cofadronen.
- 2 Müraffier Regimentern zu . 4 " und
- 6 Chevaulegers Regimentern zu 6 .

Der Stand eines Chevanlegere Regiments war demnach:

# A. Stab.

- 1 Oberit,
- 1 Cberftlieutenant,
- 2 Majore,
- 1 Abintant, and bem Stand ber Gefabroneoffiziere,
- 2 Junfer,
- 1 Regimente Quartiermeifter,
- 1 Regimenteanditor,
- 1 Regimentschirurg.
- 2 Bataillonedirurgen.
- 1 Pferdeargt,
- 1 chirurgifcher Braftifant,
- 2 pferdearztliche Braftifanten,

- 1 Auditoriatsaftuar.
- 1 Stabetrompeter.
- 1 Büchsenmacher,
- 1 Profes,
- 1 Projojengehilfe,
- 2 Fouriere Frattifanten.

2.

### B. Gefabrous.

- 6 Rittmeifter.
- 6 Oberlieutenants, | wovon die treffende Charge des zum Abjutanten
- 12 Unterfientenants, | Berwendeten im Frieden valant gehalten wird,
- 6 Bachtmeister 1. Rlaffe,
- 12 ...
  - 6 Fouriere,
- 48 Morporale,
- 24 Bige-Morporate, mit Bafauthaltung zweier per Exfadron in Friedenszeiten,
- 6 Trompeter 1. Maije,
- 12 " 2. " mit Lafanthaltung von 1 per Esfadron in Friedenszeiten,
  - 6 Schmiede,
  - 6 Gattler.
- 48 Gefreite.
- 972 Gemeine und
- 750 herrichaftliche Pierde.

Die Art der Neusormation unseres Regiments im Jahre 1822 ist am besten aus nachstehendem Schreiben des Regiments an das A. Kavallerie-Brigade Kommando in Kürnberg, d. d. Bamberg, den 16. Juli 1822, unterzeichnet vom damaligen Oberst von Sedendorss, ersichtlich!): "Der f. Brigade-Ordre vom 12. ds. gemäß versehlt man nicht, hiemit dienstschuldigt anzuzeigen, daß die Formation des 3. Chevaulegerse-Regiments bereits und zwar auf nachsiehende Art bewertstelligt wurde.

Die zwei Cotadronen des 3. Chevanlegere-Regiments bilben die 1. Divilion.

Die 2. Estadron des 1. Hujaren- und die 1. Estadron des 2. Hujaren- Regiments die 2. Divifion.

Die 2. Estadron des 2. Hujaren-Regiments mit der aus der 3. desjelben Regiments und der 7. des 3. Chevaulegers-Regiments zusammensacienten Estadron bilden die 3. Divijion.

<sup>1)</sup> Rriegeminift.-Regiftr.: Formationsaften 1822.

Bur Bermeidung einer bedeutenden Berwirrung in dem Rechnungs weien und des hiemit verfnüpften Nachtheils für die Eskadrons-Commandanten, serner in Berücksichtigung des ungleichen Pserdeichlags und des auffallenden Unterschiedes in der Aleidung der Mannichaft hat man sich veranlast geschen, sämmtliche Eskadrons so viel als möglich und zwar um so mehr, wie sie bisher rangirt waren, zu belassen, als bei dem in der That höchst erfrenlichen Beiste, welcher an sämmtlichen Abtheilungen unvertennbar sit, eine unangenehme Folge durchans uicht zu besürchen sein kann.

Die 1. Divifion ist nach Bayrenth bestimmt und wird ihren Marsch dahin unverweilt antreten, sobald der Rapport über die Möglichkeit der

Unterfunft berfelben in der dortigen Lofalität eintrifft.

Die 2, und 3. Division werden mit Genehmigung eines igl. Brigadefommandos vorderhand dahier verbleiben und man hofft einvernehmlich mit der Ortsobrigfeit, die noch ersorderlichen Stallungen für 56 Pseede auf die zwecknäßigste Art ansmitteln zu können. Im schlimmiten Falle wird man den Pseedschand der 1. Division verstärken."...

Gemäß Allerhöchster Berfügung vom 10. November 1825 bestimmte ber König die Formation eines Kavallerie-Regimentes wie jolgt:

|                        |      | 3    | tab. |    |  | Friedenefuß | Ariegeiuß |
|------------------------|------|------|------|----|--|-------------|-----------|
| Oberit                 |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| Oberftlieutenant .     |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| Majore                 |      |      |      |    |  | 2           | 2         |
| Adjutant               |      |      |      |    |  |             | 1         |
| Junfer                 |      |      |      |    |  | 2           | 2         |
| Regiments - Quartierm  | icij | ter  |      |    |  | 1           | 1         |
| " Anditor              |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| " -Plrzt               |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| " Bjerdeargt .         |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| Bataillousärzte .      |      |      |      |    |  | 2           | 2         |
| Chirurgifche Praftifan | itei | ı    |      |    |  | 1           | 1         |
| Pferdearztliche Prafti | far  | itei | 1    |    |  | 2 .         | 2         |
| Rgts. = Cfonomic = Ron |      |      |      |    |  |             | 1         |
| Anditoriateaftnar .    |      |      |      |    |  | _           | 1         |
| Stabstrompeter .       |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| Büchsenmacher          |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| Fouriere Braftifanten  |      |      |      |    |  |             | 2         |
| Profos                 |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| Brofosgehilfe          |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
|                        | 5    | fai  | oroi | ١. |  |             |           |
| Rittmeister            |      |      |      |    |  | 1           | 1         |
| Oberlieutenant         |      |      |      |    |  | 1           | 1         |

|                  |  |  |  | ç | riebensfuß | Prieg8fuf |
|------------------|--|--|--|---|------------|-----------|
| Unterlieutenant  |  |  |  |   | 2          | 2         |
| 1. Bachtmeifter  |  |  |  |   | 1          | 1         |
| Fouriere         |  |  |  |   | 1          | 1         |
| 2. Bachtmeifter  |  |  |  |   | 2          | 2         |
| Rorporale        |  |  |  |   | 8          | 8         |
| Bizeforporale .  |  |  |  |   | 4          | 4         |
| Trompeter 1. Ml. |  |  |  |   | 1          | 1         |
| " 2. Mí.         |  |  |  |   | 1          | 2         |
| Schmiede         |  |  |  |   | 1          | 1         |
| Sattler          |  |  |  |   | 1          | 1         |
| Befreite         |  |  |  |   | 8          | 8         |
| Gemeine          |  |  |  |   | 142        | 162       |

Durch Restript vom 26. Mai 1848 wurde abermals die Errichtung 1848 einer 7. (Reserve-) Estadron bei jedem Regiment versügt. Dieselbe hatte dieselbe Anzahl Chargen wie eine Feld-Estadron mit einer unbestimmten Zahl von Mannichaft und Dienstyferden.

An Offizieren tamen zur Reserve der älteste Rittmeister, der jüngste Ober- und die 2 jüngsten Untersieutenants; die nötigen Unteroffiziere gaben die Feld-Estadrons ab; 4 Bizekorporale hatte sich die Eskadron selbst heranzuziehen, sowie 2 Gefreite, da sie auch nur 6 Mann dieser Charge erhielt.

An Mannichaft kamen hierzu die Feldbienstuntauglichen, die beim Landgestüt Kommandierten, die überzähligen Leute der Felds Eskadrons und der neue Jugang, welcher gemäß Restripts vom 12. April zur nachträglichen Ergänzung ausgehoben wurde, wobei das Regiment 150 Wann trasen.

An Dienstpferden kamen die nur zum Garnisonsdieust tauglichen, dann im Falle des Ausmarsches die zurückleibenden kranken zur 7. Eskadrou, welche überdies noch mit 120 vollkommen dienstbrauchbaren Pferden versieben werden sollte.

Den 7. Eskabrous war der Standort des Regimentsstates in der Friedensgarnijon — mit wenigen Ausnahmen — zugewiesen.

Den 23. Oktober 1850 ist die Stärke des Pserbestandes bei sämtlichen Kavallerie-Regimentern für gewöhnlich auf 110 Pserde per Eskadron, sohin auf 770 Pserde per Regiment, nach der bestehenden Formation, sestgesett morben.

Die Armee Formation vom 18. September 1851 brachte auch der 1851 Reiterei eine neue Formation, welche für die Kürassiere und Chevausegers-Regimenter einen gleichen Stand sessische, mit dem unbedeutenden Unterschiede, daß jedes schwere Kavallerie-Regiment 1 Junker mehr hatte.

Bugbaum, Gefch. b. 8. Chev. Rgts.

Bebes Regiment bestand aus bem Stabe und 7 Estadrons.

| Der Stab gahlte'):                     | auf bem |          | auf dem F | riedensfuß<br>Pferde |
|----------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| Oberît                                 | 20cann  | Pletoe   | 1         | Pieroe               |
| Oberitlieutenant                       | . 1     |          | 1         |                      |
| Majore                                 | . 2     |          | 2         |                      |
| Regiments-Adjutant                     | . 1     |          | 1         |                      |
|                                        | 1       |          | 1         | _                    |
| Regiments Arzt                         | . 1     |          | 1         |                      |
| Unter-Arxte                            |         | - meals! | 2         | _                    |
| Regiments Duartiermeister              |         |          | 1         |                      |
|                                        |         |          | 1         |                      |
| Unterquartiermeifter 2. Ml. oder Mgts  |         |          | 0         |                      |
| Aftuare                                |         | 2        | 2         |                      |
| Regiments Auditor                      |         |          | 1         |                      |
| Rgte .= oder Divifions - Beterinarargt |         | _        | 1         | _                    |
| Unter = Beterinärarzt                  |         | _        | 1         |                      |
| Junter                                 | . 2     | 2        | 2         |                      |
| Beterinärärztlicher Braftifaut         | . 1     | 1        | 1         | _                    |
| Anditoriats Aftuar                     | . 1     | 1        | 1         |                      |
| Stabstrompeter                         | . 1     | 1        | 1         | 1                    |
| Büchjenmacher                          | . 1     | 1        | 1         |                      |
| Brofos                                 | . 1     | 1        | 1         |                      |
| Profosengehilfe                        | . 1     | -1       | 1         |                      |
|                                        | na 23   | 10       | 23        | 1                    |
| Jede Estadron:                         |         |          |           |                      |
| Rittmeister                            | . 1     |          | 1         |                      |
| Oberlientenants                        | . 1     |          | 1         | _                    |
| Unterlieutenants                       | 2       | -        | 2         |                      |
| 1. Bachtmeister                        | 1       | 1        | 1         | 1                    |
| 2. "                                   | 3       | 3        | 3         | 2                    |
| Rorporale                              | 8       | 8        | 8         | 8                    |
| Bizeforporale                          | 4       | 4        | 2         | 2                    |
| Trompeter 1. Ml                        | 1       | 1        | 1         | 1                    |
| " 2. "                                 | 2       | 2        | 1         | 1                    |
| Schmied                                | 1       | 1        | 1         | 1                    |
| Sattler                                | 1       | 1        | 1         |                      |
| Gefreite                               | 8       | 8        | 8         |                      |
| Gemeine                                | 142     | 121      | 142       | 71                   |
| Summa                                  | 175     | 150      | 172       | 87                   |
| Sa. des Rigts.                         |         | 1060     | 1227      | 610                  |

<sup>1)</sup> hier nur Dienstpferde aufgeführt.

Der 5. April 1852 brachte wieder eine Formation, welche den 1852 Stab unwerändert beließ, jede Estadron auf 127 Gemeine jeste, und die 7. Estadron ihrer Beftimmung als Depot gurückgab, weshalb sie nur die im 6. Dienstjahre stehenden Gefreiten und Gemeinen zählte, zu welchem Zwecke sie sich mit den andern Estadrons ansglich, welche die im 1. mit 5. Dienstjahre stehende Manuschaft auf ihrem Stande führten.

Der Nittmeister der 7. Esfadron trat als ständiges Mitglied zur Regiments Dionomie Kommission, majorisierte beim Abgang eines Stabsossissiers und sührte dabei sein Esfadronskommando fort. Die Offiziere und Chargen waren zur Dienitleistung den andern Esfadrons zugeteilt; der Listensihrer hatte nebit seinen gewöhnlichen Dienstleistungen die Aussicht über den Esfadronsverschlag und sührte sowohl die Verschlagswie auch die Wontursiste.

Jede Estadron hatte 2 Trompeter 2. Rlaffe.

Da die gefamte Mannichaft ber 7. Estadron beurlaubt war, jo hatte bieje auch teine Dienstpjerbe, bagegen jede ber Feld-Estadrons 111.

Der Gejamtstand des Regiments war auf dem Kriegssuß 1143 Mann mit 1060 Pferden, auf dem Friedenssuß 1129 Mann mit 666 Pferden.

Die Armee Formation vom 17. November 1856 setzte die Kavallerie 1856 Regimenter wieder auf 6 Exfadrons, der Stab blieb unverändert; dessen Psierdestand vermehrte sich im Frieden um 2, bei den Kürassieren um 3 Junkerspserde.

Bei den Eskadrous blieb der Stand der Chargen unverändert, jener der Gemeinen stellte sich im Kriege auf 132 Mann und 122 Pferde, im Frieden auf 132 Mann und 87 Pferde, was mit den Chargen eine Summe von 165 Mann und 151 Pferden, resp. 163 Mann mit 112 Pferden ausmachte.

Bugleich war nach Reftript vom 5. Juni 1841 wieder ein Sechsteil bes Prajengitandes in die 2. Alaffe ber Benrlaubten ohne Raten gu jegen.

Bedem Regiment waren 125 Unmontiert Mffentierte zugewiesen.,

Damit stellte sich der ganze Stand eines Regiments im Kriege auf 1138 Mann und 916 Pferde, im Frieden auf 1126 Mann und 675 Pferde. Der Profenzitand richtete sich nach dem Pferdestand.

Den 24. April 1859 wurde die Errichtung der 7. Eskadrons bei 1859 den Regimentern, jedoch vorerst in Rahmen und in der Mannschaft besohlen, und den 25. bestimmt, daß diese Eskadrons denselben Stand wie die übrigen 6 erhalten sollen; es wurden dorthin verseht die Diener der Generale, die Ummontiert-Assentierten, die die dem Landgestüt und den Militär-Fohlenhösen Verwendeten, die im Kadettencorps Kommandierten nehst den dort stehenden Psserden und die überzähligen Lente.

"

Der 30. Mai brachte auch hierin eine Anderung, indem man die Depots bei den Regimentern errichtete. Das eines Kavallerie-Regiments sollte unter den Besehlen des Kommandanten der 7. Eskadron bestehen aus:

ber 7. Esfabron.

den unmontiert affentierten Manuschaften des Regiments und allen fonst neu Zugehenden,

den noch nicht jum Ausmarich befähigten Refruten und Remonten, den bei den Estadrons über den Pjerdestand verbleibenden Mannsichaften,

den von den ersten 6 Estadrons etwa zurückgelassenen Pferden; ferner einem Arxte.

dem 1. Rechnungsbeamten mit den Praftifanten,

bem Auditor und beffen Aftuar,

1 Beterinar.

Durch Restript vom 8. Inli ward ben Subalternoffizieren genehmigt, ben ihnen gebührenden Pierdemarter mit einem Dienstpierde ans der betreffenden Eskadron beritten zu machen.

Bei der Marschbereitschaft des 7. Bundes-Armee-Corps sommierte man ein Kavallerie-Referde-Corps, aus 1 schweren und 1 seichten Kavallerie-Division, jede zu 2 Brigaden. Da überdies jede der Jusaulterie-Divisionen ihre Kavallerie dei sich hatte, so war die discherige Formation dieser Art der Ausstlusig der Armee nicht anpassend, weshalb man, wie 1851, zu dem Auskunstsmittel der kombinierten Regimenter griff. Diese bilden sich aus den 5. und 6. Estadrons der betrefsenden Regimenter und zwar:

| das 3. | fombinierte | Rüraffier | = Megiment | aus | denen | des | 1. | und | 2., |  |
|--------|-------------|-----------|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|--|
|        |             |           |            |     |       |     |    |     |     |  |

| ** | 7. | ** | Chevaulegers = Regiment | ** | ** | ** | 3. | ** | 6., |
|----|----|----|-------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| *  | 8  |    |                         |    |    |    | 4  |    | ő.  |

Nach bem im Herbste abgehaltenen Übungslager bei Augsburg lösten sich biese fombinierten Kavallerie-Regimenter auf.

Eine Kavallerie-Beratungs-Kommission bildete sich durch Allerhöchstes Restript vom 19. Angust 1861 in ähnlicher Weise wie bei der Insanterie und ist hier auch der Brigadier der Artillerie beigezogen.

Das Berordnungsblatt vom 1. Juni 1864 brachte die Einführung von Pionieren bei den Chevaulegers-Regimentern. Bei jeder Estadron sind vier Mann, worunter wenigstens einer des Zimmerhandwerks kundig, die übrigen aber mit Handhabung von Nxt und Schausel vertrant sein

sossen, zum Pionierdienste zu bestimmen und zu je zweien in das zweite Glied des zweiten und dritten Zuges einzuteilen. Die vier Pioniere einer Eskadron bilden eine Arbeitsbrigade, welcher nötigensalls ein fünfter Wann zum Halten der Pserde zugeteilt wird. Die Pioniere sind gleich der übrigen Mannschaft auszubilden und zum Dienste beizuziehen; sie führen die Pioniersausrüstung nur auf Märschen, im Felde und bei seldmäßigen Übungen.

Nach Beilage 3 zum Kriegsministerial-Restript vom 26. September 1865 Nr. 10163 sinden wir die Formation eines jeden der 3 Kürassier-, 6 Chevaulegers - und 3 Ulanen-Regimenter

mit bem Stabe und 4 Estadronen

| Regiments = Stab               | Ariegojuß |        | valant |        | Friede | nějuh  | Bemertungen        |  |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--|
| 49                             | Mann      | Pierde | Mann   | Pferde | Mann   | Pierde |                    |  |
| Oberft oder Oberftlieutenant   | 1         | _      |        | -      | 1      |        |                    |  |
| Oberftlieutenant ober Major    | 1         | —      | *****  |        | 1      | -      |                    |  |
| Major                          | 1         | -      | _      | -      | 1      | _      |                    |  |
| Rittmeifter                    | 1*        |        | 1      | *****  | -      | _      | · (ältefter) Depot |  |
| Regiments-Adjutant             | 1         |        |        | -      | 1      | _      | Rommanbant         |  |
| Regiments- ober Bataillons-    |           |        |        |        |        |        |                    |  |
| Arat                           | 1         |        | -      | -      | 1      |        |                    |  |
| Bataillons ober Unterargte     | 2         | -      | _      | _      | 2      | _      |                    |  |
| Regiments- oder Bataillons-    |           |        |        |        |        | 1      |                    |  |
| Quartiermeifter                | 1         |        | ***    |        | 1      | _      |                    |  |
| Unterquartiermeister           | 1         | V      | _      |        | 1      |        |                    |  |
| Regiments ober Bataillons:     |           |        |        |        |        |        |                    |  |
| Aubitor                        | 1         | _      |        | _      | 1      | 1      |                    |  |
| Regiments ober Divifions-      | -         |        |        | 1      | -      |        |                    |  |
| Beterinararat                  | 1         | _      | _      | _      | 1      |        |                    |  |
| Divifion& ober Unter = Beteri= | •         |        |        |        | •      |        |                    |  |
| nărarzt                        | 1         | _      |        | _      | 1      |        |                    |  |
| Aunter                         | 2         | 2      | _      |        | 2      | 2      |                    |  |
| Auditoriatsattuar              | 1         | 1      |        | 1      | 1      | -      |                    |  |
| Stabstrompeter                 | 1         | 1      | _      | _      | 1      | 1      |                    |  |
| Brofos                         | î         | i      | _      | 1      | 1      | _      |                    |  |
| Profosengehilfe                | 1         | 1      |        | i      | 1      | _      |                    |  |
| Bilchsenmacher                 | 1         | 1      |        | 1      | 1      |        |                    |  |
| Summe                          | 20        | 7      | 1      | 4      | 19     | 3      |                    |  |

| Rier Gefabronen          | Krieg | Krieg&fuß |      | vafant |      | ısfuß  | Bemertungen          |  |
|--------------------------|-------|-----------|------|--------|------|--------|----------------------|--|
| Out Component            | Жанн  | Pierde    | Жапп | Pierbe | Жапп | Pierbe | Concerningen         |  |
| Rittmeister              | 4     | -         | _    |        | 4    |        |                      |  |
| Oberlieutenante          | 4     | -         | -    | _      | 4    | -      |                      |  |
| Unterlieutenante         | 8     |           | ***  |        | 8*   |        | * bei d. Chen .= Mgt |  |
| 1. Wachtmeifter          | 4     | 4         | _    |        | 4    | 4      | 1 Unterft. vafan     |  |
| 2. Bachtmeister          | 12    | 12        | 4    | 4      | 80   | 8      | * darunter           |  |
| Morporäle                | 32    | 32        | _    | -      | 32   | 32     | Liftenführer         |  |
| Bizetorporale            | 16    | 16        | 8    | 8      | - 8  | 8      |                      |  |
| Trompeter 1. Alaffe      | 4     | 4         | -    |        | 4    | 4      |                      |  |
| Trompeter 2. Alafie      | 8     | 8         | -    | _      | 8    | - 8    |                      |  |
| Schmiede                 | 4     | 4         | -    | -      | 4    | 4      |                      |  |
| Sattler                  | 4     | 4         |      | 4      | 4    |        |                      |  |
| Gefreite                 | 32    | 32        | _    | -      | 32   | 32     |                      |  |
| Gemeine                  | 544   | 484       |      | 136    | 544  | 348    |                      |  |
| Summe                    | 676   | 600       | 12   | 152    | 664  | 448    | 1                    |  |
| hierzn Regimente Stab    | 20    | 7         | 1    | 4      | 19   | . 3    | _                    |  |
| Summe                    | 696   | 607       | 13   | 156    | 683  | 451    |                      |  |
| Unmontiert : Mffentierte | 100   | _         |      | -      | 100  | -      |                      |  |
| Geiantfumme              | 796   | 607       | 13   | 156    | 783  | 451    |                      |  |

Durch Allerhöchste Entschließung vom 29. April 1867 wurde die Auftösung des 3. Kürassier-Regiments "Großsärft Konstautin Nikolajewitsch" und des 3. Ulauen-Regiments, unter gleichzeitiger Bildung je einer 5. Eskadron bei jedem der übrigen Kavallerie-Regimenter genehmigt.

Die Einteilung der Armee nach Ariegsministerial-Restript vom 14. Februar 1872 Pr. 3629 geschah, der militärischen Territorial-Einteilung des Königreichs entsprechend, in 2 Armeecorps. Nach der Friedenseinteilung gehört unser Regiment zur 1. Kavallerie-Brigade, 1. Division und 1. Armeecorps.

Die Rriegseinteitung gibt ber jeweilige Mobilifierungsplan.

# Beilagen.

# A. b. Beichsarchiv Munden. Mufterliften des gurf. Sobengoff. Dragoner-Regiments.

### Beilage 1.

Bei ber am 12. Aug. 1732 zu Braunan vorgenommenen Musterung 1732 bestand bie

### Dbrift be Balfleury Compagnie

außer dem Obrift -

J

aus 1 Oberit. Binceng Laporte

- 1 Fähnbrich Jos. Lubw. be Crinon
- 1 Wachtmeifter 52 Jahre alt beritten
- 1 Fourier 38 "
- 2 Corporals 31 u. 32 " " 1.
- 1 Feldscherer 32 "
- 1 Tambour 21 "
- 11 Gemeinen, wovon 8 beritten, im Alter von 23 47 Jahren.

# 20 Röpfen mit 10 Dienftpferben.

# Obriftmachtm. Thomas Strobl Compagnie

- aus 1 Obriftwachtm. Thomas Strobl
  - 1 Oberlt. Joh. Georg v. Erdhenprechtshauffen 1 Unterlt. " Rreuzer
  - 1 Unterlt. " " Kreuzer 1 Fähndrich Marquis Paul de Levizzani
  - 1 Bachtmeister 52 Jahre alt, beritten
  - 1 Fourier 31
  - 2 Corporals 40 u. 44 " " 1. davon beritten
  - 1 Feldicherer 29
  - 1 Tambour 30 " " beritten
  - 1 Fahnenschmied 21
  - 9 Gemeine 23-50 " " wovon 7 beritten

<sup>20</sup> Röpfe mit 10 Dienftpferben.

### Beilage 2.

1788 Als nufer Regt. 1738 nach Ungarn marschirte, war nach der von dem faifert. Obertriegskommissär de Christan am 16. Sept. zu Passau vorgenommenen Musterung der Bestand des ausmarschirenden großen und kleinen Stades, sowie der ausmarschirenden Comp. folgender:

### Stab.

- 1) Dbrift Lotharius Bon von Bievel
- 2) " wachtm. Abelardo Graf b'Alleardi
- 3) Regtsquartierm. Joh. Lemel, Lieut.
- 4) Auditor und Secretarius
- 5) Regiments Caplan Joj. Goll, Ex. Soc. Jesu
- 6) " Adjutant Frang Antoni Rollhundt
- 7) " Felbicherer Jacob Beith
- 8) Broviantmeifter
- 9) Bagenmeifter Joh. Carl Meichlbod Regimentstambour Joh. Utterich
- 10) Profos Jacob Löfler cum Suis.

Summa bes effectiven Standes 10 Ropi.

# Dbrift Bon Bievel Compagnie.

- 1) Obrift 2) Jos. Reimb, agg. Hauptm.
- 3) Frang Brandtmaper, Oberlt.
- 4) Joach. Daniel v. Frofcheimb, Fahnbrich
- 1 Wachtmeifter 57 Jahre alt
- 1 Fourier 22 "
- 1 Mufterschreiber 30 "
- 1 Feldscherer 24 " 1 Tambour 19 "
- 1 Fahnensattler 37
- 1 " schmied 28 "
- 3 Corporals 27-35 "
- 65 Gemeine 23-30 "
- 79 Röpfe 79 Bferde.

# Leib= Compagnie.

- 1 Capitan = Lieutenont Joh. Georg v. Erdenprechtshaußen
- 1 Unter " Georg Chriftoph Englisch
- 1 Fahndrich Franciscus be Baula Bon von Millau
- 1 Bachtmeifter, 1 Mufterschreiber, 1 Tambour, 1 Fahnenschmieb, 1 Fourir,
- 1 Felbicherer, 1 Fahuenfattl., 3 Corporals, 65 Gemeine: Summa 78 Köpfe, 78 Pferbe.

# Dbriftmachtm. De Alleardische Compagnie.

- 1) Abelardo Graf de Alleardi, Obriftwachtm. Seinrich de Chillag, agg. Hauptm.
- 2) 3of. Ludwig, Oberlt.
- 3) Frang Carl Graf v. Minucci, Fahndrich
- 1 Bachtm., 1 Mufterschreiber, 1 Tambour, 1 Jahnenschmied, 1 Fourier,
- 1 Feldicherer, 1 Fahnenfattl., 3 Corporals, 65 Gemeine: Summa 78 Köpfe, 78 Pferde.

### Sauptmann Beer Compagnie.

- 1) 3oh. Ug. Beer, Sauptmann
- 2) Simon Jof. be Reinholg, Oberlt.
- 3) Ambrofius Beer, Fähndrich
- 1 Bachtm., 1 Mufterschreiber, 1 Tambour, 1 Jahnensattler, 1 Fourier,
- 1 Felbicherer, 3 Corporals, 1 Fahnenschmied, 65 Gemeine: 78 Röpfe, 78 Pferbe.

### Sauptmann Sartori Compagnie.

- 1) Joachim Sartor, Sauptmann
- 2) Unbreas Fenth, Lieutenant
- 3) 3of. Antoni Sartor, Fahndrich
- 1 Wachtm., 1 Musterschr., 1 Tambour, 1 Fahnenschmieb, 1 Fourier, 1 Feldscherer, 1 Fahnensattl., 3 Corporals, 65 Gemeine: Summa 78 Köpfe, 78 Pferde.

# Sauptmann Chevalier be Senfel Compagnie.

- 1) Chevalier be Senfel, Sauptmann
- 2) Frang Göltner, Oberlt.
- 3) " Jof. be hagenau, Fahnbrich
- 1 Bachtmeifter, 1 Mufterschreiber, 1 Tambour, 1 Jahnenschied, 1 Fourier,
- 1 Felbscherer, 1 Jahnensattler, 3 Corporale, 65 Gemeine: Summa 78 Gemeine, 78 Pferde.

# R. ft. Rriegsarchiv zu Bien, Relbakten (Gberrhein und Bobmen).

Ueber Rachfiebend Raufil. Cavallerie-Regimentr, Manutchafft und Marobe Pierdt, auf Pillipsburg, ben 31. Juli anno 1744. Plandt und Dienst Tabella

|                                           | e Mann, fo annod im Eag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - A -                                     | roter find irangolifde Defer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hiern                                 |                                       |
| 115.11                                    | der Dienit und Undienitb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                     | 4                                     |
|                                           | Summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                     | 4                                     |
| 16                                        | Berbleibt alh Dienitbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                     | <b>60</b>                             |
| -                                         | leditueid ale idieldreft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si .                                  | 90                                    |
|                                           | 113334 mmmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                     | -                                     |
|                                           | Cumma deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                     | -                                     |
| 0                                         | Graft enn nuo Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                     |                                       |
| ăr<br>11c                                 | Erdinare Undienitbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |
| 2.5.2                                     | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B B                                   |                                       |
| 3 9 8                                     | Marobe Pierbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| darunter<br>ieyn ordinäre<br>undienfibare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 8                                   |                                       |
| 5 5                                       | musige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                     |                                       |
|                                           | striffelle ann etunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ĕ                                     |                                       |
|                                           | Summa deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28. 94                                | 4                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49.                                   | 4                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                     | 20                                    |
|                                           | oniomo@)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥                                     | 60                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z.                                    |                                       |
|                                           | doimbinoudos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |
| 5                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ä                                     |                                       |
| Mik benanntlichen                         | Inoquive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                    |                                       |
| Ξ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38.                                   |                                       |
| Ξ                                         | Actordor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                     |                                       |
| 1,1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TR. PH. 230                           | 100                                   |
|                                           | Corporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 孟                                     | -                                     |
| =                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                     | -                                     |
| 21                                        | oaojano4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - A                                   | -                                     |
|                                           | carjanot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ã.                                    |                                       |
|                                           | 131113111111113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                     |                                       |
|                                           | rationithass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | £ .                                   |                                       |
|                                           | Summa deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | *                                     |
|                                           | Finnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       |
|                                           | Sentinant Franchischer Grandischer Grandis | -                                     |                                       |
|                                           | (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |
|                                           | Rittmeilter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ ~ ~ ~ ~                             |                                       |
| 1.211.11                                  | 16mnt5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4                                     |
| aditadi                                   | id and other bennal dead der Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                     | 4                                     |
|                                           | Simmin deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                     | 24                                    |
|                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ä                                     | C/I                                   |
|                                           | = nommonoptim dun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                     |                                       |
|                                           | g inimajas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     |                                       |
|                                           | tridan a s dun notrotte<br>trianiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |
|                                           | 🖹 rriquis a s eun nodroffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ã                                     |                                       |
| 9                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 21                                    |
| 12                                        | urstumingen Regimentern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S                                     | 31                                    |
| Zeithero                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 9                                     |
| (1)                                       | arrise annual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.                                    |                                       |
|                                           | a  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ã                                     | 9                                     |
|                                           | alebe, aus bem Spital   &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | anoosa                                | _                                     |
|                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |
|                                           | Bieffirte Mann<br>alese. aus dem Spital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       |
|                                           | ignojoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                     |                                       |
|                                           | on and, Regt, aubero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a z                                   |                                       |
|                                           | Cifectivitand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | 9                                     |
| 4.7                                       | Mit Ende Bunt mar d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                     | Zollern 5 6                           |
|                                           | A Monte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | E                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | ller<br>I                             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                   | 2                                     |

G. d' Envie m.

Beilage 4 "haupt-Musterungs-Tabelle" f. Taf. I am Schlusse des Budjes. Beilage 5 "Musterungs-Tabelle" f. Taf. II am Schlusse des Budjes.

Beilage 6.

1758

# Mufterungs : Lifte

Belchergestalten der große und fleine Staab des Churfürstl. Löbl. General Feldt Marichall Lieutenant Fürst Hohenzollerischen Dragoner Regiments ben der unter heuntigen dato vorgenommenen Musterung effective befundten morben.

Berfaßt München, ben 30. April 1758.

1) General Feld Marschall Lieutenant und Regiments Inhaber Josef Fürst v. Hochenzoll. bes fündtet sich zu Sigmaringen, ist Inhaber bes Regiments feith 1. Jänner anno 1730.

2) Obrifter Carl Graf v. Minuci: 35½ Jahr alt, kathol., zu Benedig in Italien gebürtig, Berheurath mit Gbgster Licenz
ohne ausgestellten Nebers, mit 4 Kindern versehen, dient
als Fähndrich und Haubtmann vom 1. Marty 1736 bis
ult. Decbr. anno 1742, als Staabsofficier aber seith
1. Jänner anno 1743.

3) Dbrift = Lieutenant

Carl Engelberth Baron de Nagel, im Jülischen gebürttig, 52½ Jahre alt, Catholisch, Berheurath mit Chursürstl. Sndgster Hof-Kriegsräthl. Licenz seith 9. Juny anno 1747 ohne ausgestellten Revers, dient Churbayern als Staadsoffizier seith 26. Decembris anno 1740.

4) Obrift = Wachtmeifter

Ludwig Baron von Lüzelbourg, zu Sarburg in Lothringen gebürtig, 45 Jahre alt, fathol., ledig, von anno 1728 bis 1741 in franzöjischen, vom 26. Decbr. 1741 bis letten 7<sup>br</sup> 1753 ass General nant und Hauptmann in Churbayer. Diensten, ass Staabsossizier aber seith 1<sup>ten</sup> Oct. anno 1753.

5) Saubtmann und Regiments Quartiermeifter Johann Franciscus von Hofmann, auß Franthen gebürtig, alt: 46 Jahre, lasthol., Berheurath anhero tommen, mit Knaben versehen, dient seith 5ten Octor, anno 1742.

6) Ober = Anditor in Dunchen

Carl Christoph von Minchsmajr, zu Gbermannsborf in der Obern Pfalz gebürtig, alt 38 Jahre, katholisch, ledig, dient feith 1. July 1740.

7) Lieutenant und Abjutant

Antony Kienast, zu Küsbach Gerichts Lichach in Bayern gebürttig, alt 43 Jahre, tatholisch, Berheurath mit Hos-Kriegskäthl. Gndyster. Licenz ohne ausgestellten Kevers, mit 1 Kind versehen, dient seit 1 tm Januar anno 1736.

8) Regimente - Feldticherer

Jacob Beith, zu Murnau in Bayern gebürttig, 59% Jahr alt, tathol., Berheurath anhero tommen, mit 3 Kindt versehen, bient seith 1. Marty 1718.

9) Unter . Felbticherer

Kavery Schniger, zu Kempten im Allganiichen gebürtig, alt 38% Jahr, catholiich, Berheurath mit Confens b. Deriftleutnant Dötters und mit 3 Kindern versehen, dient seits 1. Septbr. 1741.

10) bo. bo.

Felig Urban Fez aus München in Bapern gebürrtig, 42% Jahr alt, Cathol., verheurath anhero tommen mit 8 Kindern berfehen, dient feith 1. Rebr. 1753.

11) do. do.

Ferd. Bolltomb v. München in Bapern gebürtig, 41 Jahre alt, kathol., Berheurath anhero kommen mit 1 Kinbt versehen, dient feit 16. Rov. 1754.

- 12) Regiments Tambour
- 13) Brofoß.

Summa bes großen und fleinen Staabes 13 Mann.

Beilage 7 "Effective Standts Tabelle" f. Taf. III am Schlusse des Buches. Beilage 8 "Effective Stand Tabelle" f. Taf. IV am Schlusse des Buches.

# IX.

# Einverleibte und abgegebene Truppenteile.

Unferm Regimente wurde einverleibt: das 3. Chevaulegers-Regiment vafant Bregenheim, den 2. März 1801.

Inhaber biefes Regiments waren:

- Piofasque, Joj. Graf von, General-Bachtmeister, 12. Oft. 1735.
- Babrieli, Paul Amadans von, General-Feld-Bachtmeister, 1. April 1742;
- Bregfing, Sigmund Friedr., Freiherr von, General-Feld-Bachtmeister, 6. Januar 1743;
- La Rojee, Kaspar, Hoffriegsrats-Direttor, General-Felb-Bachtmeister, Kommandant der Haupt- und Residenzstadt München, 8. Januar 1758;
- Brepenheim, Karl, Freiherr von, Generalmajor der Kavallerie, 16. April 1795.
- 1799 vakant (1. Januar 1790 als 2. Chevaulegers-Regiment formiert, am 27. Februar 1799 Nr. 3 erhalten).

Im Jahre 1732 hatten die Stände zur Sicherung des Landes und der Wege eine Remontierung und Erhöhung der Kavallerie auf 3000 Pferde genehmigt. Die Sache konnte aber so rasch uicht betrieben werden und der Etat weist 1734 erst den Stand der 3 Kürassier- und des Dragoner-Regiments auf 1800 Pferde aus. Karl Albrecht borgte deshald von der Geistlichsteit 400000 Gulden, nicht nur um die Insanterie zu verstärken, sondern auch um die Reiterei auf 3000 Pferde zu bringen und besahl im Lager zu Ingolstadt, ein neues Dragoner-Regiment zu errichten, das er dem General-Wachtmeister Karl Grasen von Piosasque den 12. Oktober 1735 verlieh.

<sup>1) 1738</sup> marschirten die beiben Dragoner-Regimenter Hohenzollern und Piojasque (jest unser Regiment), jedes 6 Kompagnien ober 3 Estadrons start, jede Kompagnie

Die Ordonnang, betreffend die Entstehnng ber Biolasque Dragoner (12. Ott. 1735) lantet'): "Demnach Ihre Churfürftl. Durchlancht, Unfer gnädigfter herr ic., gnädigft rejolviret, zu den ichon habenden Truppen annoch ein neues Regiment Pragoner errichten zu laffen, welches Dieselbe dero Rammerer, General Bachtmeister und Rommandanten bes Fürft Hohenzollerischen Dragoner-Regiments Carl Grafen von Piojasque, in Unichma feiner fangwährigen, tren geleifteten Dienite und bierunter erworbene gute Rriege Erperieng, gnadigft verlieben und die in bier mitgehender Specififation benamften Ober-Officiers, mit den in denen ansaciertigten Bervilegungs Entwürfen enthaltenen monatlichen Bagen und täglichen Pferd portiones vom 15. laufenden Monats octobris an darben gnädigit ernennet, auch von dero anderen Regimentern eine Angahl gemeiner Mannichaft herans ziehen laffen; also habe es höchstgebacht Ce. Churfüritl. Durchlaucht ibm General-Bachtmeister nit verhalten und gnädigit bedeuten wollen, erjagte Difiziere und jeden in feiner Qualitat gewöhnlichermaßen vor- und anzustellen, auch allmöglichsten Gleiß anzuwenden, damit berührtes Regiment mit der Anwerbung ehebaldigft in completen Stand gebracht werden moge wie denn auch mehr bochit ernannt Diejelbe wegen Ansjolglaffung jothaner gage und Bjerdesportiones von der Hoftammer aus das Behörige ebenfalls verfügen laffen merden."

Beitershin vom 27. Oktober 1735?): "Ihre Churjürstl. Durchlaucht, nuser gnädigiter Herr, lassen bero Kämmerer, General-Bachtmeiter, Obristen und Kommandanten des neuen Tragoner-Regiments Grasen von Biosasque diesenigen Specifikationen, welche von denen Instanterie-Regimentern wegen dersenigen Wannschaft, so Tragoner zu werden verlangen, eingesendet werden, hierneben communiciren und daben gnädigst besehlen, zur Formirung des ihm gnädigst anvertrauten Regiments von jeder Knistier-Compaquie dermasen im Lager stehender Bataislone 4 Mann herausgnziehen und ihnen die Wontur anmessen zu lassen, and; im Fall sich ergeben sollte, daß bei ein oder anderer Compagnie die so betressenden.

zu 66 Gemeinen, nach Ungarn. Die Sauppilandtabelle vom März 1745 weißt solgende Stärte aus: Hohenzolleru-Tragoner 619 Mann, 317 Pierde; Preyfing-Pragoner (früher Piojasque) 776 Mann, 602 Pierde.

<sup>1)</sup> R. Reichsachie München, Atten bes f. 3. Chen-Rats.: Ordonnang an den General-Bachtmeister Carl Grafen von Piefasque, d. d. München 12. Oftober 1735. (Siebe Beitage 1.)

<sup>9,</sup> A. Reichsandiv Münden, Altere Ariegsaften Rr. 180, Fasc. 56: Ordonnaug an den General Bachmeister Carl Graien von Piojasque und den Montur-Lieferanten von Zinsmeister wegen Berschaffung der Montur, 27. Okt. 1735, Feldlager Ingolsiadt.

selbigen Regiments die ersorderliche Anzahl heranszuziehen, um solchergestalten die Mannschaft complet erhalten zu können, zumassen denen Commandanten der Insanterie-Regimenter allbereits gnädigst anbesohlen worden, daß auf sein, Generals, Berlangen, ihm die specificirte Mannschlant worgestellt werden solle. Sehnd also Höchstedalt Dieselbe, neht einer Designation der heransgezogenen Mannschaft, herwider Bericht gnädigst gewärtig, wie ein so anders gehorsamst vollzogen worden!)."

Im Jahre 1788 wurde das La Mojécische Regiment unter Einwerteibung des bayerischen Jägercorps in ein Chevanlegers-Regiment werwandelt. Die diesbezügliche Verfügung lantet\*): "Rachdem Se. Churfürstlichen Durchlaucht zur Herstellung der allgemeinen Anhe und Sicherbeit auch in hiesigen Landen ein Regiment Chevanlegers zu errichten gnädigft resolvirt haben, so sit der unterm 10. September specialiter gnädigst genommenen Entschließung gemäß, daß

- 1 mo das bayer. Jäger-Corps dem General de la Rojeeschen Drasgoner-Regiment incorporiret, und hieraus nach beiliegender Tabelle ein sörmliches Regiment Chevanlegers von 612 Mann, nämlich von 4 Estadoron und jede Escadron zu 150 Mann nebst dem Stab, welcher in 12 Köpsen bestehet, errichtet werden und hievon bei jeder Escadron 104 Mann beritten, 46 unberitten sein sollen.
- 2 do soll dieses Chevanlegers-Regiment auf die nämliche Art, wie das jüngsthin errichtete Prinz Leiningen Regiment, nur mit dem Untersichied, daß die Knöpse gelb sein müssen, gekleidet und ebenso auch nach nämlichen Zahlungs-Status bezahlt werden.
- 3 tho ernennen Höchstielbe den bei dem bayerischen Täger-Corps dermalen als Commandanten stehenden Major titl. Freiheren von Zedtwiß zum wirklichen Major bei diesem Chevanlegers-Regiment, weil aber
- 4° bei dem dermaligen La Rosée schen Dragoner-Regiment ein Major schon wirflich vorhanden und feine Escadron vafant ist, so hat gedachter Major Freiherr von Zedwiß einstweilen und die andere Magregeln getroffen werden, zwar ohne Esfadron, jedoch aber mit Beibehaltung der gangen für die Bayr. Cavallerie nen bestimmten Majors-Gage als 2 im Major zu dienen.

<sup>1)</sup> Specification vom 12. Det. 1735 siehe Beil. 3. Einverleib. u. Abgaben 1. Beiterhin haupt-Musterungstilfe vom Jahre 1748, Haupt-Musterungstabelle von I756, effective Standstabelle vom Jahre 1762, ferners Distotation des La Rojec'schen Tragoner-Megiments vom Jahre 1789, Beilagen 3. Einverleib. und Abgaben 2 mit 9.

<sup>2)</sup> Alten der f. Kriegsministerial-Registratur München: Bericht an die Kriegs-Haupt-Buchhalterei, d. d. München, 18. Gept. 1788.

5 to muffen aber die Officiers vom Säger-Corps sich einstweisen, die jelbe bei andern Regimentern oder sonsten placirt werden können, sich mit denen gewöhnlichen ihrem Rang angemessenen Pensionen begnügen. Dagegen aber

6 to sollen die Unterofiziers, insoweit sie die nöthigen Fähigkeiten besigen, sowiel als möglich unter dem neuen Chevaulegers-Regiment eingetheilt werden, die übrigen können entweder beim Regiment als Gemeine dienen, zur Insanterie übergehen, in die Gnad gesetzt zu werden begehren oder ihre Entlassung verlangen, je nachdem es ihre Berdienste und Umstände ersorden, ebenso können auch

7 mo die Gemeinen vom Säger-Corps, welche eine weitere Capitulation nicht eingehen wollen, oder durch ihre Leibesbeschaffenheit oder schlechte Conduite zum Dienst beim Chevaulegers-Regiment untauglich sind, ihren Abschied nach vollendeter Dienstzeit, für welche sie beim Jäger-Corps engagirt waren, ohnentgeltlich und ohne mindesten Ausenthalt bekommen.

8 vo sollen bei diesem neu zu errichtenden Chevaulegers-Regiment nur Landeskinder, und überhaupt nur Leute von einer mittelmäßigen Leidesgröße, näunlich von 5 Fuß 8 Zoll bis 5 Fuß 10 Zoll, auch nur von einem Alter von 20 — 30 Jahren in Zukunft angenommen, resp. angeworben, auch die Pserde von einer mittelmäßigen Größe aus denen hiesigen Landen hinfüro bedgeschafft werden.

9no barf ben gebachtem Regiment, sowie in Zufunft bei allen Cavallerie-Regimentern eine zehnjährige Capitulation jedem Recrouten gegeben werden.

10 mo darf die Manuschaft vom hiesigen Jäger-Corps ihre Stationen nicht eher verlassen, als dis selbe entweder durch die Cavallerie, welche den Cordon auf denen Grenzen zu besetzten hat, oder durch eine andere Verfügung abgelöset wird, doch solle selbe in denen Tabellen sogleich unter das Regiment nach dessen Errichtung eingetheilt und solchergestalt fortgeführt werden.

11 mo fann der Major titl. Graf zu Ortenburg, welcher ohnehin die mittel-bayerischen Bezirfe der gnädigst beliebten Austheitung nach zu commandiren bekommen wird, zu Ersparung unnöthiger Kosten gleich in Landshut verbleiben, wo das Standquartier des mittel-bayerischen Bezirks und zugleich eine Eskadron von dem neu zu errichtenden Chevaulegers-Negiment sein wird.

Welch ein so anderes der Kriegshauptbuchhalteren zur Nachricht und Beobachtung andurch ohnverhalten wird.

Gez. Ihro Churjürftl. Durchlaucht zu Pfalz Hoftriegsrath Karl von Daun; Graf von Worawişky Präfident.

Stand=Tabelle

des nen zu errichtenden General Graf von La Rojec'schen Chev.-Mgts.

|       | Stab.               |          |         |
|-------|---------------------|----------|---------|
| Röpfe |                     | gu Bferd | gu Fuß  |
| 1     | Cbrift-Proprietaire | . 1      | _       |
| 1     | " -Commandant       | . 1      | _       |
| 1     | " =Lieutenant       | . 1      | -       |
| 1     | Major               | . 1      | -       |
| 1     | Quartiermeifter     | . 1      | _       |
| 1     | Auditor             | . —      | 1       |
| 1     | Mojutant            | . 1      |         |
| 1     | Regiments-Chirurgus | . 1      |         |
| 1     | Unter= "            |          | 1       |
| 1     | Stabs = Trompeter   | . 1      | _       |
| 1     | Regiments = Sattler |          | 1       |
| 1     | Profoß fammt Jung   | . —      | 1       |
| 12    | Summa               | . 8      | 4       |
|       | Gine Escab          | ron.     |         |
| 1     | Capitaine           | . 1      |         |
| 1     | Dberlieutenant      | . 1      |         |
| 2     | Unterlieutenant     | . 2      |         |
| 1     | Eftandartführer .   | . 1      | and and |
| 2     | Bachtmeister        | . 1      | 1       |
| 1     | Fourier             | . 1      |         |
| 6     | Corporals           | . 4      | 2       |
| 1     | Trompeter           | . 1      | -       |
| 1     | Schmicd             | . —      | 1       |
| 12    | Befreite            | . 8      | 4       |
| 122   | Gemeine             | . 84     | 38      |
| 150   | Summa               | . 104    | 46      |
|       | Summarin            | m.       |         |
| 12    | €tab                | . 8      | 4       |
| 150   | Gine Escadron       | . 104    | 46      |
| 450   | Noch 3 solche       | . 312    | 138     |
| 612   |                     | 424      | 188     |
|       |                     | 612      | 2"      |
|       |                     |          |         |

Unferm Regimente wurde ferners einverleibt:

2 Estadrons bes 1. und bas 2. Sufaren-Regiment ben 30. Juli 1822. Diese entstanden aus ben burch Armeebesehl vom 27. Ottober Bugbaum, Geld, b. s. Cheo. Rete. 8

1813 auf Kriegsdauer aufzustellenden Landhusaren. Der Zudrang war so groß, daß schon am 11. Mai 1814 das Husaren-Corps in ein Regiment zu 8 Eskadrons, dann den 1. April 1815 das 2. Husaren-Regiment sonntert wurde 1).

Die Landhusaren waren Freiwillige auf Kriegsbaner, welche sich selbst beritten inachen konnten. Der Landhusar trug bei der Errichtung des Corps den Dollmann und lange Beinkleider von hellbsanem Tuche mit weißen Schnüren und Knöpsen, weißem Pelz mit schwarzen Besatz, diewarzen Filztschafo mit weißen Schnüren und blau und weißem Federbussch; Pierdsequipage wie die Chevaulegers, doch die Schabracken von hellbsauen Tuche; einen Kavalleriesäbel ohne Korb, ein Paar Pistofen.

Als Beitrag zur Anschaffung dieser Equipierungsstüde und des Pserdes erhielt jeder Landhusar beim Jugang eine Gratifisation von 100 fl.; ging das Pserd im Dienst zu Grunde, so wurden dem Reiter 150 fl. zur Anschaffung eines neuen ansbezahlt. Anch diese Abteilungen hatten alle Ansprüche auf Belohnungen, Pensionen n. a. wie die aktive Armee.

Die Eskadrons des 2. Hujaren Regiments hatten bei der Errichtung einen Durchschnittsstand von 240 Pferden, wovon bei sämtlichen Eskadrons bis 31. März 1818 c. 180 Pferde in Abgang kamen, so daß der Effektiv-

Aften der M. Ariegeministerial-Registratur in Munchen.

1822 Durch Unsere Entschliefung vom heutigen haben Bir bereits die Reduction Unserer Cavallerie von 12 auf 9 Regimenter ansgesprochen.

Diefem Beschlusse gemäß wird das 1. Uhlanens, dann das 1. und 2. hujarens Regiment mit leptem Dieses Monats aufgeloft.

Das 1. Hujaren-Regiment gibt seine 1. und 3. Estadron mit den Rittmeisters Fehr. v. Falfenhausen, Frhr. v. Herrmann und v. Aretschmann, dann dem Oberlent. Fels an das 3. Chev-Regt. ab. —

Das 2. hufaren-Regiment wird mit Ansnahme verschiedener Offiziere mit dem nach Bamberg verlegten 3. Chev.-Regt. vereinigt.

Legernice, den 1. Juny 1822.

Max Jojeph.

<sup>4)</sup> Tas Mittär-Handbuch gibt an, daß nur eine Estadron des 1. hußerenste unserem Regimente einverleibt wurde, mährend eine Entichtießung vom 1. Juni 1822 (siege unten) besagt, daß das 1. hußeren Megiment seine 1. nud 3. Estadron an das 3. Chevaulegers-Regiment abzugeben habe. Ferners sindet sich im Mittär-Handbuch der 18. März 1815, auf den Mittetlisten des 2. hußerenstegimentes jedoch der 1. April 1815 als der Entitehungstag biese Regimentes verzeichnet. (Siehe Beit. 11, Effiziersliste des 2. Hußerenstegiments vom 1. April 1815.)

stand einer Eskadron nur mehr 58 betrug. Der Abgang findet sich in den Listen jolgendermaßen ausgewiesen: 1. Berkauft. 2. Krepiert oder getötet. 3. Durch Desertion entkommen. 4. Bor dem Feinde vermißt. 5. Als untanglich abgegeben.

Bei der Einverleibung des hufaren-Regiments findet sich ber Stand wieder mit 105 Pferden per Eskabron verzeichnet.

Von Interesse ist, daß die Listen nur ein einziges Pserd mit 8 Jahren answeisen, während der größte Teil derselben mit 4 und 5, die übrigen mit 6 und 7 Jahren angegeben sind. Die Größe der Pserde betrug durchschnittlich 14 Faust 2 Jols.

Der Stand der Mannschaften entsprach dem der Pserde; die meisten Leute hatten schon in anderen Abteilungen gedient, woraus sich der Altersunterschied erklären läst, dessen Vreuzen das 19. und 42. Lebensjahr bildeten.

Bom Regimente wurde abgegeben:

1. Den 1. Juli 1822 zwei Esfadrons an das 1. Chevanlegers = Regiment. Die hierauf bezügliche Entschließung d. d. 1. Juni 1822 lautet:

"Durch Unjere Entschließung vom heutigen haben wir bereits beftimmt, daß unfere Chevanlegers-Regimenter fünftig ans 6 Esfabronen Bur Complettirung bes im Rheinfreise verbleibenden 1. Chevaulegers-Regiments hat daber das 3. Chevaulegers-Regiment den Dberft Rittmann, den Major Burger, Die Rittmeifter von Barieval und Scharfenstein Bieil, dann zwei Estadrons, dieß jedoch nur vom 1. Bachtmeister an abwarts fammt ihren Pferden, mit lettem b. Dits. an das 1. Chevaulegere-Regiment abzugeben, und fich fonach am 1. Juli mit den übrigen bier nicht genannten Difizieren und Stabsindividuen ic., bann den bemielben verbleibenden brei Estadrons, jedoch ohne Einberufung der Benrlaubten, nach Bamberg als seinem fünftigen Garnisons-Orte in Marich gu jegen, woselbit es bas 2. Sufaren-Regiment (welches in dasselbe einverleibt wird) aufnimmt, fich gu 6 Estadrons bildet und eine Divilion nach Baireuth verlegt. Sollten unter ben an bas 1. Chevaulegers-Regiment abgegeben werdenden beiden Estadrons fich mehrere and Alt-Bapern gebürtige Leute befinden, welche bei ihrem Regimente zu verbleiben wünschen, jo find dieje zu den nach Bamberg marichirenden Gotadrons zu verjeten und bagegen für fie ebenjo viele and dem Rheinfreise gebürtige Leute an bemerfte zwei Cofadrons abzugeben.

Bur Erleichterung des Marsches hat das 3. Chevaulegers-Regiment alle seine Kleidungs-, Requisitens und Armatur-Borrathe an das

<sup>1)</sup> Aften der f. Ariegeminifterial=Regiftratur in München.

1. Chevanlegers=Regiment gegen Schein abzugeben, welches biefelben nach Bedürfniß theils selbst zu verwenden, theils wegen deren anderweitigen Berwendung Bericht zu erstatten hat; sedoch bleiben diese Borräthe wie es sich von selbst verstehet, vorderhand da wo sie sich dermal besinden, nud hat die Uebergade derzielben vorzüglich an zene Cfiziere zu geschehen, welche vom 3. zum 1. Chevanlegers-Regiment verzielt werden.

Unfer Truppen-Corps-Commando wird hiernach das weiters Geeignete zu verfügen wissen.

Tegernfee, ben 1. Juni 1822.

Max 3of.

2. Den 21. Dezember 1863 bie 3. Divifion gur Bilbung bes 1. Ulanen-Regiments 1).

<sup>1)</sup> Beilage 13.

# Beilagen.')

# Aften bes A. Reichsardives Munden.

### Beilage 1.

### Specification

über hernach folgende H. Oberoffiziers des Gralwachtm. Graf Piofasques Dragoner Regts., deren Ordonnanzen noch hinauszuschreiben seint

Chevor gewesener Obriftt. bes General Raymont. Eniraffier Regts. Ehevor gewesener Obriftwachtm. bes Juff Hobenzollerischen Dragon. Rgts.

gewes. Hauptm. des General Balaise Regts. zu Fuß

gewes. Hauptmann vom Leib Regt.

gewef, Lieut. vom Kahf, Herz, Ferd. Drag. Rgt. Ehevor gewesener Fähndrich v. Kürst

Hohenzoll. Drag. Rgt. gewes. Lieut. bei Graf Törring Cuirass. Regt.

rft Max Graf von Törring als Hauptm. Jos. Albert Materne als Haupt=

mann.

Johann Philipp Ignaty Baron bon

Bernhardt Strobl als Cbriftlieute-

Friedrich Abolph Baron von Mein= bers als Obristwachtm. Franz Graf von Frehen=Sepboltstors

Mauritius Baron bon Bolframs= borf als Sauptmann.

Johann Jacob Finder als Sauvtm.

Joh. Georg Sofmiller als Sauptm.

Bindt als Obrift.

als Sauptm.

d. d. 12. Oct. 1735.

Altere Briegsacia Jasc. 56 Mo. 182. A. Reichsardin Munden.

### Beilage 2.

# Saupt Dlufterungs . Lifte

über den Bestand der Leib=Compagnie des Churfürstl. Löbl. G'ral Feld Warschall Lieutenant Freyherrn von Preysing Dragoner=Ngts. bei der am 16. Oktober 1748 vorgenommenen Haupt=Wusterung.

Capitain Lieutenant

Joseph de Durand, 31 Jahr alt, Cathol., zu Chambry in Savohen gebürtig, ledig, hat gedient 8 Jahr.

1748

<sup>1)</sup> Alles auf die einverleibten und abgegebenen Truppenteile Bezughabende, wurde hier beigelegt.

### Statt beffen :

1) Joseph Graf von Rhonen, 26 Jahre alt, zu Chametiz in Böhmen geburtig, ledig, bient 5 Jahr.

# Unter Lieutenant

2) Antoni Caspar Berkammer, 33 Jahre alt, Cathol., zu Landshut in Bayern gebürtig, ledig, dient 17 Jahr.

Kabubrich

3) Franz Baron von Rolf, 26 Jahre alt, auf dem Jüllischen gebürtig, dient 4 Jahr 2 Monat.

|            |     |     |      |    |    |     |    | Mann | Pferbe  |
|------------|-----|-----|------|----|----|-----|----|------|---------|
| Wachtmeif  | ter |     |      |    |    |     |    | 1    | _       |
| Fourier .  |     |     |      |    |    |     |    | 1    |         |
| Corporaln  |     |     |      |    |    |     |    | 3    | 1       |
| Felbichere | r   |     |      |    |    |     |    | 1    |         |
| Tambour    |     |     |      |    |    |     |    | 1    |         |
| Fahnenich  | mie | b   |      |    |    |     |    | 1    | -       |
| Gemeine,   | ber | itt | eu   |    |    |     |    | 8    | 8       |
|            | Un  | bet | ritt | en |    |     |    | 10   |         |
| 3 herren   | D   | fiz | ere  |    |    |     |    | 3    | -       |
|            |     |     |      |    | Gı | ımı | ua | 29 9 | R. 9 Bi |

### Beilage 3.

1748

# Saupt Mufterungs Lifte

über ben Befiand ber Freyherr von Preyfing. Comp. des Churst. Löbl. General Jetd Marschall Lieut. Freyherr von Preyfing Dragoner-Regts. bei der am 16 Oct. 1748 vorgenommenen Haupt-Mufferung.

Sauptmann:

Antoni Freyherr von Preyfing, 19 Jahre alt, tathl., zu München in Bayern gebürtig, ledig, dient 2 Jahr 3 Mt.

Eberlientenant: Fähndrich: Joseph Goggeißel, 28 Jahre alt, Cathol., zu Dachau in Bapern gebürtig, leedig, dient 9 Jahr 8 Monat. Joh. Georg Fränkhl, 30 Jahre alt, kathol., zu Neukirchen in Bayern gebürtig, leedig, dient 11 Jahr 5 Mt.

| Bachtmeister       |    |  |  | 1  | _ |
|--------------------|----|--|--|----|---|
| Fourier            |    |  |  | 1  |   |
| Corporaln          |    |  |  | 3  | 1 |
| Tambour            |    |  |  | 1  | _ |
| Bemeine, beritten  |    |  |  | 8  | 8 |
| zu Fuß             |    |  |  | 13 |   |
| 3 Sperren Offizier | re |  |  | 3  |   |

Summa 30 M. 9 Pf.

Mann Pferbe

### Beilage 4.

# Saubt Mufterungs Lifte

1748

über den Bestand der Hanbtmann Sartor. Compagnie des Churfürstl. Löbl. General Feld Marschall Lientenant Freiherrn von Kreusing. Tragoner Regts. ben der am 16. Det. 1748 vorgenommenen Haubt Musterung.

Sanbtmann:

Johann Thomas de Sartor, 40 Jahre alt, Cathol. Bon ? in Spanisch Niederlandt gebürtig, ledig

bient 20 3ahr.

Oberlieutenant :

Johann Adam Pegnhammer, 49 Jahre alt, Cathol., von Eggenfelben in Bayern gebürtig, ledig, bient

27 3ahr.

Fähndrich:

3. Franz Pott, 28 Jahre alt, Catholisch, von Bilfoth in der obern Pfalz gebirtig, ledig, bient

4 3ahr.

| . 0.9        |      |     |   |    |    |    |    | Mann  | Pferbe    |
|--------------|------|-----|---|----|----|----|----|-------|-----------|
| Bachtmeifter |      |     |   |    |    |    |    | 1     | -         |
| Fourier      |      |     | : |    |    |    |    | 1     | -         |
| Corporaln .  |      |     |   |    |    |    |    | 33    | 1         |
| Feldtscherer |      |     |   |    |    |    | ,  | 1     |           |
| Tambour .    |      |     |   |    |    |    |    | 1     | _         |
| Gemeine, ber | itte | n   |   |    |    |    |    | 9     | 9         |
| 311          | Bu   | B   |   |    |    |    |    | 11    | _         |
| 3 herren Di  | fizi | ere |   | ٠. |    |    |    | 3     | -         |
|              |      |     |   |    | Su | mn | ta | 30 20 | 2. 10 Bj. |

### Beilage 5.

# Saubt Mufterungs Lifte

1748

über den Bestand an Ssissieren der nunmehro vacant de Durand Compaguie des Chursucht. Sobl. General Feld Marschall Lieut. Freyheret. von Preysing. Dragoner Regiments den der am 16. October 1748 vorgenommenen haubt-Musterung.

Ober = Lieutenant :

 Maximilian Emanuel Michl, 32 Jahre alt, fathol., zu Geisenfelbt in Bayern gebürtig, hat gebient 6 Jahre.

Fähndrich:

2) Franz Chriftoph Binthmann, 35 Jahr alt, tathol., zu Schlettstatt in Ober Etsaß gebürtig, ledig. hat gebient im 13ten Jahr.

### Beilage 6.

# Saubt Mufterunge Lifte

1748

über den Bestand der Oristlientenant Baron von Meichsners Compagnie des Churfürstl. Löbl. Graf Jeld Marschall Lt. Freiherr von Preyfing, Dragoner Regts, bei der am 16. October 1748 vorgenommenen haubt Musterung. Obrift = Lieutenant :

Chriftoph Adam Bernhardt Baron von Meichfner,

37 Jahre alt, Cathol., zu Ronfatl in ber obern

Pfalg gebürtig, ledig, bient 25 3ahre.

Ober Lieutenant:

Franciscus Balentin Müller, 30 Jahre alt, cathol., 3u? im Manuz. gebürtig, ledig, dient 4 Jahr 5 Monat.

Fähnbrich:

Christian Friedrich Reysmann, 24 Jahre alt, Cathol., von Nittershaim im Wainz. gebürtig, ledig, dient 4 Jahr 5 Wt.

|             |     |      |     |  |    |    |    | Mann        | Pferbe  |
|-------------|-----|------|-----|--|----|----|----|-------------|---------|
| Bachtmeift  | er  |      |     |  |    |    |    | 1           | _       |
| Fourier .   |     |      |     |  |    |    |    | 1           | _       |
| Corporaln   |     |      |     |  |    |    |    | 3           | 1       |
| Felbicheren | :   |      |     |  |    |    |    | 1           |         |
| Tambour     |     |      |     |  |    |    |    | 1           | _       |
| Gemeine,    | ber | itte | 11  |  |    |    |    | 8           | 8       |
| .,          | zu  | Fı   | B   |  |    |    |    | 11          | -       |
| 3 herren    | Of  | fizi | ere |  |    |    |    | 3           |         |
|             |     |      |     |  | Su | mn | 10 | 29 <b>D</b> | . 9 Bi. |

Summa 29 M. 9 Pj

Beilage 7 "haupt Mufterunge Tabelle" j. Taf. V am Schluffe bes Buches.

Beilage 8 "Monatliche Effectiv=Stande-Tabelle" j. Taj. VI am Echtuffe bes Buches.

### Beilage 9.

1789

# ARten ber A. Ariegsminiferial-Megiftratur in Munden.

Bum Churfl. Soffriegerath.

Die Berlegung des La Rosée'schen Chev. Agts. und deffalfige Olslocation betr.

S. E.

Da Se. Churfl. Durchl. gnädigft beschlossen haben, daß das La Roseesiche Chen Regt., sobald selbes bolltommen sormirt, reip. hergestellet ift und sobald es die Witerung gestattet, ohne weitern Aufenthalt in seine Standsaurtier Escadronsweise abmarschiren solle, so hat der Churst. Hoftriegsrath gedachtes Regiment nach gegenwärtig beigehender Dislocations-Tabelle hierzu anzuweisen, und demselben zugleich zu bedeuten, daß dis zur Beischafting der nötigigen Anzahl Pferde, gleichwohl diesenige, welche in obiger Zabelle als Berittene bemerkt sind, dis zu deren llebersommung zu Instituten bienen sollen.

Beld gnabigfte Entschließung bem Churft. Hoftriegsrath in München jur weiters nöthigen Berfügung mit dem Anhang bedeutet wird, daß dem wirtl. geheimen Staats- und dirigirenden Finang-Minister Tit: Freyh, von Beilagen. 121

Dberndorff zur weiteren Anweifung beren Civil Beforden unterm heutigen Tage biefe höchite Beifung ebenfalls zugefertigt worden fene.

Mannheim, ben 18. Janner 1789.

1,1 2 [ 2 1 4 2 1 1 8 4 85 37 104 46 150

Bieregg.

sig.

notif: dem Tit. Frenh. von Obernborff mit dem gnadigsten Austrag, solches der Chl. Oberen Landesregierung, der Chl. Regg. Rendurg, und der Regg. Sulzdach zu dem Ende zu unterbreiten, daß nach der unterm 10. Sept. v. 3. gnadigst erlassenen Instruction durch die Orts-Gemeinden die nöthigen Ersperbernisse, wie solches bei Verlegung deren übrigen Cavallerie Regimenter geschehen ist, in denen durch beigelende Tissocations Tabelle bemertten Stationen einstweisen herbeigeschafft werden sollen.

notif: ber gemeinen Lanbichaft

dem Landichaft : Commiffariat Reuburg und bem Churfl. Soffriegsrath babier gur Rachricht.

Corp. Befr. Gein. Summa Reuburg Gitenfelb 2 2 2 5 Manuerrshpien Partheim 8 4 85 37 104 46 150 Summa 2 1 1 Canbebut Bilebiburg 4 5 2 2 2 Gilenbach 3 2 8 Arbina 2 2 Blinnig 2 2 2 Neuftifft. Moreburg 2 2 2 5 3 2 9 **Ваньаи** Listina 2 2 8 Lichtenfee. Rabifoien Etraubing Platilina 2 2 Rothenburg Bieffenbaufen Pfappenberg Mainburg Renftatt 95 bboch 3 2 Mlrmanftein Murenbach Sobbura Oberhaunstatt Gainerebeim Gabel

122 Beilagen.

# Distocations-Cabelle

des Churfüritlichen Graf La Rojéc'ichen Chevauglegers Regiments von Berittenen inclus. Dificiers und Unberittenen in Summa 612 Köpf.

|        |         |                    |                |                 | 92           |           | Ħ              | ant             | brer             |             |         | Con      | rp.     |           |          | Gire      | fr.    | Office    | 121.   | Gun      | ma     |        |
|--------|---------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|-------------|---------|----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|--------|
|        |         | Stands<br>quartier | Borpoften      | Batrouisten.    | Ganger Staab | Capitaine | Oberlicatenant | Unterlientenant | Eftandarteführer | 28adimeiler | Fourter | gu Pferb | Bu geuß | Trompeter | Echmiche | 3st Pferb | gu Fuß | 311 Pferb | 34 Fuß | 34 Pierb | 3a Fuß | Frimme |
| taab   | Mûnchen |                    |                |                 | 12           |           |                |                 |                  |             |         |          |         |           |          | -         |        |           |        | 8        | 4      | 1      |
|        |         | Wûnden             |                |                 |              | 1         |                | 1               | 1                |             |         | ,        |         | 1         | 1        | 1         |        | 34        |        | 40       | 2      |        |
|        |         | a canage in        |                | Mosad           |              | ı         |                | ú               | I.               | I.          | 1       | Ĺ        |         | ı,        | l.       | li        |        | 2         | 2      | 3        | 3      |        |
|        |         |                    |                | Coleifteim      |              |           | Ľ              |                 |                  | l.          |         |          | i       |           |          | II.       | Ì.     | 2         |        | 2        | 3      |        |
|        |         |                    |                | Gardina         |              | I.        |                | ı.              |                  |             | ١.      |          | ľ       |           |          | 1         | H.     | 4         |        | 5        |        |        |
|        |         |                    |                | Bahina          |              |           |                | ١.              |                  |             |         |          | ١.      |           |          | 1         |        | 4         |        | 5        |        |        |
|        |         |                    | Banbsberg :    |                 |              |           | 1              |                 |                  |             |         | 1        |         | ١.        |          |           |        | 2         | 3      | 4        | 3      |        |
|        |         |                    |                | Biaffenbofen    |              |           |                |                 |                  |             |         | Ш        |         |           |          | 1         |        | 2         | 2      | 3        | 2      |        |
| εĒ     |         |                    |                | Inning          |              |           |                |                 |                  |             |         | Ш        |         | ı.        |          | II.       | 1      | 2         | 2      | 2        | 3      |        |
| D is   | 1       | [ ]                |                | Lichtenberg     |              |           |                |                 |                  |             |         |          |         | ١,        |          | 1         |        | 2         | 2      | 3        | 2      |        |
| 000    |         |                    | Edongau        |                 |              |           |                | 1               |                  |             |         | 1        |         |           |          |           |        | 3         | 2      | 5        | 2      |        |
| 10     |         |                    |                | Raucheledisberg |              |           |                |                 |                  | (           |         |          | 1       |           |          |           |        | 2         | 2      | 2        | 3      |        |
| 9      |         |                    |                | Edwangau        |              |           |                |                 |                  |             |         |          |         |           |          |           | 1      | 3         | 2      | 2        | 3      |        |
|        |         |                    |                | Etuelgrub       |              |           |                |                 |                  |             |         |          |         |           | ı.       |           |        | 8         | 2      | 8        | 2      |        |
|        |         |                    | Weilbeim       |                 |              |           |                |                 |                  | 1           |         |          |         |           |          | 1         |        | 3         | 2      | 5        | 2      |        |
|        |         |                    |                | Dieffen         |              |           |                |                 |                  |             |         |          |         |           |          |           |        | 3         | 2      | 3        | 2      | 1      |
|        |         |                    |                | Murnau          |              |           |                |                 |                  |             |         |          |         |           |          |           |        | 8         | 2      | 3        | 2      |        |
|        |         |                    |                | Ettal           |              |           |                |                 |                  |             |         | 1        |         |           |          |           |        | 2         | 8      | - 3      | 2      | ļ      |
|        |         |                    | Bolferisbaufen |                 |              |           |                |                 |                  |             |         |          |         |           |          |           |        | 3         | 2      | 3        | 2      | ļ      |
|        |         |                    |                | Borftrieb       |              |           |                |                 |                  | . 1         |         |          |         |           |          | ι         | N      | 8         | 2      | 5        | 3      |        |
|        |         |                    |                | Echantarn       |              |           |                |                 |                  |             |         |          |         |           | ١.       |           | 1      | 2         | 2      | 2        | 3      |        |
|        | }       |                    |                | Starenberg      |              |           |                |                 |                  |             |         |          |         |           |          |           | 1      | 2         | 2      | 2        | 3      |        |
|        |         |                    |                | Summa           |              | 1         | 1              | 94              | 1                | 9           | 1       | 4        | 2       | 1         | 3        | 4         | 4      | R5        | 37     | 105      | 4.5    | 1      |
|        |         | Rosenheim          |                |                 | ,            | 1         |                |                 | , 1              | Ī           | ı       |          |         | 1         | 1        | _         |        | 10        | Ţ      | 13       | 2      |        |
|        |         |                    |                | Hibling         |              |           |                |                 | ١.               |             |         |          |         |           |          | t         |        | 4         |        | - 5      |        |        |
| ń      |         |                    |                | Dolpen          |              |           | 1.             |                 |                  |             |         |          |         |           |          |           |        | 5         |        | 5        |        |        |
| 0 1 0  |         |                    |                | Sochelinden     |              |           |                | ١.              | 1.               |             |         | 1        |         |           |          |           |        | 4         |        | 5        |        |        |
| 0      |         |                    | holsfirden     |                 |              |           |                |                 |                  | 1           |         | 1        |         |           |          |           |        | 5         |        | - 6      | 1      | -      |
| \$ C B |         |                    |                | Truchtering     |              |           |                |                 |                  |             | 1       |          |         |           |          | 1         |        | 4         |        | 5        |        |        |
| 5      |         |                    |                | Berlach         |              |           |                |                 |                  |             | 1.      |          |         |           |          | 1         | ß,     | 4         |        | 5        |        |        |
|        |         |                    |                | hechenfirchen   |              |           |                |                 |                  |             | 1 -     |          |         |           |          |           |        | 3         |        | - 5      |        | Ì      |
|        |         |                    |                | Alteburg        |              |           |                |                 |                  |             |         | ١.       |         |           |          | 1         |        | 4         |        | 5        |        | ŀ      |
|        |         |                    |                | Cherhaching     |              |           |                |                 |                  | 1.          | ١.      |          | 1.      |           | ٠.       | ١.        | 1.     | 5         |        | 5        |        |        |
|        |         |                    |                |                 |              |           | 1              |                 |                  |             |         |          |         |           | 1        |           |        |           |        |          |        |        |

|           |   | Sland:<br>quartier | Borposten                 | <u>Fatrouillen</u>                                                                                                                                                                             | Ganger Staab | Capitaine | Cherlieutenant | Unterlientenaut | Gitandarteführer | Bachmefter | Rourier | M Fireb S | gu Anis 3 | Trompeter | Schmirbe |     |     |                                                                        | Aut                                                  | an Bierd                        | ama gang as                                |                                         |
|-----------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Staab     |   |                    |                           |                                                                                                                                                                                                |              |           |                |                 |                  |            | )       |           |           |           |          |     |     |                                                                        |                                                      |                                 |                                            | -                                       |
|           |   |                    | Tóls                      |                                                                                                                                                                                                |              |           |                |                 |                  | 1          |         |           |           |           |          |     |     | 4                                                                      | 2                                                    | 5                               | 2                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Kumftorf                                                                                                                                                                                       |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          |     | 1   | 2                                                                      | 2                                                    | 2                               | 3                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Benebitrbanern                                                                                                                                                                                 |              |           |                |                 |                  |            |         | 1         |           |           |          |     | ١.  | 2                                                                      | 2                                                    | 3                               | 2                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Lengrieß                                                                                                                                                                                       |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          |     | 1   | 2                                                                      | 2                                                    | 2                               | 3                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Tegerniee                                                                                                                                                                                      |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          | t   |     | 2                                                                      | 2                                                    | 3                               | 2                                          |                                         |
|           |   |                    | Auerburg                  |                                                                                                                                                                                                |              |           |                | ı               |                  |            |         |           |           |           |          |     | 1   | 3                                                                      | 2                                                    | 1                               | 3                                          |                                         |
| 0         |   |                    |                           | Baibel                                                                                                                                                                                         |              |           |                |                 |                  |            |         |           | 1         |           |          |     |     | 2                                                                      | 2                                                    | 2                               | 3                                          |                                         |
| -62       |   |                    |                           | Riferfeld                                                                                                                                                                                      |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          | 1   |     | 2                                                                      | 2                                                    | 3                               | 2                                          |                                         |
| a .       |   |                    |                           | Blinfdbach                                                                                                                                                                                     |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          |     | ١.  | 2                                                                      | 3                                                    | 2                               | 3                                          |                                         |
| Gacabron. |   |                    | Bietdenball               |                                                                                                                                                                                                |              |           | 1              |                 |                  |            |         | 1         |           |           |          |     |     | 2                                                                      | 3                                                    | 4                               | 3                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Marquartffein                                                                                                                                                                                  |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          |     | 1   | 2                                                                      | 2                                                    | 2                               | 3                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Melet                                                                                                                                                                                          |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          | 1   |     | 2                                                                      | 2                                                    | 3                               | 2                                          |                                         |
|           |   |                    | Traunftein                |                                                                                                                                                                                                |              |           |                | 1               |                  |            |         |           | 1         |           |          |     |     | 2                                                                      | 8                                                    | 3                               | 4                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Sell                                                                                                                                                                                           |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          |     |     | 2                                                                      | 3                                                    | 2                               | 3                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Teisenlieim                                                                                                                                                                                    |              |           |                |                 |                  |            |         |           | ١.        |           |          |     |     | 2                                                                      | 3                                                    | 2                               | 3                                          |                                         |
|           |   | 1                  |                           | Seeprud                                                                                                                                                                                        |              |           |                |                 |                  |            |         |           |           |           |          | 1   |     | 2                                                                      | 3                                                    | 3                               | 2                                          |                                         |
|           |   |                    |                           | Summa                                                                                                                                                                                          |              | t         | 1              | 2               | 1                | 2          | 1       | 4         | 2         | ı         | 1        | 8   | 4   | 85                                                                     | 37                                                   | 104                             | 48                                         | 150                                     |
|           |   |                    |                           |                                                                                                                                                                                                |              |           |                |                 | -                | _          | -       | _         |           |           |          |     |     |                                                                        |                                                      |                                 |                                            | _                                       |
|           | 1 | Withorh            |                           | 1                                                                                                                                                                                              |              |           | Ī              |                 |                  |            |         |           |           |           |          |     |     | 7                                                                      |                                                      | 10                              | a                                          |                                         |
|           |   | Nicharh            |                           | 2 duetout outer                                                                                                                                                                                | 1            |           | ı              | 1               |                  | 1          |         |           |           | 1         | 1        |     |     | 7                                                                      |                                                      | 10                              | 2                                          | 1:                                      |
|           |   | Nichady            |                           | Edyrobenbaufen                                                                                                                                                                                 | 1            |           | B              | 1               |                  | 1          |         |           |           | 1         | 1        | . 1 |     | 4                                                                      |                                                      | 5                               |                                            | 1                                       |
|           |   | Nichach            |                           | Parthofen                                                                                                                                                                                      | 1            |           |                | 1               |                  | 1          |         |           |           | 1         | 1        | 1   |     | 4                                                                      | 2                                                    | 5                               | 2                                          |                                         |
|           |   | Nichach            | Trichhora                 |                                                                                                                                                                                                | 1            |           |                | 1               |                  | 1          |         | 1         |           | 1         | 1        | 1   |     | 4 3 2                                                                  | 2                                                    | 5<br>3                          | 2 2                                        | 1                                       |
|           |   | Nichach            | Friebberg                 | Parthofen<br>Tachau                                                                                                                                                                            | 1            |           |                | 1               |                  | 1          |         | 1         |           | 1         | 1        | 1   |     | 4<br>3<br>2<br>3                                                       | 2                                                    | 5<br>3<br>3<br>5                | 2 2 2                                      |                                         |
|           |   | Nichard            | Friekberg                 | Parthofen<br>Dachau<br>Wählbaufen                                                                                                                                                              | 1            |           |                | 1               |                  | 1          |         | 1 1       |           | 1         | 1        |     | 1   | 4 53 24 55 24                                                          | 21 21 21                                             | 5<br>3<br>3<br>5                | 93 93 93 73                                |                                         |
|           |   | Nichad             | Friedberg                 | Parthofen<br>Tachau<br>Wihlbaufen<br>Lechhaufen                                                                                                                                                | 1            |           |                | 1               |                  |            |         | 1         |           | 1         | 1        |     | 1   | 4 53 24 53 24 24                                                       | 2                                                    | 5<br>3<br>3<br>5<br>2<br>3      | 2 2 2                                      | 4 10 10 10                              |
|           |   | Nicharly           | Friebberg                 | Parthofen<br>Tachau<br>Wiblibansen<br>Lechbausen<br>Erspurg                                                                                                                                    | 1            |           |                | 1               |                  |            |         | 1         |           | 1         | 1        |     | 1   | 4 3 2 5 2 2 5                                                          | 21 21 21 21                                          | 5<br>3<br>3<br>5<br>2<br>3<br>5 | 2 2 2 3 2                                  | 40 40 40 40 40                          |
| 0 11.     |   | Nicharly           | Friehberg                 | Parkofen<br>Dachau<br>Wöhlbaufen<br>Lechhaufen<br>Erspurg<br>Wehring                                                                                                                           | 1            |           |                |                 |                  |            |         | 1         |           |           | 1        | 1 1 | 1 . | 4 3 2 5 2 2 5 2                                                        | 21 21 21 21 . 24                                     | 5<br>3<br>5<br>2<br>3<br>5      | \$1 \$4 \$2 \$3 \$4 . \$4                  | *************************************** |
| bron.     |   | Nicharty           |                           | Parthofen<br>Tachau<br>Wiblibansen<br>Lechbausen<br>Erspurg                                                                                                                                    | 1            |           |                |                 |                  |            |         | 1 1       | 1         | 1         | 1        |     | 1 . | 4<br>3<br>2<br>3<br>2<br>2<br>2<br>5<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2          | 21 21 21 21 . 21 21                                  | 5 3 5 3 5 3 2                   | 2 2 2 3 2 2 3                              |                                         |
| cabron.   |   | Nichady            | Friedberg<br>Flassenholen | Parthofen<br>Dachau<br>Wöhlbaufen<br>Lechhaufen<br>Erfpurg<br>Mehring<br>Fürstenfelb                                                                                                           | 1            |           |                | 1               |                  |            |         | 1 1       | 1         | 1         |          | 1 1 | 1   | 4 5 2 5 2 2 5 2 2 5                                                    | 21 21 21 21 21 21 21 21                              | 5 3 5 3 5 3 2 3                 | 2 2 2 3 2 2 3 5                            |                                         |
| Secabron. |   | Nichach            |                           | Parthofen<br>Dachau<br>Wühlbaufen<br>Lechhaufen<br>Erfpurg<br>Mehring<br>Kürstenfelb                                                                                                           | 1            |           |                | 1               |                  |            |         | 1 1       | 1         | 1         | 1        | 1   | 1   | 4 3 2 8 2 2 5 2 2 8 8 8                                                | 21 21 21 21 . 21 21                                  | 5 3 3 5 5 3 2 2 3 3             | 2 2 2 3 2 2 3                              |                                         |
| Estabron. |   | Lichach            |                           | Parthofen<br>Tachau<br>Mahlbaufen<br>Lechbaufen<br>Erfpurg<br>Metring<br>Fürftenfelb<br>Hobentammer                                                                                            | 1            |           |                |                 |                  |            |         | 1 1       |           |           | 1        | 1   | 1   | 4 5 2 5 2 2 5 2 2 5 5 5                                                | 21 21 21 21 . 21 24 20 24                            | 5 3 3 5 5 3 2 3 3 5             | 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3                |                                         |
| Cecabron. |   | Lichach            |                           | Parthofen<br>Tachau<br>Mühlbaufen<br>Lechhaufen<br>Erfburg<br>Mehring<br>Jürftenfeld<br>Hobenkammer<br>Krud<br>Börnbach                                                                        | 1            |           |                |                 |                  |            |         | 1 1       | 1         |           | 1        |     | 1   | 4 5 2 5 2 2 5 2 2 5 2 5 2                                              | 21 21 21 21 21 21 21 21                              | 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3           | 20 20 21 25 20 . 20 25 21 . 21             |                                         |
| Cecabron. |   | Wichard)           |                           | Parthofen<br>Tachau<br>Mahlbaufen<br>Lechbaufen<br>Erfpurg<br>Metring<br>Fürftenfelb<br>Hobentammer                                                                                            | 1            |           |                |                 |                  |            |         | 1 1       | 1         | 1         | 1        |     | 1   | 4 5 2 5 2 2 5 2 5 5 8 8                                                | 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2                            | 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5     | 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3                |                                         |
| Gecabron. |   | Wichard)           | Plassenholen              | Parthofen<br>Tachau<br>Mühlbaufen<br>Lechhaufen<br>Erfburg<br>Mehring<br>Jürftenfeld<br>Hobenkammer<br>Krud<br>Börnbach                                                                        | 1            |           |                | 1               |                  | 1          |         | 1 1       | 1         | 1         |          |     | 1   | 4 5 2 5 2 2 5 2 2 5 2 5 2                                              | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              | 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3           | *****************                          |                                         |
| Estabron. |   | Wichady            | Plassenholen              | Parthofen<br>Dachau<br>Mühlbaufen<br>Lechhaufen<br>Erhurg<br>Metring<br>Fürsteufeld<br>Dobentammer<br>Krud<br>Börnbach<br>Geißenfeld                                                           | 1            |           |                | 1               |                  | 1          |         | 1 1       | 1         |           |          |     |     | 4 3 2 3 2 2 5 2 2 3 5 2 2 8                                            | 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2             | 5 3 3 5 5 5 5 4 3               | 2 2 3 3 4 . 24 3 5 21 . 21 23 22           |                                         |
| Свевоп.   |   | Michaely           | Plassenholen              | Parthofen<br>Tachau<br>Möhlbaulen<br>Lechbaulen<br>Erivurg<br>Mehring<br>Jürfteuleib<br>Hobentammer<br>Krud<br>Börnbach<br>Gelficuleib                                                         | 1            |           |                | 1               |                  |            |         | 1 1       | 1         |           |          |     | 1   | 4 5 2 5 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 2 5 3                                      | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                        | 5 3 3 5 3 3 5 3 5 4             | 20 20 21 23 29 . 24 23 13 21 . 21 23 21 22 |                                         |
| Светреон. |   | Michaely           | Plassenholen              | Partisofen<br>Dachau<br>Möhlbaufen<br>Lechbaufen<br>Lechbaufen<br>Kriputa<br>Mehring<br>Aufteufelb<br>Dobenkammer<br>Kruf<br>Börnbach<br>Geißenfelb                                            |              |           |                | 1               |                  | 1          |         | 1 1       |           | 1         |          |     |     | 4 57 24 55 21 24 25 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 | 21 21 21 21 . 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 | 5 3 3 5 3 3 5 5 3 4 3 2 3       | *******************************            |                                         |
| Свсаркоп. |   | Withati            | Plassenholen<br>Naiu      | Partisofen<br>Tachau<br>Möhlbaufen<br>Lechbaufen<br>Lechbaufen<br>Erfrung<br>Metring<br>Jürfteufeld<br>Sobenfammer<br>Littel<br>Bornbach<br>Geibenfettb<br>Echonbach<br>Echonbach<br>Echonbach | 1            |           |                | 1               |                  |            |         | 1 1       |           |           |          |     |     | 4 5 24 5 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21                | 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2             | 5 3 5 5 3 5 5 4 3 2 2 4         | *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **    |                                         |
| Свествен. |   | Withati            | Plassenholen<br>Naiu      | Partisofen<br>Dachau<br>Möhlbaufen<br>Lechbaufen<br>Lechbaufen<br>Kriputa<br>Mehring<br>Aufteufelb<br>Dobenkammer<br>Kruf<br>Börnbach<br>Geißenfelb                                            | 1            |           |                | 1               |                  |            |         | 11 11     | 1         |           |          |     |     | 4 57 24 55 21 24 25 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 | 21 21 21 21 . 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 | 5 3 3 5 3 3 5 5 3 4 3 2 3       |                                            |                                         |

### Beilage 10.

# Lift e

derjenigen Offiziere des Fürst Brechenkein'schen Chevaulegers-Regiments, welche gelegentlich dessen Einverleibung (2. März 1801) von unserm Regimente übernommen wurden.

| Charge             |   |   |    | · Namen                     |
|--------------------|---|---|----|-----------------------------|
| Oberstwachtmeister | _ |   | -1 | Karl Graf von Lappenheim    |
| Rittmeifter        |   |   |    | Grai von Prid               |
| Capitain           |   |   |    | August Baron bom Gumgermann |
| ,                  |   | , |    | Janjon von Stod             |
| ,                  |   |   |    | Clemens von Drouin          |
| ,,                 |   |   |    | Baron von Bourscheid        |
| Oberlientenant .   |   |   |    | Ceideuthal                  |
| ,,                 |   |   |    | Michael Cifenberg           |
| Lieutenaut         |   |   |    | Rep. Seidenthal             |
|                    |   |   |    | Chrift. Biaroweth           |
| ,,                 |   |   |    | Bofef Baron von Rummel      |
| Malface 11         |   |   |    |                             |

### Beilage 11.

# Dffizierslifte

bes R. B. 2. Hujaren-Regiments vom 1. April 1815, als Entstehungstag, bis Ende März 1818.

| Charge                         | Namen                        | Geburteort                  | Alter | Ob und wie lange<br>vorher in fremden<br>Dienften gestanden |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|                                | Etaab                        |                             |       |                                                             |
| Dberft                         | Albert Graf zu<br>Pappenheim | Pappenheim !                | 36    | in Öfterreich                                               |
| Oberftlieut.                   | Bilhelm Baron<br>Baldenfels  | Weplar                      | 40    |                                                             |
| Major                          | Baron v. Weinbad)            | Enlabady                    | 34    |                                                             |
| Major                          | Grang v. Arnim               | Windifden Leibach           | 37    | in Preußen                                                  |
| Oberlient, und<br>Rgts.=Abjut. | Thadda v. Binder             | Stadtamhoj                  | 28    |                                                             |
| Rgte.=Auditor                  | Bojeph Brudner               |                             |       |                                                             |
| Hgte.=Urzt                     | Dr. Friedrich Blume          | Blankenburg in Braunschweig | 38    |                                                             |
| Bataill .= Argt                | Friedrich Bildermann         | Pourmerefelden              | 32    |                                                             |
| bo.                            | Jojeph Nehmann               | Bernan                      | 38    |                                                             |
| Regimente=                     | Jojeph Reber                 | Tennesberg                  | 40    |                                                             |
| Quartiermeift.                 |                              |                             |       |                                                             |
| Regiments=<br>Pferdearzt       | Joseph Schwent               | Laningen                    | 40    |                                                             |

| Chargen     | Namen                            | (Seburt§ort       | Alter | Ob nud wie lange<br>borber in fremden<br>Dieuften gestanden |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|             | Edcadrond.                       |                   |       |                                                             |
| Rittmeister | 1. Georg Gilbe                   | Speper            | 38    | 17 Jahre in Frantreid                                       |
| ,,          | 2. Rarl Graf Jugger              | Bürzburg          | 26    |                                                             |
|             | 3. Georg Aug. Graf               | Philippseid) in   | 24    | 8 3. in beffifchen, 2 3.                                    |
|             | Bu Dienburg                      | Beffen= Darmitadt |       | in ruffifden Dieuften                                       |
| e .         | 4. Mi. v. Täuffenbad)            | Edentoben         | 38    |                                                             |
| **          | 5. Thom. v. Stetten              | Augoburg          | 32    | 83. in preng. Dienften                                      |
| 69          | 6. Ig. Baron v. Sade             | Reuburg           | 30    |                                                             |
| **          | 7. Frhr.v. Drachedorf            | Bürzburg          | 41    | früher im Andland                                           |
| Oberlieut.  | 1. Ernst Baron von<br>Crailsbeim | Mödelsee          | 20    |                                                             |
|             | 2. Friedrich Baffer              | Haarburg          | 44    |                                                             |
| **          | 3. Rarl Graf Sollftein           | Umberg            | 28    |                                                             |
| **          | 4. Juline v. Bolle               | Mains             | 31    | in öftr. Dieuften 10 3.                                     |
| Lieutenant  | 1. Karl p. Bibra                 | Remidild          | 29    | ,,                                                          |
| "           | 2. Ronftantin Baron<br>v. Redwig | Bamberg           | 19    |                                                             |
| 19          | 3. Eduard Baron von<br>Rothberg  | Rheinweiser       | 25    |                                                             |
| "           | 4. Georg Raba                    | München           | 25    |                                                             |
| **          | 5. Erasınus Baron                | Ottomarheim       | 24    |                                                             |
| "           | 6. Ludw. Baron von<br>Bettendorf | Bürzburg          | 23    |                                                             |
| "           | 7. Karl Baron bon Lindenjels     | Bayreuth          | 25    |                                                             |
|             | 8. Cafimir Schmalz               | Manuheim          | 25    | 1                                                           |
| "           | 9. Johann Sardt                  | Umberg            | 25    |                                                             |
| "           | 10. Mich. v. Hardt               | do.               | 26    |                                                             |
| **          | 11. Leop. v. Belden              | Mainburg          | 21    | 1                                                           |
| Beilage 12. |                                  |                   |       | ,                                                           |

der 1. und 3. Estadron des R. B. 1. Sufaren-Regiments Ende Marg 1819. Rittmeifter Rafpar Gerdinand von Etwashaufen 33 Şöcht Frang Rirchmaier Eberebeim. 41 16 Jahre in frang. Oberlieut. Sigmund Grhr. von Rürnberg 24 Dieuften Saller 3ob. Ludwig Gels Samburg 32 8 Jahre in frang. bei Bweibruden Dienften Unterlieut. Banl Egen

München

Rürnberg

Biejenbrunn

1)

24

26

Johann Blechfel

Ludwig v. Redwiß

<sup>1)</sup> Das Alter in ber Lifte nicht angegeben.

### Beilage 13.

# Bergeichnis

derjenigen Difiziere, welche bei Einverleibung der 3. Division unseres Regiments am 21. Dezember 1863 an das 1. Manen-Regiment mit abgegeben wurden.

| Charge                                         | Namen                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cherfelieutenant und<br>Regiments = Rommandeur | Georg Korb                    |
| Major                                          | Sugo Boich                    |
| Mittmeißter                                    | Bofeph v. Langenmantel        |
| ,,                                             | Griedr. Grbr. v. d. Bendte    |
| Oberlieutenant                                 | Gottfried Münich              |
| ,,                                             | Alfred Boffert                |
| Unterlieutenant                                | Marl Denringer                |
|                                                | Alfred Brhr. v. Geuri         |
| "                                              | Magimilian Graf v. Tattenbach |
| P7                                             | Griedrich v. Cethajen         |
| **                                             | hermann Graf von Birichberg   |
| Div.=Beterinar Argt                            | Baul Marggraff                |
| Unterargt                                      | Dr. Buline Gutmann            |

# Errichtung der Chevaulegers : Regimenter.

Gegen das Jahr 1788 scheinen die Gebrechen der Armee an höchster Stelle Würdigung gesunden zu haben, denn abgesehen von dem damaligen Obersten und General-Leid-Adsitutanten Thompson, dem spätern Reichsgrasen von Anmsord, war and noch ein anderer Steds-Offizier, der Therst, spätere General von Gaza dan Resonworschlägen ausgesordert worden. In dessen Wennoire, welches im Hamptonservatorium der Armee sich besindet, äußert er sich n. a. wie folgt:

"Die Kavallerie hat nur Pjerde pro forma, die zu keinem andern Gebranch als zur kleinen Parade dienen; man läßt den jchöniten und beiten Kerl lausen, wenn man nur ein Handgeld dabei gewinnt; hauptsächlich aber studiet man ohne Unterlaß, wie der Soldat am wohlseissten montirt werden kann. — Wenn man in dieses Gesach alkein hineingeht, so sollte man glauben, daß man eher Soldaten habe, um sie zu wontiren, als daß man Lente montire, um Soldaten zu haben. Man schließe hieraus auf die übrigen Feldrequisiten, welche in die großen Ausgaben lausen. Die Folgen von solchen Konwischen Einrichtungen sind demnach, daß tein Ansatzellerie-Regiment ein kompletes und gut exerzirtes Bataillon, wie man es vor den Heind sühren soll, darstellen, und daß kein Kavallerie-Regiment eine branchbare Estadron sormieren könne."

Es drangen übrigens nicht (Bazas, sondern Thompsons Borschläge einer Neuorganisation durch, welche beide das gemeinsam hatten, daß sie sich gegen das bisher von General Freiherrn von Belbers busch vertretene System der anhersten und alle andern Rüchsichten beherrschenden Stonomie richteten. Rumsord hatte allerdings 1798 seine unglückliche dee, mit weniger Geld eine größere Armee unterhalten zu wollen, mit der einer Werbannung sehr ähnlich sehenden

<sup>1)</sup> Ein höchst verdienstvoller Offizier, welcher ansangs in Preußen gedient hatte, im Jahre 1767 in kurbaherliche Dienste ubertrat, von 1792—1804 Inspekteur der Infanterie war und 1805 als Generalseutenant und Präsident des Generalsubitoriats flact.

Stellung eines furbagerijchen Ministere am großbritannischen Sofe gebußt; boch hatte dies fur die Armee feinen Rugen, indem badurch auch das wirklich Bute, was er geschaffen, zu Grunde zu geben brobte, ohne bag etwas Befferes an feine Stelle gefett worden mare. Intriguen aller Art - jogar anonyme Briefe an ben Aurfürsten von Offizieren über ihre fommandirenden Generale geschrieben - uahmen überhand, und es waren boje Dinge im rafchen Anguge, als eines Machtigern Sand den Anoten lofte und den gealterten Aurfürften abrief, bevor er jeinen Blan, eine neue Armee zu ichaffen, verwirklichen konnte.

Die Ravallerie hatte 1778 folgende Regimenter:

| 1682 | Minneci-Rürajfiere  | bayer.;   | jest   | 1. Che    | vanlegers | -Regiment,     |
|------|---------------------|-----------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 1682 | Taris: "            | **        | **     | 2.        | ,,        | **             |
|      | Bahl-Dragoner }     |           |        | 3.        |           |                |
| 1735 | La Rosée "          | "         | "      | J.        | **        | "              |
| 1744 | Leibdragoner, pfal, | 3.; jest  | õ. n.  | 6.        | **        | **             |
| 1744 | Bring Zweibrüden:   | Reiter,   | pjälz. | ; jest 4. | Chevante  | gers Regiment, |
| 1775 | " Leiningen = D     | ragoner,  |        | " Ō.      |           | **             |
| 1737 | Jörg - Sujaren, pfo | lzisch, a | ujgel  | öjt.      |           |                |
|      |                     |           |        |           |           |                |

eir id

| <b>Und</b> | die Reiterei erfuhr gemäß Restript vom 18. Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ptember 1789   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ne vom     | 1. Januar 1790 an beginnende Reform ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einteilung in  |
| hwere, n   | nittelschwere und leichte, wie folgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 1682.      | 1. Ruraffiers, jest 1. Chevaulegers Regiment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|            | Garnifon Reuötting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * m ' . s      |
| 1744.      | Garnison Renotting<br>2. Kürassier-, jest 4. Chevanlegers-Regiment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Brigave.    |
|            | Garnifon Duffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 1775.      | 1. Chevaulegers, jest 5. Chevaulegers-Regiment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|            | Garnifon Reuftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Brigade.    |
| 1735.      | Garnison Newstadt   2. Chev.   jest 3. Chev.   Newstands   Newstands   Garnison Newscart   Garnison News |                |
| 1724.      | 3. " (Barnifon Renmartt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. "           |
| 1790.      | 4. Chevanlegers - Regiment ; ift nie errichtet word                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en und bestand |
|            | bloß and 1 Juhaber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 1744.      | 1. Dragoners, jest im 5. und 6. Chevanleger&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |
|            | Regiment, Garnifon München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 00           |
| 1682.      | Regiment, Garnison München<br>2. Tragoners, jest 2. Chevaulegers-Regiment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Stigave.    |
|            | Garnifon Cham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

Bebes biefer Regimenter gablte 4 Estadrons und follte ftart fein:

auf dem Friedensjuß 616, auf dem vermehrten Friedensjuß 686, auf bem Rriegsfuß 736 Mann.

Hier blieb die Wirksicheit 1791 ebenso weit hinter dem Projekte zurück, wie bei der Insanterie, denn wenn die Zahl der Mannichaft anch zwischen 394 und 661 ichwante, so war doch der Pferdestand so gering, daß 3 Regimenter se 86, 91 und 92, dann 3 andere se 103, 119 und 148, und daß särksie endlich 201 Reitpierde zählte, deren Felddieustanglichkeit großenteils in Zweisel zu ziehen war. Deshalb sand auch dieselbe Not bei Abstellung der Kontingente statt wie bei der Insanterie; zu dem Lütticher Exetutiouscorps, welthes 1790 ausgerüstet werden mußte, konnte Bayern sogar nur 1 berittene Eskadron Chevantegers von 102 Mann stellen, während die andere, 103 Mann stark, unberitten war. Die außerdem hierzu ausgerüsteten 102 Kürassiere und 100 Dragoner repräsentierten sigt säntliche 4 aus dem Papier stehnden Kavallerie-Brigaden.

Und trothem haben sich diese zusammengesetzen Kontingentötruppen in den Feldzügen von 1793 bis 1799 die Achtung der österreichischen und prensisiehen Generale erworben, und sind in ihren Tagesbeschlen zu wiederholten Malen öffentlich belobt worden.

Die Formation von 1788 war also 10 Jahre in Kraft geblieben.
— Judessen hatten sich die Sicherheitsverhältnisse des Landes so versichtlimmert, daß die sogenannten Sekuritätseorps (Gendarmerie) zur Aufrechterhaltung der Ordnung sich nicht mehr hinreichend erwiesen.).

Dieselben waren für die verschiedenen Provinzen getrenut organisiert. So bestand in der Mittelpsalz dis zum Jahre 1780 eine Husaren-Kompagnie, welche alsdann in eine Jäger-Kompagnie zu 90 Köpsen mit 24 Bierden umgewandelt worden war.

Für Bayern und zugleich auch für Nenburg, Sulzbach und die Oberpfalz bildete ein Jägereorps, welches 304 Mann und 78 Pferde itart war, die Sefuritätstruppe.

In Jülich bestand eine Kompagnie leichter Dragoner in der Stärte von 60 Mann und 40 Pierden und in Berg endlich noch eine Jäger-Kompagnie von gleicher Stärke, welche beide im Jahre 1795 nach dem Berluste der Jülich sichen Lande vereinigt wurden.

Unter dem 1. Anguit 1788 wurde nun die pjälzische Täger-Kompagnie in das Dragoner-Megiment "Leiningen" und unter dem 10. September desjelben Jahres das bayerische Jägercorps in das Dragoner-Regiment "La Rojée" inforporiert und diese Truppenteile in Chevaulegers-Regimenter verwandelt.

<sup>1) &</sup>quot;Ueber den Zustand der churpiafgbaperifchen Kavallerie unter Churfurst Rarl Theodor" von Oberst und Brigade-Commandeur Emil Ritter von Anfander.

Burbaum, Geid, b. 3. Chev. Rate.

In dem dessallsigen Erlasse sind die Formationsveränderungen ausbrücklich mit der Absicht motiviert, "sowohl der Desertion, als auch denen im Lande überhaupt entirchenden Unfingen Einhalt zu thun", was "durch Errichtung einer leichten Reiterei, welche dei auswärtigen Mächten bisher immer sowohl in Friedens- als Kriegszeiten zum Dienite der Armee und auch inneren Staatsversassung mit dem besten Ersolge gebraucht worden", am leichteiten zu erzielen sei.

Diese Regimenter hatten im Stab und 4 Eskadrons einen Sollstand von 608 Köpsen und 219 herrschaftlichen Pierben. Bon den Mannschaften waren 189 unberitten, 200 waren benrtanbt.

Zu gleicher Zeit wurde auch der Sollstand der Reiter- und Dragoner-Regimenter auf 412 Köpse mit 121 herrschaftlichen Psierden erhöht. Die Estadrons hatten aus je 100 Köpsen zu bestehen (inkl. 3 Difiziere), von welchen 30 Mann beritten, 27 unberitten und 40 beurlaubt sein sollten.

Bei dieser Formationsanderung wurde das im Jahre 1769 eingeleitete Kordonspistem weiter ansgebildet, und wenn man die Sache bei dem rechten Namen nennt, so wurde von diesem Zeitpunkte ab die gesamte bagerische Navallerie eine Sicherheitstruppe; jede andere Art der Berwendung trat von jest ab in den Hintergrund.

Die Chevaulegers, welche 1788 in der bayerischen Armee eingeführt wurden, sind als ein Wert des Chevalier de Thompson zu betrachten, welchem die Formierung, Armierung, Aleibung und Equipierung dieser Regimenter unter dem 6. Oktober diese Jahres vollkommen überlassen wurde. Jur Durchsührung der Formation war eine Auswahl der Mannichaften und Pierde nach ührer Größe besohlen worden.

Die Chevaulegers follten Leute von 5' 8" bis 5' 10" rb. und bie teichteren Pferbe erhalten.

Für das pfalgifde Regiment scheint der Austaufch in den Garnifonen Beidelberg und Mannheim vor fich gegangen gu fein.

Für 3 baherische Regimenter wurde im Oftober 1788 zu Landshut eine Musterung durch die Generale Graf Pappenheim, Graf Daun und Thompson vergenommen, gelegentlich welcher "Se. Churfürstliche Durchlancht diese Truppenteile Revne passivern ließ". Das Ergebnis der Musterung war, daß das Jendurg'iche Reiter-Regiment mit 315 Mann und 90 herrschaftlichen Pierden, das Tazis'sche Reiter-Regiment mit 294 Mann und 93 Pserden, das La Rosse'sche Chevaulegers-Regiment mit 281 Mann und 50 Pserden in ihre Stationen wieder zurückmarschierten.

Übrigens traten auch später noch Berfehungen von Pferben ein, ba, als 1791 bie neuen Pferberuftungen ber Chevanlegers in ben Ge-

brauch tamen, diese Equipagen für die in den Chevaulegers-Regimentern noch befindlichen, größeren Pierde sich nicht brauchbar erwiesen haben sollen.

Die Chevaulegers muffen bald nach ihrer Ginrichtung in der Pfalz sehr populär geworden sein, denn schon nach wenigen Monaten war bei "Leiningen" nicht nur der höhere Sollstand erreicht, sondern es durften sogar noch Überkomplette dort angenommen werden.

Die Annahme des erhöhten Pferdestandes dagegen muß große Schwierigkeiten gesunden haben, denn nach der Musterliste des Leiningenschen Chevanlegere-Regiments hatte dasselbe im Juni 1790, also 20 Monate nach der Formationsänderung, erst 184 herrschaftliche Pferde, war demnach, obsichon das Regiment damals eine kombinierte Eskadron nach Lüttich detachiert hatte, noch 35 Pierde unter dem Stande.

Auch bezüglich der Bekleidung, Ansrüftung und Pferderüftung ging wegen Geldmangel die Durchführung der Anderungen sehr langfam vor fich.

Durch Armeebesehl vom 29. April 1811 wandelte der Kurfürst die Dragoner in Chevaulegers um und seit jener Zeit sühren diese Regimenter ihre jehigen Nummern; es sind demnach:

das 1. Dragoner = Regiment jest 1. Chevaulegers = Regiment

| ** | 2. | **           | *  | *  | 2. | ** | ** |
|----|----|--------------|----|----|----|----|----|
| ** | 1. | Chevauleger& | "  | ,, | 3. | ** | ,, |
| ** | 2. | **           | ,, |    | 4. | "  | ** |
| ,, | 3. | ,,           | ,, | ,, | 5. | 67 | ,, |
|    | 4  |              |    |    | 6  |    |    |

Jedes berfelben hatte einen Formationsstand von 6 Estadrons zu 1068 Mann und 875 Pferden; die ganze Reiterei gablte mithin 6408 Mann und 5250 Reitvierbe.

9\*

# Uniformierung.

Die Unisormierung unseres Regimentes zur Zeit seiner Errichtung läßt sich mit Bestimmtheit nicht mehr sessischen, doch dürste die Annahme, dass es schon damals vote Röcke trug, die meiste Wahrscheinlichsteit haben.

Genancre Angaben finden wir erst vom Jahre 1730 an; das in diesem Jahre von dem Fürsten Joseph von Hohenzollern übernommene Dragoner-Regiment hatte ebenso wie das im Jahre 1735 errichtete Dragoner-Regiment Piosasque rote Röcke.

Hobengollern Dragoner: Roct frapprot mit paillen!) Aufschlägen und Unterjutter, weiße Achselichnure, Ramifol und Stiefelhofen paille.

Psiojasque-Dragoner: Rock frapprot mit paillem Unterjutter, blauen Aufschlägen, gelbe Achselfchmüre, Kamisol und Hosen. Ersteres Regiment weiße, letzteres gelbe Anöpse. Beide silber- bzw. goldbortierte Hüte ohne Busch. 1740 wurden Rabatten von der Egalisserungssarbe, also paille, bzw. blan, eingesichtet. 1748, in welchem Jahre eine größere Unisormierungsänderung stattsand, sinden wir die Kamisole und Hosen durchwegs, also auch dei Pressing, vormals Piojasque, paille?

1768 dürften Hohenzollern-Dragoner statt der paille Ansichlige und Rabatten ichwarze bekommen haben und fällt wohl and in dieses Jahr die Abschaffung der Huberten, wogegen silberne oder goldene quer aufgesetzt Eressenligen und weiß und blaue Tederbüsche zur Einführung gelangten.

Das Jahr 1769 brachte die Epantettes. Die Offiziere hatten solche nach der Farbe der Knöpfe in Gold oder Silber; die Mannichaften eine weiße Epantette auf der linken Schulter, mit schwarzen resp. blauen Streisen und Franzen. Sie trugen gelbe Handschuhe ohne Stulpen. Die Krmelausschläße waren bei Wahl und La Rosse schwedisch, bei

<sup>1)</sup> Die hellfte Miance von gelb.

<sup>1)</sup> Giebe Beilage 1.

ben übrigen an der Seite offen, mit 2 Anöpsen im, mit 2 über dem Aufichlag. Unter dem Revers waren auf dem linken Rockfichh 2 Anöpse, denen 2 Anopssächer forrespondierten 1). An den Taschenpatten standen 2 Knöpse, ebenso da, wo die ausgeschlagenen Rockschöße zusammentrasen. Die kleinen Monturstücke besach der Tragoner wie sie der Kürassier hatte.

1780 hatten alle Dragoner icharlachrote Rode mit farbigen Unfichlägen, Bavarois und Schöfenjutter, paillegelbe Besten und hofen, weiße Stiefelfingen und bobe Stiefel.

Sie unterschieden fich:

Anfichlage Enopfe Epaul. d. Mannich.3) Butter d. Rodichofe Leib = Dragoner weiß gelb gelb mid rot rot. (jest im 5. u. 6. Chev.=Rgt.) La Rosée Dragoner blan aelb blau und rot gelb. (jest im 3. Chev. Rgt.) Wahl = Dragoner weiß weiß rot und schwarz mein. (jest im 3. Chev. = Hat.) Leiningen = Dragoner grün weiß grün und rot grün. (jest im 5. Chev. = Rgt.)

Den 29. März 1780 ward besohlen, bei der Kavallerie austatt der seit 1772 in Gebranch stehenden Kapottröcke Mäntel einzusühren. Durch Kabinettsordre vom 9. September 1780 tamen bei der ganzen Kavallerie gleichmäßige Halsbinden in Gebrauch.

Die Dragoner Dffiziere erhielten burch Anrfürstlichen Befehl vom 22. Dezember 1780 rote Überrode mit farbigen Aragen und Auf-

<sup>1)</sup> Siebe Beilage 2.

<sup>9)</sup> Gemäß Ordre vom 8. Januar 1779 nufte jeder Kürassier I guten und i schechten glatten Hut, I guten Federbusch, 1 hirschledern und I Houragierbose, 1 Baar Handschuse, 3 Hemben, 2 Haldschuben, 1 weises und 1 rotes Leich, 2 Kaar Schube, 1 Kaar Schube, 1 Kaar Stiefelstungen, 2 Zopskänder, 1 Haar Schube, 1 Stallstute, 1 Gewonds, 1 Schubssitz, 1 engen, 1 weiten Kamm, 1 Wantessad, 1 Flintensinteral, 1 Vanusössiache, 1 Kngelzieher und 18 schaffe Katronen, alles unter der Andrit "steine Wontur" besigen.

<sup>\*)</sup> Für die Unteroffizier und Gemeinen famtlicher Kavallerie-Megimenter wurden Spackettes eingeführt und hatte solche der Bachtmeister zur Distriction auf beiben Seiten, der Korporal und Gemeine nur auf einer Seite zu tragen; nach Restrict vom 29. Dezember 1780 wurden für eine gewöhnliche Spaulette für den Bachtmeister 30 fr., den Korporal 15 fr., den Gemeinen 8 fr. zu der Montur zugeschlächen.

Diese Kapottröde wurden 1772 anstatt der Mäntel mit 12jähriger Traggeit eingesührt und waren nur 5-/4 Ellen breit. Die "untern" Regimenter aber hatten den weißen Mantel, 101's baper. Ellen weit, mit rotem Boi gefüttert, behalten und ist der weiße Mantel mit weißem Tuch gefüttert, allgemein eingesührt worden. Die Elle Manteltuch fostet 1 si. 37 fr.

ichlägen, wie fie die pfälzischen schon besagen. Gine weitere Erdre vom 27. Juni 1781 brachte die Einführung gleicher Stiefel und unterm 26. wurde genehmigt, Sporen und Sporenleder am Stiefel festzumachen.

Wahrscheinlich im Jahre 1782 wurden statt der weißen Aragen und Aufschläge schwarze eingeführt.

Nach der den 11. März 1785 erichienenen Ordre sollten sich die Tragoner weiß montieren und ward der Termin hierzn die 1787 seitgesett. Leib-Oragoner und Wahl behielten liegende schwarze Krägen und Aufschläge, Wahl mit weißen Knöpsen, Leiningen und La Rosée befannen blaue, letztere ebenfalls mit weißen Knöpsen. Die Borten auf den Höten wurden ganz abgeschafit!).

Die Mannschaft knöpfte den Rock, deisen Schöfe bis zum halben Schenkel sich verkürzten und welcher nun den Namen Weste bekam, vorne zu. Die Mäntel waren weiß.

Den 24. Dezember 1788 wurde bejohlen, daß zur größeren Bequemlichfeit und Ersparnis Kastetts von hutfilz getragen werden follten.

Kaum war vorstehende Unisorm eingesührt, so brachte Anmsord 1789 ein neues System; die Dragoner, deren noch zwei Regimenter verblieben, befamen den Helm mit weißem Roßschweis, weiße Westen, gelbe Hosen, Stiefel und Epaulettes wie der Kirassier?), so anch den weißen Rod mit weißem Kragen, doch mit skrigen Rlappen und den runden Armelaussischen, wie sie die Insanterie trug. Das 1. Regiment erhielt weiße, das 2. gelbe Kröpse 3.

Die Chevaulegers find Rumford'sche Schöpfung und formierten sich ben 1. Januar 1790 4). Sie trugen bas Kaskett und bie Spanlettes ber

<sup>4)</sup> Siehe Beilage 3, 4, 5 und 6.



<sup>1)</sup> Rurfürftl. Reftript vom 11. Darg 1785.

<sup>\*)</sup> Die Stiefel der Rüraffiere gingen rund herum gerade geschnitten bis ins Aniegeleuft. Die Epauleites waren wie bei der Jufanterie, d. h. aus ichwarzem Leber mit einem sich um den halbmond vergrößernden Messingarant; die Diffigiere trugen die vergolderen Wessingateile auf ichwarzem Sammet.

<sup>\*)</sup> Den 16. April 1789 erichien die Bestimmung der Dauerzeit einzelner Monturstüde nach dem neuen System:

<sup>1.</sup> Der Uniformerod muß ber Mannichaft alle 2 Jahre nen abgegeben werben.

<sup>2.</sup> Die mit starter, ungebleichter Leinwand gesütterten hofen find alle Jahre' neu, doch in der Art abzugeben, daß der Mann seine alle hose beibehalt.

<sup>3.</sup> Alle Jahre erhalt ber Mann eine gute, neue Drillichhoje.

<sup>4.</sup> Der beständige aktive Mann erhalt alle 6 Monate, der Beurlaubte, wenn er zum Ezerzieren beim Regiment einrudt, jährlich ein Paar neue Schube.

<sup>5.</sup> Dem beim Regiment bleibenden Mann gebühren jährlich 2, dem Beurlanbten 1 hemb beim Ginruden jum Exerzieren.

<sup>6.</sup> Den burch Erlag vom 6. Februar 1789 eingeführten grauen lleberrod erhalt ber Mann alle 4 Jahre, gleichviel ob beständig aftiv ober nicht.

Küraffiere, den grünen Rod, die grüne Weste und die granen Hosen der Feldjäger mit gelben Seitenstreisen besetzt, dann Czismen 1. Der grüne Rod hatte den vorn geschlossent grünen Kragen mit der darüber hervorsiechenden weißen Halskrause, dann bei dem 1. und 2. Regiment schwarze, bei dem 3. und 4. apselgrüne Ktappen, Überichläge und Kruelaussichläge. Die Offiziere, Fahnensunter und Standartensschrer trugen diese von Sammet Die ungeraden Rummer hatten weiße, die geraden gelbe Knöpse.

Die Chevanlegers Difiziere trugen gleich jenen der Feldiäger die Röck furz; auch waren ihre und der Unteroffiziere Beinkleider an den Läßen mit weißen Borten verziert. Die einfache Zeichnung der Borschritwurde aber bald überschritten; man wählte die reichere ungarische Berthynfirung, was den Offizieren das Wißfallen der höchsten Stelle und itrenges Berbot zuzog. Die Mäntel der Offiziere waren grün, der kleine stehende Kragen mit Sammet oder Anch von der Regimentsfarbe gefüttert. Der graue Unisormierungsrock trug die Regiments- und Gradabzeichen 2).

\*) Rumford, Monturinitem; geh. Kabinetis-Att 1789. Betr.: Gradabzeichen: Auf jeder Klappe find 5 Knüpfe, deren erfter auf der oderften Spike der Klappe, die andern 4 in gleicher Entfernung von einander heruntersaufen. Mittels dieser Klappe, die eren Knöpien und Ruopischern werden alle Grade bei der ganzen Armee ausgezeichnet. Die Ruöpie find, zur Teutlichmachung solgenden Schemas, mit 1-5 von oben nach unten unmeriert.

Der gemeine Mann trägt alle 5 Anopfe ohne Anopflocher.

```
Wefreite
                            trägt alle 5 Anopfe, Dr. 1
                                                                    mit weißem
    Rorporal
                                                                     Ramelbaar
    Gergent, Gubrer
                                                  " 1, 2 n. 3
                                      5
                                                                     blind auf=
                                                    1, 2, 3 u. 4
                                     5
                                                                      genäht.
    Feldwebel, Bachtmeifter
                                                     alle 5
                                                 fammtliche mit Kameelhaar
    Unterlt., Fabnrich, Kornett Rr. 1, 4, 5
    Dberlieutenant
                                ,, 1, 3, 4, 5
                                                 nach ber Garbe ber Rlappen
    Rapitan, Rittmeifter
                               alle 5 Anopfe
                                                           anegenäht.
    Major die 3 Anopfe Rr. 1, 4, 5 und dagn gehörige Anopflocher mit einer
                     " , 1, 3, 4, 5 | jomalen , etwa 3/8" breiten Borte von Gold
                                     ober Gilber nad Garbe ber Anöpfe eingefaßt.
    Oberft alle 5
    Inhaber zeichnet fid ane durch 2 auf den ftebenden gragen gestidte Auspilocher
         ohne Anopie, übrigens auf den Klappen nach feinem Rang bei der Armee.
    Generalmajor
                      die Ruopie Dr. 1, 4, 5
                                                     mit gestidten Anopflöchern
    Generallicutenant
                                  ,, 1, 3, 4, 5
                                                    nud gestidten Quaften unter
    Geldzengmeifter und
                                                        den Anopflöchern.
General der Ravallerie alle 5 Auopie
```

Mittels und kleiner Stat. Onarliermeister die 4 Anöpfe Nr. 1, 2, 3, 5, das Anopfloch Nr. 1 mit einer nach der Farbe der Knöpfe von Gold oder Gilber gedrechten Schnur eingelaßt, die übrigen mit Kamelhaar nach Farbe der Klappen ausgenäti.

<sup>4)</sup> Die berittenen Chevaulegers batten Csismen, die underittenen schwarze, nach der Csismen geschnittene nud mit schwarzen Anöpsen besetzt tuchene Gamaichen, welche mit den Sossen aben waren.

Die Sporen waren angeschlagen, die unberittene Mannichaft hatte Schube mit czismenartig geschnittenen Gamaschen 1).

In dieser Gestalt wohnten kombinierte Abteilungen den Kriegen gegen die französische Republik bei, erwarben sich u. a. in dem Gesechte bei Klein-Karlenbach in der Nähe vom Worms am 5. September 1794 das Lob Blüchers und legten den sichern Grund ihres späteren Ruhmes.

Leiningen hatte inzwischen gelbe, Brebenheim weiße, Ingger gelbe kinöpje, dann den 20. Juni 1800 sämtliche das Massett neuen Modells mit weißem Haarbusch erhalten.

Die Kolletts behielten die Revers und die runden Armelaufichläge, ichlossen aber vorn bis zur Auppel; auf den nun rüchwarts aufgeschlagenen furzen Schöken nahmen sie wieder den Anderbeigt, dazu bie Löwen und Aurhüte auf; die weißen Schuppenepaulettes waren so nach rückwarts angebracht, daß sie von vorn gar nicht wahrgenommen werden tonnten. Die Sandschuhe von Naturfarbe hatten niedere, die

Abjutant nach seinem Raug bei der Armer, das Anopstoch Rr. 1 wie der Quartiersmeister.

Unbitor, Anöpje Ar. 1, 2, 5; Ar. 1 wie oben, die übrigen mit Kamelhaar nach Farbe ber Klappen ausgenäht.

Regiments-Quartiermeister und Anditor tragen immer dieje Uniform, ob fie einen Charafter als Offiziere belleiden oder nicht.

Fahnenjunker ) die 2 Knöpfe Rr. 1 und 5; Rr. 1 mit Gold oder Silber eingefaßt, Estandartführer f Rr. 5 mit Kamelhaar nach Farbe der Klappen ansgenäht.

Regiments-Chirurg die 3 Knöpje Rr. 1, 3, 5; Nr. 1 mit Gold oder Silber eingeschift, Ar. 3 und 5 mit Kamelhaar nach Sarbe der Klappen ausgenähl. Unter-Chirurg die 2 Knöpje Nr. 1 und 5; Nr. 1 mit Gold oder Silber eingesaht, Ar. 5 mit Annelhaar nach Farbe der Klappen ausgenähl.

Regimentes und Unter-Chirurg tragen die Uniform des Regiments, jedoch die Klappen von der Farbe des Rodes.

Regiments-Tambour oder Trompeter trägt nehit seinen beiondern Berten das Anopiloch Ar. I mit einer gedrehten Schuur von weißem Kannelhaar eingefaht.
Regiments-Sattler wie der Gemeine, nur Ar. 1 mit weißem Kannelhaar eingefaht.
Hoffichmied wie der Gemeine, mur find Noch, hole und Beste von eisengrauer Farbe.
Profos die Kuöpie Ar. 1, 2, 5; Ar. 1 mit einer weißen Kannelhaarichnur eingefaht.

Die Ausallerie untersicheibet sich überhaupt von der Jusanterie dodunch, daß bei der ersteren der stechnde Aragen von der nämlichen Fache wie der Mod, bei der Jusanterie aber von der nämlichen Fache wie die Rlappen und Ansjaläge ist.

Die Reiter und Chevanlegers unterscheiden sich von den Tragonern dadurch, daß bei ersteren die Haltie der Ausschläge oben, resp. ausgerhalb, in einem Dreied ausgeschnitten ist, wogegen die Bragoner gerade Aussichläge tragen.

9 3m Jebruar 1799 errichtete Auffürst Mar Joseph aus anderen das 4. Chewaltegers-Regiment, dem er feinen Ramen gab und das sich ganz abweichend von den andern unissommierte; doch dauerte dies nur bis zum solgenden Jahre, we auch dies Regiment sich im Schnitt und Auskriftung den andern anschloß.

2 Giebe Beilage 7.

Aufschläge kaum deskende Stulpen. Grane lauge Hoseit) ohne Bersierung in Czismen vollendeten den Anzug. In den Auszeichnungen der Regimenter erhielt Leiningen (5. Chou. Mgt.) scharlachvot, wie es das Regiment Kurfürit (4. Chou. Rgt.) hatte, Ingger (3. Chou. Mgt.) schwarz, nud durste, wie das nen errichtete Chevanlegers-Regiment Bubenhvien, seine ichwarzen krägen Rlappen und Ansschaft (8. April 1803) mit icharlachvoten Pasisepoils vorsichsen \*).

Im Inti 1814 erhielten alle 6 Chevantegers-Regimenter bi jcharlachrot mit gelben Knöpjen, auf welche die Regiments-Aummer geprägt war. Das Tuch zu den Röcken und Molletts war anjänglich hellgrün, jeit 21. November 1809 mußte es dunkelgrün getragen werden.

Durch Berordnung vom 27. April 1804 befamen die Offiziere beim Egerzieren zur Schonung der weißen Beinkleider grane lange Überhosen mit zwei 1" breiten Streifen von der Farbe der Unisonnsklappen. Durch Meskript vom 8. Dezember 1809 wurde besohlten, daß die Mannischaften der Chevaulegers-Megimenter fünftig statt der Besten von grünem, jolche von weißem Tuche erhalten jollten. Zum gewöhnlichen Dienst hatte die Mannischaft Arbeitskittel von Jwillich mit sebernen Andpfen.

Den Bestimmungen vom 27. April 1804 gemäß mußten die Epaulettes die Länge der Schulter haben und jo liegen, daß fie die Spiten ber Rlappen berührten.

Die Mavallerie-Offiziere durften feine Hüte tragen. Die weißen Büsche auf den Masketts sollten nur 14 Zoll hoch und oben 4 Zoll did sein 4). Für die Offiziere der Mavallerie waren nehst den grauen, nach dem Schnitte der Insanterie gemachten Überröcken anch grane Fräcke mit einer Reihe Knöpse gestattet.

Sporen und Sporenleder waren bei der ganzen Armee gleich, die Stiefel der Chevanlegers 2" unter dem Knie rund abgeschnitten.

Die Haarzöpfe dauerten bis zum 24. Dezember 1805, die silbernen Schärpen bis zum 12. März 1812, die gesticken Kartusche von 1802 bis 1804, dann tam das jest noch im Gebranch stehende Modell. Die brannen Handschuhe machten im Jahre 1804 den weißen Stulphand-

<sup>1)</sup> Man naunte diese hofen lange, im Gegenfat zu den turzen, in den hoben Reiterftiefeln getragenen.

<sup>9)</sup> Die beiben durch Umwandlung der Dragoner in Chevaulegers im Jahre 1811 hingufommenden Regimenter befamen Krägen von der Farbe des Kolletts mit rotem Borftoß, Klappen und Anischläge scharlachtot. Das 1. weiße, das zweite gelbe Knäpfe.

<sup>1)</sup> Unfer Regiment erhielt Rr. 3 laut Armeebefehl bom 29. April 1811.

<sup>\*)</sup> Die Epaulettes und Kastetts, auch die Portepees nahmen berart an Große ju, bag 1811 verschärfte Besehle bagegen erfassen werben mußten.

schuhen Platz ibe Mannichaft hatte furz abgeschnittene von weißem Tuch. Die granen Chemijes befamen 1800 einen zwechmäßigeren Schnitt, die grünen Mäntel der Offiziere machten einige Jahre später (1803) den granen Platz.

Die Trompeter find zur Gala nach dem Geschmacke der einzelnen Offizierscorps gekleidet worden 1).

Den 16. Inli 1814 nahmen jämtliche Chevaulegers-Regimenter, ausgenommen das 7. Chevaulegers Regiment Prinz Karl, ponceaurote Krägen, Klappen und Anfichläge mit grünem Vorstoß und gelben Kuöpfen au, auf welchen die Regimentsnummer geprägt war. Die Unteroffiziere erhelten erst 1819 die bei der Infanterie eingeführten Vradadzeichen, während die Cffiziere\*) sie schon seit dem 31. Inli 1803 hatten.

Ein nenes Montun-System sam 1818 heraus; der schon in den Jahren 1805 und 1806 teilweise eingeführte und praktisch besindene Spenser (dumkelgrün, 2 Reihen Knödzie, der Kragen allein von der Regimentssarbe), dann die grüne Keithose mit einem vor- und rüchwärts dis an den Bund reichenden Lederbesah sanden darin Ausandem. Anstatd der weißen Hosen und der Semvarow-Steisel kamen die grünen Pantatons mit 2" breiten grünen Seitenstreisen und mit 8" hohem schwarzen Lederbesah, welcher über den Haltsteilen mit Anschrandsporen getragen wurden. Dieser Lederbesah hielt sich nur 4 Jahre. Die Stallkittel, Reithosen von Zwillich, die Westen und Schärpen kamen in Wegsall. Die Auchgandschulke wurden durch solch von Lüchscher ohne Stullen erseh. Die Prososien, Wächsenmacher und andere erhielten (9. Augnst 1823) Kassetts anstatt der Hitz, grüne Köde wie die Mannschaft, der Prosos die Auszeichnung des 1. Wachtmeisters; die Armelanschäft waren von der Rocksaches

<sup>1)</sup> Die Trompeter von Anriurit : Chevaulegere (4. Chev.-Rgt.) trugen bei großen Baraden bie Sausiarben.

<sup>2)</sup> Die Chevaulegereoffiziere durften Echnurrbarte tragen.

<sup>\*)</sup> Tas im April 1813 errichtete National-Chevaulegers-Regiment trug den Ischafo gleich den mobilen Legienen, doch mit weisen Jangichnüren und vorn mit einem Bande von Messing geziert, über welchem der ovate Schild mit dem Königlichen Namenszug und der Krone wie bei den Rasketets angebracht war. Der Tichako der Legionen war von ichwarzem Ailz mit Boden, Seitenbändern, Border- und Hinterschiften von schwarzem Leder, der Nationalkofarde mit weißer Schleise und weißem Anapie. Die Bataillenbänder von geldem Wetall. Sebrhald der Kokarde erhob sich ein weißer Rocket der Brügen. Amischlage und derste Kokarde erhob sich Koklett hatte roten Kragen, Amischlage und derte Kahrer um das Borderteil des Kockets gehend und die Schösenmunschlage zierend, ani welchen weiße Löwen und Kronen waren. Borne schoßen isch das rothasseholisterte Kollett mit einer Riche von

Die Offiziere hatten Bantalone ohne Leberbejat, fie durften fich feiner Überröcke bedienen, trugen aber gleich der Manuichaft bei ranber Bitterung den Spenjer über dem Rollett (2. April 1818); benjelben gleich diefer im fleinen Dienft zu tragen, wurde erft durch Mgl. Rabinettsordre vom 11. November 1826 gestattet. Dagegen verblieb ihnen ber bisher übliche Ballangug. hier erschienen fie im schwarzen breieckigen hute mit filberner Schleife und ichwargent hangenden Gederbuich, in einem langen, vorne teilweise offenen Frade mit einer Reihe Anöpje, welcher die mit Sufarenschnuren reich besetzte Weste sehen ließ, beide in ben Regimentefarben, wie auch Aragen, Aufschläge und Borfton: bagn famen die Epaulettes. Bei Soffesten trugen fie Beinfleider von weißem Rafimir, weißfeibene Strumpfe und Schube mit fleinen filbernen Schnallen; ju gewöhnlichen Ballen grune, an den Seiten nud auf den Lagen mit Boldborten befette Dojen in Cziemen, Die ebenfalle mit Goldtreffen und Quaften verziert waren; ein Galanteriedegen mit dem Armeeportepee vervollständigte die Robleffe Diefer eleganten Ericheinung.

Die runde Schirmunge für die Offiziere fam 1823 in Gebranch; die Mannschaft hatte Flügelkappen bis 1828.

König Ludwig I. schirte (21. Dezember 1825) wieder die Unterscheidung der Regimenter durch sarbige Krägen, Atappen und Ansschlässe in. Demnach bekamen das 1. und 2. Regiment karmoisin, das 4. und 5. scharlachtet, das 3. und 6. aber schwarze Krägen mit grünem, und schwarze Klappen mit Scharlach-Vorstoß, die Ansschlässe und Schößensbänder scharlach, die Streisen an den Hosen schwarz. Die geraden Nummern hatten gelbe, die ungeraden weiße glatte Knöpse. Das 3. und 6. Regiment erhielt schon den 2. Januar 1826 die roten Streisen an den Kosen wieder und an der Uniform den scharlachteten Vorstoß; den 26. Januar bekamen sie roja Krägen, Klappen, Ansschotze und Schößenbänder, was sich den 18. März 1838 in psirsichrot verwandelte.

Bisher hatten die Offiziere an der Mühe die in Gold gestidte Regiments-Nummer mit Eichen- und Lorbeerfranz getragen; diese wandelte sich den 4. Februar 1826 in eine Krone um, in Silber oder Gold, je nach der Farbe der Knöpje. Den 22. Juli fiel auch auf den Kaskettreisen die Bezeichnung des Regiments weg; die Maunschaft trug sie nun glatt,

1) Die 2 oberen Anopje in Begfall.

weißen Unöpien. Die grünen Beintleiber trugen sie zu den rund abgeschuittenen Stiefeln mit weißen Unichnalityoren. Es waren auch grüne Pantalons mit roten Grireisen und Lederbeigh bis unter das Unie im Gebrauch. Epauleties, Mantel, Mantelfact, Verderführung batten sie gleich den Chevaulegers, nur zur Berzierung der Schabrachen ganz weiße Borten. Diese gute Truppe bestand bis zum 23. März 1815.

die Liffiziere mit Eichenlandverzierung. Die Kastetts selbst wurden niedriger und gefälliger umgearbeitet, erlebten aber den 28. Februar 1832 wiederholt in ihrer Form eine geschmadvolle Mönderung. Die Gradsbeichen richteten sich 1825 nach der Farbe der Knöpse, die Epaulettes blieden weiß. Die Mäntel der Difiziere waren den 7. Dezember 1832 mit grünen Hatsfrägen und roten Passervist nebst einer Libe von Silder oder Gold mit Knops versehen worden. Den 20. März 1854 wurde bei den Chevaulegers der Basservich eingesührt und durch Restrict vom 8. Mai 1859 statt der Reithose mit ganzem Ledersbesat bis über die Kniee. Laut Allerhöchster Entschließung vom 11. April 1873 gelangte die Insiormierung zur Einsthrung.

# Beilagen.

### Beilage 1.

# Unjaig

wievill man zu einer Leids Muntur sowohl an Tuch als andern Sorten braucht und wie hoch solche ben dem löbl. Fürst Hohenzollerischen Dragoners-Regiment zu stehen kommet. Bom 1. August anno 1755.

| Qu'etnem stou.                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|
| 3 Ellen rotes Tuch à 1 fl. 38 fr. intl. 14 fr. Färber=          |
| und Burichterlohn fl. 4.54 fr.                                  |
| 41/0 Ellen gelben Sauszeug 1/3 breit à 23 fr " 1.431/0 "        |
| 1/4 Ellen gelbes Tuch                                           |
| 2 fleine Rnöpfeln auf die Achfeln                               |
| 34 große Rnöpfeln per Dupend 6 fr                               |
| 1/4 Elle Siglleinwand bazu                                      |
| 1 Quintl gelbes Kameelhaar                                      |
| 1 Quintl rotes Kameelhaar                                       |
| 3/4 Ellen unblaichte Leinwand in die Ermet à 121/0 fr. " 91/4 " |
| 1/0 Elle forberid zu Taschen a 121/0 fr                         |
| Machersohn für den Rod                                          |
| ft. 8.381/4 tr.                                                 |
| Bu einem Ramifol.                                               |
| 17/4 Ellen paille Tuch à 1 fl. 30 fr. infl. 14 fr. Farber=      |
| und Burichterlohn fl. 3. 33/4 fr.                               |
| 23/4 Ellen Forderid à 121/4 fr                                  |
|                                                                 |
| */4 Ellen unblaichte Leinwand                                   |
|                                                                 |
| 2 fleine Anopfeln zu benen Schleifen auf Die Achfeln            |
| und an die Seiten                                               |
| 1/9 Ellen Siglleinwand dazu                                     |
| 3 Quintl gelbes Kameelhaar                                      |
| Macherlohn für ein Kamifol                                      |
| fl. 4.36 % fr.                                                  |
| Rod                                                             |
|                                                                 |
| Summarum fl. 13, 143/4 fr.                                      |

### Dermalen fommt ein Refrut gu fteben, nemlichen :

| 1 | Rod )                    |     |   |  |   |   |   | 8( 19 149/   |     |
|---|--------------------------|-----|---|--|---|---|---|--------------|-----|
| 1 | Ramifol                  | •   | ٠ |  | • | • | • | µ. 15, 14-74 | и.  |
| 1 | bortirter Sut            |     |   |  |   |   |   | . 5          | **  |
| 1 | Paar birichlederne Sojen |     |   |  |   |   |   | . 4.30       | **  |
| 1 | " " Sandichi             | the |   |  |   |   |   | ., 55        | .,  |
| 1 | Barchent Leibl           |     |   |  |   |   |   | ., 1. —      | **  |
| 1 | Semd                     |     |   |  |   |   |   | . 1. —       | **  |
| 1 | Baar zwilchene Sofen     |     |   |  |   |   |   | 40           | .,  |
| 1 | " Stieflet               |     |   |  |   |   |   | , 1.55       | **  |
| 1 | " Schuh                  |     |   |  |   |   |   | ., 1,24      |     |
|   |                          |     |   |  |   |   |   | ft. 29.38°/4 | fr. |

## Ariegsminiferial Akten bes A. Beichsardives Munden.

Berftorbene: Graf Caspar Liviggani.

#### Beilage 2.

### Munburs . Tabell

Die Leib Esquadron des Churft. Löbl. General Jeld Marfchall Lieut. Graf von Liviggani. Drag. Regts. betr.

Tabelle i. nachite Geite.)

### Beilage 3.

Durch Kurfürstliche Entschließung d. d. 1790 wurde als Macherlohn genehmigt:

| für | Rock u    | nd We   | fte, t  | an  | n S | pof | e u          | nd  | Do  | ra  | n ç  | gem | ad  | te |    |            |      |     |
|-----|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|------------|------|-----|
| (   | Bamafche: | n, infl | . Zwi   | rn, | R   | ant | elha         | nar | un  | b   | en   | up  | fen |    | ĵὶ | . 1.       | 2    | fr. |
| für | Rock un   | d Wef   | te all  | rin |     |     |              |     |     |     |      |     |     |    | ** | :          | 32   |     |
| für | Sofe mi   | it Gan  | nafchen | ı   |     |     |              |     |     |     |      |     |     |    | 29 | :          | 30   | **  |
| für | Überrod   | nebft   | 8min    | n,  | Ma  | me  | l <b>h</b> a | ar  | uud | i d | ðaft | en  |     |    | ,, | :          | 26   | 4   |
| für | Unterlei  | bl neb  | ft In   | irr | ı   |     |              |     |     |     |      |     |     |    | ** | <b>—</b> . | 7    | **  |
| für | Holztap   | pen .   |         |     |     |     |              |     |     | ٠.  |      |     |     |    | ** |            | 5    | **  |
| für | Rittel    |         |         |     |     |     |              |     |     |     |      |     |     |    | ,, | <b>—</b> . | 10   | **  |
| für | 1 Paar    | Sand    | duhe    |     |     |     |              |     |     |     |      |     |     |    | ** |            | 21/4 | **  |
| für | 1 Poliff  | on .    |         |     |     |     |              |     |     |     |      |     |     |    | ** |            | 24   |     |
| für | 1 Baar    | Gamo    | iden    |     |     |     |              |     |     |     |      |     |     |    |    | —,         | 9    |     |

Mundurs : Tabell': .r. Berjajt Schärdig, den 17. 7½ at 1772. Die Leib-Esquadron betr.

| _ 1            | bollinos@             |   |                   |                        | -           | -           | -           |            | 1                |       |   |   |
|----------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------|---|---|
|                | Schubs                |   | ٠                 |                        | 71          | 2,1         | 31          | 21         | 31               |       |   |   |
| ıpci           | stisat                | 1 |                   |                        | -           | -           | _           | _          | -                |       |   |   |
| Ran            | sbug                  |   |                   |                        | _           | -           | -           | -          | -                |       |   |   |
| Bürften Rampel | (nipg                 |   |                   |                        | <b>C3</b>   | -           | _           | _          | -                |       |   |   |
| Biir           | quva(4)               |   | -                 |                        | _           | -           | -           | -          | -                |       |   |   |
|                | Batronen              |   |                   |                        | 54          |             |             | 24         | 54               |       |   |   |
| 1              | dourage<br>nodung     | - |                   |                        | -           | _           | -           | -          | _                |       |   |   |
|                | Stallfitte            |   |                   |                        | _           | _           | _           | _          | _                |       |   |   |
| -              | pr. Stiftel           |   |                   |                        | _           | -           |             | -          | -                |       |   |   |
|                | pr. Strifm            | - |                   |                        | 4           | 20          | 21          | 20         | 01               |       |   |   |
| -              | aqjab                 | - |                   |                        | -           | -           | -           | _          | _                |       |   |   |
| Spojen         | idinarze              |   |                   |                        |             |             |             |            | _                |       | - |   |
|                | gmilojsii⊛<br>aszombi | - |                   | -                      |             |             |             |            |                  |       |   |   |
|                | -                     |   |                   | ·                      | 9           | 4           | 63          | 4          | 31               |       |   |   |
|                | intifornes            | - |                   |                        | -           | -           | -           | -          |                  |       |   |   |
| Hember Leible  | əfiləat               |   | •                 |                        | -           | -           | _           | _          |                  |       |   |   |
| ž              | rothe                 |   | •                 |                        | -           | -           | _           | _          | _                |       |   |   |
| прег           | ətçbəltbi             |   |                   |                        | -           | -           |             | 7          | _                |       |   |   |
| E)CE           | gute                  |   | ٠                 |                        | 7           | 90          | 4           | 33         | 2                |       |   |   |
| 18             | duidolag.             |   |                   |                        | Ç1          | 21          | 31          | 31         | -                |       |   |   |
| 12             | dandrong              |   |                   |                        | 24          | 21          | 67          | 07         | -                |       |   |   |
| nətj           | idos:                 |   |                   |                        | -           | _           | -           | _          | -                |       |   |   |
| Mäjchen        | ging                  | ~ |                   | -                      | -           |             | _           | -          | _                |       |   |   |
| bc 9           | Unbortite             | - |                   | -                      | -           |             | _           |            | _                |       |   | - |
| Süthe          | Mortitre Bortitre     | - |                   |                        | -           | -           | _           | _          | _                |       |   |   |
|                |                       | - |                   | 12                     |             |             |             | -          | -                |       |   |   |
|                | Romina.               | _ | Frang Engelbrecht | 30h. Georg Baumgartner | ieder       | (Sevig Baye | Moifi Marft |            | Rathias Reuhuber | - Min |   |   |
|                | Chargen               |   | Bachtmeister      | Fourier                | 4 Corporale | Tambour     | *           | 42 Gemeine | Gemeine          |       |   |   |
|                | 90r.                  |   | _                 | 23                     | 3_6         | t-          | œ           | 9-50       | 51               |       |   |   |

Dollivier, lieutenant colonail.

Beilage 4.

# Berechnung,

wie hoch die kleine Montur eines Dienst prasenten gemeinen Chevaulegers bei einer Kapitulation von 10 Jahren zu stehen kommt. d. d. 1790.

|       |                                                                          | þı  | Preis<br>:. St<br>er P | üđ  | ь   | etraç | jen | Monatliche<br>Rata für jede<br>Monturftüd<br>insbesondere |     |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|--|
|       | Der Mann erhält bei seinem<br>Zugang an kleinen Montur-<br>stüden:       | fí. | fr.                    | Ы.  | ft. | fr.   | Ы.  | fr.                                                       | ħſ. |  |
| 1     | graue Soje                                                               | 2   | 8                      | 5   |     |       |     |                                                           |     |  |
| 2     | leinene Boien                                                            | 1   | 1                      | 4   |     |       |     |                                                           |     |  |
| 1     | Reithoje                                                                 |     | 51                     | 7   |     |       |     |                                                           |     |  |
| 1     | Stallfittel                                                              | 1   | 21                     | ٠.  |     |       |     |                                                           |     |  |
| 1     | Holztapp                                                                 | 1   | 28                     |     |     | 1     |     | i                                                         |     |  |
| 1     | Baar Sandichube                                                          | ì   | 29                     | 2   |     |       |     |                                                           |     |  |
| 1     | Roghaarenes Salebindel und                                               |     | 2.5                    | -   |     |       |     |                                                           |     |  |
| 1     | Streifel                                                                 |     | 12                     |     |     |       |     | i .                                                       |     |  |
| 1     | halebindl Schlog                                                         |     | 8                      |     | i   |       |     |                                                           |     |  |
| 1     | Baar Stiefel mit Sporenleder                                             | 6   | 10                     |     |     | 1     |     |                                                           |     |  |
| 1     | " Sporen                                                                 | 1   | 58                     |     |     |       |     |                                                           |     |  |
| 1     | " Schuhe                                                                 | 1   | 57                     |     |     |       |     |                                                           |     |  |
| 2     | Bemben                                                                   | 2   | 23                     | 6   |     |       |     |                                                           |     |  |
| 1     | Bopfmasche                                                               |     | 2                      |     |     |       |     |                                                           |     |  |
| 2     | Bopfbander                                                               | 1   | 7                      | 4   |     |       |     |                                                           |     |  |
|       |                                                                          | 18  | 18                     | 4   |     |       |     |                                                           |     |  |
|       | Bährend 10 jähriger Kapitus<br>lation gebührt demfelben<br>noch weiters: |     |                        |     |     |       |     |                                                           |     |  |
| 121/3 | graue Dofen                                                              | 2   | 8                      | 5   | 26  | 26    | 3   | 13                                                        | 2   |  |
| 18    | feinene Unterhofen                                                       | 1   | 30                     | 6   | 9   | 13    | 4   | 4                                                         | 4   |  |
| 9     | Reithofen                                                                | i   | 51                     | 7   | 7   | 46    | 7   | 3                                                         | 7   |  |
| 9     | Stallfittel                                                              | 1   | 21                     |     | 12  | 9     |     | 6-                                                        | _   |  |
| 11/2  | Paar Handschub                                                           | l   | 29                     | 2   | -   | 43    | 4   | -                                                         | 3   |  |
| 9     | roßhäärene Salebindel mit                                                | 1   |                        |     |     |       |     |                                                           |     |  |
|       | Streifel                                                                 |     | 12                     | 1   | 1   | 48    |     | _                                                         | 7   |  |
| 4     | Baar Stiefel mit Sporenleder                                             | 6   | 10                     | î   | 24  | 40    | -   | 14                                                        | 5   |  |
| 4     | " Schuhe                                                                 | 1   |                        |     | 7   | 48    | -   | 3                                                         | 7   |  |
| 18    | Bemben                                                                   | 1   | 11                     | 7   | 21  | 33    | 6   | 10                                                        | 6   |  |
| 9     | Bopfmaschen                                                              |     | 2                      | -   | -   | 18    | -   | -                                                         | 1   |  |
| 18    | Bopfbander                                                               |     | 3                      | 6   | 1   | 7     | 4   | -                                                         | 4   |  |
| .     | Sohlen und Borjduh jährlich                                              | 1   | 48                     |     | 18  | -     | -   | 9                                                         | -   |  |
| 1     | Br. Sporen gur Mushilfe .                                                | 11  | 58                     | - 1 |     | 58    |     |                                                           | 6   |  |

Beilagen. 145

### Beilage 5.

Durch Erlaß vom 6. Mai 1790 wurde bei der Kavallerie nachstehende Dauerzeit für verschiedene Monturftude festgesett:

Für die Stiefel und Czismen auf 3 Jahre, von 6 zu 6 Monat neue Sohlen, nach 18 Monaten neue Borschuhe. Alle Jahre hierzu 1 Paar Schuhe, nach 6 Monaten zu sohlen, hierzu alle 2 Jahre 1 Paar starte haufzwilchene schwarze Gamaschen, im Schnitt den Stiefeln gleich. Alle Jahre 1 Paar Überhosen von startem Jwillich, genügend in die Stiefel reichend, um zu diesen und den getragen werden zu können.

Die Rapottröde reichen auf die Mitte des Babens; Dauer 8 Jahre. Alle 2 Jahre erhalt der Mann 1 Stalltittel von gutem Zwillich.

#### Beilage 6.

Durch Kurfürftliche Entschließung vom 1. Januar 1792 wurden den beurlaubten Mannschaften der Kavallerie folgende Gegenstände in Urlaub mitgegeben:

- 1 Rasfett,
- 1 Uniformerod mit Epaulettes,
- 1 Unterleibl,
- 1 Baar Uniformshofen von Tuch,
- 1 Baar Gamaichen,
- 1 Baar Schube,
- 2 Semben.
- 1 Gabel und Ruppel.

Die übrigen Monturftude famt ber Monturlifte maren einzuliefern.

Beilage 7.

#### Rormale

der Montur-Stude fur das Churfürstliche Chevaulegers-Regiment Graf Fugger d. d. 1800.

|                 |       | Erjorderniß        | 2                               |     |    |                 |     |     |        |     |     |
|-----------------|-------|--------------------|---------------------------------|-----|----|-----------------|-----|-----|--------|-----|-----|
| Wontur=Stüde    | Ellen | Tudy oder fonsten  | Preis<br>pr. Elle<br>od. Dupend |     |    | Kvitet<br>fohin |     |     | Betrag |     |     |
|                 |       |                    | fl.                             | fr. | Ы. | ft.             | îr. | bf. | ft.    | fr. | ht  |
|                 | 21    | grünes Tuch        | 2                               | 25  |    | 6               | 56  | 7   |        |     | -   |
|                 | 1     | idiwarzes "        | 2                               | 15  |    |                 | 33  | 6   |        |     |     |
| ein langer      | 21    | & breiten Gradt    |                                 | 19  | 4  |                 | 41  | 31  |        |     |     |
| Fonrier=Rod     | 14    | Stud fleine Anöpje |                                 | 5   |    |                 | 5   | 68  |        |     |     |
| (your iet = mou | 2     | Baar Saften        |                                 | 4   |    |                 |     | 51  |        |     |     |
| 3               | i     | Buichnittlohn      |                                 | 2   | 4  |                 | 2   | 4   |        |     |     |
|                 |       | Macherlohn         |                                 | 34  |    |                 | 34  |     | 8      | 55  | i i |

|                                            |                                         |                                                          | . 1 |                     |     |     |                |               |        |     |    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|----------------|---------------|--------|-----|----|
| Montur=Stüde                               | Ench oder joniten                       |                                                          |     | Brei<br>r. E<br>Dup | Пе  |     | Roste<br>sohir |               | Betrag |     |    |
|                                            |                                         |                                                          | ft. | īr.                 | ħſ. | fi. | fr.            | Ы. I          | ft.    | fr. | Ы. |
|                                            | 14                                      | grünes Tuch<br>schwarzes "                               | 2 2 | 25<br>15<br>19      | 4   | 4   | 13<br>56<br>34 | 6 2           | :      |     |    |
| rin Stab&:Trom=                            | 14<br>24<br>12                          | d br. Grabl<br>St. fl. Anöpfe<br>Br. Daften              |     | 5 4                 |     |     | 10             | . 1           |        |     | :  |
| peter=Rod                                  | 1<br>81                                 | grünes Tuch ju Flügeln<br>Borten                         | 2   | 25<br>42<br>2       |     | 5   | 36<br>57<br>2  | 2             |        |     |    |
|                                            |                                         | Zujchnittlohn<br>Macherlohn                              |     | 40                  |     |     | 40             |               | 13     | 13  | 3  |
|                                            | 27                                      | graues Euch<br>ichwarzes Euch                            | 1 2 | 45<br>15            |     | 5   | 16             | 7             |        |     |    |
| ein langer<br>Schwied= und<br>Sattler=Rock | 1 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | grünes Tuch zum Borftoß<br>g br. Gradi<br>St. fl. Knöpfe | 2   | 25<br>19<br>5       | 4   |     | 12<br>41<br>5  | 8<br>31<br>63 |        |     |    |
|                                            | 2                                       | Baar Saften<br>Zuschnittlohn<br>Macherlohn               |     | 4 2 34              | 4   |     | 2 34           | 54            | 6      | 55  | 2  |
|                                            | 13                                      |                                                          | 2   | 25                  |     | 4   | 13             | 6             |        |     | -  |
| ein Unteroffizier&=                        | 14<br>24                                | st. fl. Knöpic                                           | 2   | 15<br>19<br>5       | 4   |     | 56<br>34<br>10 | 1             | :      |     |    |
| Scollet                                    | 12                                      | Baar Saften<br>Zuschnittlohn                             |     | 4 2                 |     | 9   | 4 2            |               |        |     |    |
| eine Fouriers=                             | 1<br>1                                  | Macherlohn<br>grünes Tuch<br>I br. Gradl                 | 2   | 40<br>25<br>19      | 4   | 1   | 48 24          | 6             | 6      | 40  |    |
| Beste oder ein<br>Unteroff.: Gilet         | 10                                      | St. M. Anöpfe<br>Zuschnittlohn<br>Macherlohn             |     | 5<br>1<br>16        |     |     | 4<br>1<br>16   | 11            |        | 34  | 2  |
| eine Schmied= und                          | 11                                      | graves End)<br>I br. Gradl                               | 1   | 45<br>19            | 4   | 1   | 18<br>24       | 6 3           |        |     |    |
| Sattler=Befte                              | 10                                      | St. M. Knöpje<br>Zujchnittlohn<br>Wacherlohn             |     | 5<br>1<br>16        |     |     | 4<br>1<br>16   | 13            | 2      | 4   | 2  |
| eine lange graue                           | 14 1                                    | graues Tud)<br>Tutterleinwaud<br>Stüd Dosenknöpse        | 1   | 45<br>15<br>2       | 4   | 1   | 58             | 1<br>7½<br>5½ |        |     |    |
| Unterhoje                                  |                                         | Zuschnittlohn<br>Wacherlohn                              |     | 1 8                 |     |     | 1 8            |               | 2      | 9   | 5  |

|                     |       | Erforberniß           |                                 |      |     |     |                |     |                  |     |     |
|---------------------|-------|-----------------------|---------------------------------|------|-----|-----|----------------|-----|------------------|-----|-----|
| Montur-Stude        | Ellen | Tuch oder fonften     | Preis<br>pr. Elle<br>od. Dupend |      |     |     | Aofte<br>fohir |     | Ganzer<br>Betrag |     |     |
|                     |       |                       | fi.                             | fr.  | fp1 | ft. | fr.            | b1. | íi               | tr. | þI. |
|                     | 1     | graues Tudi           | 1                               | : 45 |     |     | 26             | 2   |                  |     |     |
| eine Unteroffiziers | 1     | Futterleinwand        |                                 | 15   | 4   |     | 5              | 11  |                  |     | ï   |
| graue Schärpfen')   | 3     | Stud Schnallen        |                                 | 12   |     |     | 3              |     |                  |     |     |
| grane Scharblen.)   |       | Bujdmittlohn          |                                 |      | 2   |     |                | 2   |                  |     | i i |
|                     |       | Macherlohn            |                                 | 2    | 6   |     | 2              | 6   |                  | 37  | 3   |
|                     | 41    | granes Tuch           | 1                               | 33   | -   | 6   | 35             | 2   |                  | 01  | - 0 |
|                     | 10    | grunes " jum Kragen   | 1                               | 50   |     |     | 17             | 11  |                  | П.  | Ι.  |
|                     | Jan.  | idmorged Indi         | 1                               | 39   |     |     | 1              | 1   |                  |     |     |
| ein Bolifon'        | 2     | St. fl. Muopie        |                                 | 5    |     |     |                | 68  |                  |     |     |
|                     | 14    | " lederne Knöpje      |                                 | 3    |     |     | 3              | 4   |                  |     |     |
|                     |       | Schnittlohu           |                                 | 2    |     |     | 2              |     |                  |     |     |
|                     |       | Maderlobn             |                                 | 20   |     |     | 20             |     | 7                | 19  | 6   |
|                     | 13    | grünes Inch           | 1                               | 50   |     | 3   | 12             | 4   | ÷                | -   | 1   |
|                     | 4.0   | fcwarzes Tuch         | 1                               | 39   |     |     | 41             | 2   |                  |     |     |
|                     | 18    | I br. Gradi           |                                 | 19   | 4   |     | 34             | 1   |                  |     |     |
| . ~                 | 24    | St. fl. Anopie        |                                 | . 5  |     |     | 110            |     |                  |     |     |
| ein Trompeter-      | 12    | Br. Saften            |                                 | 4    |     |     | 4              |     |                  |     | H   |
| Rollet              | 1     | grünes Tud gu Alügeln | 1                               | 50   |     |     | 27             | 4   |                  |     |     |
|                     | 81    | Borten                |                                 | 6    | 6   | ١,  | 57             | 3   |                  |     |     |
|                     | -     | Ruidmittlobn          |                                 | 2    |     |     | 2              |     |                  |     |     |
|                     |       | Macherlohn            |                                 | 40   |     |     | 40             | 1   | 6                | 48  | 6   |
|                     | 14    | grunes Tuch           | 1                               | 50   |     | 3   | 12             | 4   |                  |     |     |
|                     | 4.9   | idiwarzes "           | 1                               | 39   |     |     | 41             | 2   |                  |     |     |
| ein gemeines        | 14    | 3 br. Gradl           |                                 | 19   | 4   |     | 34             | 1   |                  |     |     |
| Mollet              | 24    | Ct. Il. Anöpie        |                                 | 5    |     |     | 10             |     |                  |     |     |
| acouet              | 12    | Br. Saften            |                                 | 4    |     |     | 4              |     |                  |     |     |
| 1                   |       | Buschnittlohn         |                                 | 2    |     |     | 2              |     |                  |     |     |
|                     |       | Macherlohn            |                                 | 40   |     |     | 40             |     | 5                | 23  | 7   |
|                     | 81.4  | grunes Tuch           | 1                               | 50   |     | 1   | 22             | 4   |                  |     |     |
|                     | 14    | d br. Gradl           |                                 | 19   | 4   |     | 24             | 3   |                  |     |     |
| ein gemeines Gilet  | 10    | St. fl. Anöpje        |                                 | 5    |     |     | 4              | 11  |                  |     |     |
|                     |       | Zufchnittlohn         |                                 | 1    |     |     | 1              | . [ |                  |     |     |
|                     |       | Macherlohn            |                                 | 16   |     |     | 16             |     | 2                | 8   | ł   |
|                     | 11    | graves Tuch           | 1                               | 33   |     | 1   | 44             | 5   |                  |     |     |
| eine grane Gemei=   | 1     | Futterleinwand        |                                 | 15   | 4   |     | 1              | 71  |                  |     |     |
| nen=Doje            | 4     | St. Hofenknöpfe       |                                 | 2    |     |     |                | 54  |                  | ٠,  |     |
| nen-spote           |       | Buschnittlohn         |                                 | 1    |     |     | 1              |     |                  |     |     |
|                     |       | Macherlohn            |                                 | 8    |     |     | 8              |     | -1               | 56  | 19  |

<sup>1)</sup> Die "Schärpfen" (Leibbinden) waren bei den Kürallice und Tragoner Regimentern rot, dei den Edit der Regimentern grau; fie wurden von dem Unteroffizieren und Soldation gefragen. Müh Mefe. vom 2. April 1814 ordnet an, daß die "Schärpfen" von nun an zu cefften haben.

<sup>7)</sup> Der jetige Mantel.

|                                   |                                       | Erforderniß                                                                                                            |       | Breis                             |             |                 |                             | -              |        |     |     |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|-----|-----|--|
| Montur=Stude                      | Ellen                                 | Tuch oder sonsten                                                                                                      | p     | r. E<br>Duş                       | lle         | Rostet<br>johin |                             |                | Betrag |     |     |  |
|                                   |                                       |                                                                                                                        | ft.   | tr.                               | ħſ.         | ft.             | fr.                         | bí.            | ft.    | fr. | ht. |  |
| ein Baar Unters<br>hosen          | 13                                    | Interleinwand<br>lederner Anopi<br>Zujdmittlohn<br>Macherlohn                                                          |       | 15<br>2<br>3                      | 4           |                 | 27                          | 1 13 4         |        | 30  | 6   |  |
| ein graue Gemei:<br>nen=Scharpfen | 1 1 3                                 | graues Tuch<br>Futterfeinwand<br>Schnallen<br>Zujchnittlohn<br>Macherlohn                                              | 1     | 33<br>15<br>12                    | 4<br>2<br>6 |                 | 23<br>5<br>3                | 2<br>1 1 1     |        | 34  | 31  |  |
| eine Stallkappe                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | graues Tuch<br>grünes ,,<br>ichwarzes Tuch<br>Zuterleinwand<br>Zujchnittlohn<br>Machertohn incl. Quaiten<br>und Schnur | 1 1 1 | 33<br>50<br>39<br>15              | 4 6         |                 | 23<br>13<br>1<br>3          | 6 1 7          |        | 55  | 71  |  |
| ein Paar graue<br>Handichube      | 1 3                                   | graves Tuch<br>Futterl. weiß<br>Zuschnittlohn<br>Wacherlohn                                                            | 1     | 33<br>26                          | 4           |                 | 15<br>8                     | 4<br>51        |        | 27  | 11  |  |
| eine lange Reit-<br>hofe          | 2½<br>36                              | į br. Gradi<br>St. Hojentnöpje<br>Zujchnittlohn<br>Macherlohn                                                          |       | 19<br>2<br>1<br>11                | 4           |                 | 41<br>6<br>1                | 31             |        | 59  | 31  |  |
| ein Stallkittel                   | 3<br>1 4 8<br>2<br>16                 | g breiten Gradl<br>ichwarzes Tuch<br>Stild fleine Anöpje<br>"lederne",<br>Zuschnittlohn<br>Machertohn                  | 1     | 22<br>39<br>5<br>3<br>1<br>9      |             | 1               | 6<br>4<br>1<br>9            | 1 ½ {<br>6 ¾ { | 1      | 20  | 711 |  |
| ein grauer Wantel=<br>jact        | 1 1 3 3 4                             | graues Tuch<br>Lbr. Gradl<br>St. Strupfen<br>"Schnallen<br>"tederne Knöpfe<br>Zuschnittschn<br>Rachertohn              |       | 33<br>19<br>3<br>2<br>3<br>1<br>7 | 4           | 1               | 9<br>21<br>9<br>6<br>1<br>7 | 6 71/2         |        | 55  | 51  |  |
| ein haferfad                      | 14 2                                  | f breiten Gradl<br>ftarten Spatat<br>Zuschnittlohn<br>Macherlohn                                                       |       | 22<br>3                           | 2<br>4<br>4 |                 | 38                          | 4              |        | 43  |     |  |

|                                                |                                        | Erforderniß                                                                                  |     |                                     |       |     |                         |                                |     |        |     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|-----|-------------------------|--------------------------------|-----|--------|-----|
| Montur=Stude                                   | Ellen                                  | Tud) oder fonsten                                                                            | p   | Preis<br>r. E<br>Dup                | île   | 4   | Poste<br>sohir          |                                |     | Betrag |     |
|                                                | 1                                      |                                                                                              | ft. | řr.                                 | ht.   | ft. | fr.                     | ħt.                            | ft. | fr.    | ħī. |
| ein Waultornister                              | 1                                      | I br. Gradi<br>Schnallen u. Riemen<br>Zuschnittlohn                                          |     | 19                                  | 4     |     | 9 9                     | 6                              |     |        |     |
| eine Stallbede                                 | 31                                     | Maderlohn<br>I br. Gradl<br>Zusdnittlohn<br>Maderlohn                                        | •   | 19 . 3                              | 4 4 4 | 1   | 8 . 4                   | 2                              | . 1 | 20     | 6   |
| Nr. 1<br>, 2<br>ein Hemd ,, 3<br>im Durschnitt | 318<br>316<br>31<br>31<br>34<br>4      | Leinwand<br>dv.<br>Knöpfe<br>Zufdmittlohn<br>Wackerlohn                                      |     | 20 1                                | 4     | 1   | 5                       | 23                             | 1   | 11     | 63  |
| ein langer Pros<br>fosen:Rock von<br>Tuch      | 21 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0                                                                                            | 1 2 | 45<br>15<br>19<br>5<br>4<br>2<br>34 | 4     | 5   | 1<br>16<br>41<br>5      | 7<br>7<br>31<br>63<br>51<br>51 | 6   | 43     | 11  |
| ein grauer Rod<br>jür den Profos-<br>Jungen    | 2                                      | granes Tuch<br>I br. Gradl<br>St. tleine Knöpje<br>Pr. Haften<br>Zuschnittlohn<br>Macherlohn | 1   | 33<br>19<br>5<br>4<br>2<br>34       | 4     | 4   | 27<br>41<br>5           | 3<br>3½<br>6¾<br>5¼            | 5   | 51     | 61  |
| eine graue Befte                               | 11<br>11<br>10                         |                                                                                              | 1   | 33<br>19<br>5<br>1<br>16            | 4     | 1   | 9<br>24<br>4<br>1<br>16 | 6<br>3<br>11                   |     | 55     | 2   |

#### XII.

# Bewaffnung und Pferdexüstung.

Über die Bewaffunng der Dragoner frühester Zeit wiffen wir nur, daß sie die 1780 Degen, von da ab gerade Korbsäbel in Lederschien sührten, serners Karabiner!) mit Bandoulier und Patrontaschen. Der in einem furzen Lederschuh steckende Karabiner war auf der rechten Seite des Sattels beseist, und der Kolben in der Höhe der Höfte des Reiters durch einen vom vordern Sattelzwiesel ausgehenden, nun den Kolbenhals geschlungenen Lederriemen seitgehalten. Ward der Karabiner aus dem Schuh genommen, so sindet er sich in ganz ähnlicher Weise wie hentsutage auf dem rechten Schenkel ausgesetzt.

Die Pierberüftung war sehr einfach; dentiche Sattel und Ropigestelle, Stangen, deren Balten (1782) sehr lang und rechtwinkelig gebrochen, ipäterhin (1786) aber gerade gewesen. Der Sattel war betleidet mit einer Schabracke, Mantelsack, unter demselben den Zwerchsack und Bistolenholitern.

Bei unserm Regiment finden wir 1782 die Schabracken, Mauteljäck und Seitenteile der Pistolenholftern schwarz mit paillegelder Einzaffung, 1786 rot mit weiß. Die Reitequipage der Diffiziere dagegen scheint sehr reich und prächtig gewesen zu sein und wurde öfters von dem Inhaber bestritten; jo hatten die Pferde der Offiziere des 1742 errichteten Oragoner-Regiments des Reichsposimeisters Fürsten Tazis an den Kopfgestellen Unasten von rot und schwarzer Seide mit Goldfranzen durchschoffen; die Trensenzügel bestanden aus Goldborten. Alle Oragoner hatten hohe Stiefel und weiße Stiefelstußen; die unberittene Manuschaft trug statt der Stiefel Gamaschen, hatte auch Tornister und unterschied sich von der Insanterie nur durch die Rochfarbe.

<sup>1) 21.</sup> Dezember 1723 Detret der Formation des 3. Chebaulegere-Regiments nach dem Status vom 15. Mai 1722. Punt 5. Die Manuschaft behielt die Montur und den Tegen samt Rudpel. Die tauglichen Klütten der Grenadiere famen herüber, die Karabiner und altes übrige im Zeughans Münden.

Nach Einführung des Rumford'schen Systems 1789 und Umwandlung unseres Regiments in ein Chevanlegers-Regiment bestand die Bewassung in 2 Pistolen und einem leichtgekrümmten Korbsäbel in Lederscheibe. Säbel und Kartusche wurden frenzweise en bandouliers getragen.

Die Bierde') hatten bentiche Ropigestelle und ungarische Gattel mit weißer Sattelhaut und ichwarzem Tuchbefat. Die Schabrade von grauem Tudy mit weißer Ginjaffung war nach ungarischem Schnitte, ebenjo ber runde graue Manteljad. Das Bepad infl. Mantel führte die gesamte Ravallerie im Mantelfad und im Zwerchsade, welcher unter erfterem und auf einem Bactfiffen lag. Auf dem Pferde murbe auch Die Fourage mitgenommen, beren Quantitat nach ben Kriegstheatern verschieden gewesen sein wird. Bedenfalls ift 1793 Safer und Ben für 2 Tage anjgepadt worden, was nach der damaligen Gebühr 12 Bfund Sajer und 20 Pjund Ben ansmachte. Seit 1806 find die eifernen Sabelicheiden durchgangig im Gebrauch. Bei der Manuschaft feit 1811 Die unter bem Rollett zu tragende Ruppel mit schmalem Leibriemen 2). Die Stabsoffiziere, welche feit 1800 Ruppeln von Silberborten hatten, legten ebenfalls ben breiten Bund und Die Schließe ab und umgurteten fich mit schmaleren Riemen, benen Gilberborten mit zwei eingewirften blauen Streifen aufgenäht waren. Die Subalternoffiziere trugen Ruppeln von weißladiertem Leder mit weißen Safen und Schnallen wie die Mannichaft, über bem Late zugemacht.

Die Pierdsequipage ) bestand seit 1804 in schartachroten, ungarisch geschnittenen Tuchschabracken und Mantelsäcen, beide mit weißer blau gewürselter Borte eingefast. In der hinteren Eck, bei den Unterossissischabracken der Orffiziere hatten einen besonderen Schnitt, dann eine doppelte Einjassing von Silbervorten, wozu bei jenen des Stads noch silberus 1/16 Ellen lange Franzen famen. In den vorderen und hinteren Ecken glänzte der fursürstliche Namenszug im Lorderern und hinteren Ecken glänzte der fursürstliche Namenszug im Lorderersanz. Die Interimssichabracken, früher grün, wurden jest rot mit einzacher Silbertresse, Borders und Hinterzug ungarisch, das Kopszesschläch deutsch mit weißem Beschläge. Die Sättel waren bis 1806 ungarisch, in welchem Jahren und zwar den 29. Juli die vom Reginnent Bubenhosen 1 vorgeschlagenen unglisch-ungarischen, mit Leder überzogenen, dann mit Unterschlächen und zwar den 29. Juli die vom Reginnent Bubenhosen 1 vorgeschlagenen unglisch-ungarischen, mit Leder überzogenen, dann mit Unterschlächen und zwar den 2000 und der Geren und eine Leder überzogenen, dann mit Unterschlänzten ungarischen, mit Leder überzogenen, dann mit Unterschlänzten und eine Leder überzogenen, dann mit Unterschlänzten und eine Leder und eine der Geren und eine der Geren und eine der Geren der Ger

<sup>1)</sup> Ein Teil ber Dienstpferde war aus ber Moldau, die größere Bahl aus bem Lande.

<sup>2)</sup> Dieje Beranderung fand auch fur bie Difigiere ftatt.

<sup>\*</sup> Durch Berordnung vom 26. Marg. 1803 waren bei der gangen Kaballerie leinene Bierdededen und Schwänme anguichaffen.

<sup>4) 6.</sup> Chevaulegere : Regiment.

lagtiffen und Seitentaschen verschenen die Genehmigung erhielten; seit vieser Zeit wurden die Übergurten nicht mehr zugenestelt, sondern zusgeschnallt !).

Da die Sattelfrage eine jeden Ravalleristen hoch interessierende ist, dürste es gerechtiertigt erscheinen, an dieser Stelle bei der Geschichte des ungarischen Bock sich ausführlicher zu verbreiten.

Der ungarische Bod wurde, wie vorstehend schon erwähnt, 1789 bei ber Armee eingeführt und fällt es auf, daß in ben ftrapagiofen Reldgugen 1793, 1794 und 1795 in dem damaligen fombinierten Chevaulegers-Regiment nur ein einziges Pierd wegen Drudichaden untauglich geworden ift. Es muß allerdings hierbei in Rechnung tommen, daß bas Cordon Spitem, jo ichlimm feine Wirfungen jonit für die Ravallerie waren, bem Reiter auf feinen langen Patronillenritten Die Vorteile Des richtigen forgfältigen Sattelus gelehrt haben mag, auch werben wohl die Pferderuden mehr abgehartet gewesen sein, als dies bei einer andern Bermendungsart der Ravallerie möglich gewesen wäre. Im Widerspruch mit biefen früheren Erfolgen fteht nun aber der Umftand, daß im Felbjuge 1800 das neuerdings tombinierte Chevanlegers Regiment wenige Monate nach dem Berlaffen der Garnifon eine angerordentlich große Rahl gedrudter Bierde im Depot hatte und bod ritt dasjelbe damale noch ben ungarifchen Bod, Modell 1789 2). Bur Erftarung Diefes Umftandes darf angenommen werden, daß, da es damats teine Majchinenarbeit für bergleichen Gegenstände gab, im Laufe ber Beit bei ber Sandarbeit viele Ungleichheiten nuterlaufen find. 3m Jahre 1804 wurden die Gebrechen bes bamaligen Bodes von einer Rommiffion gur Sprache gebracht und liegt uns aus Diefer Beit ein Protofoll unferes (Murpring) Regimentes 3) por, das feinem Wortlaut nach anbei folgen foll:

"Brotofoll.

fo gehalten worden

Freifing, den 27. Januer 1805.

Vermöge höchsten Reseripte vom 61en gegenwärtigen Monats sind dem biesseitigen (Kurpring) Regiment 5 Stud ungarische Sattelbaume

<sup>1)</sup> In dieser Weise ausgerüftet, haben die Chevaulegers europäischen Ruhm erworben.

<sup>2)</sup> Giebe Beilage 1.

<sup>\*)</sup> Interessant ist es, daß unser Regiment damals in Freising garnisonierte. Rach dem Klosterautschungsdetrele vom 13. März 1802 wurden die Räumlichteiten des Neustister Prämonitratenser Alosters (und beutzulage unsere Kasterne) zu einer Kasterne adaptiert. Die neue Kasterne bezog zuerst das Graf Fuggeriche (vom 16. Juli 1804 an Karl Ludwig August, Kurprinz vom Badern) Regiment unter dem Generalmajor von Mezanelli und garnisonierte hier bis zum Jahre 1810.

sugeichieft, zugleich gnädigft anbesohlen worden, jelbe durch eine hiezn eigens zu fommandirende Rommiffion untersinden zu lassen und bierüber Die pflichtmäßigen Bemerkungen abzugeben und mittels Protofoll einzu-Diejer bochiten Unbejehlung zu Folge, wurde von einem bochlöblichen Regiments Rommando nachstehende Rommission zu dieser Unterfuchung unterm bentigem augeordnet, welche nun Folgendes zu bemerten gefiniden: Dag 1. der Cattel Dr. 11) auf den polnifchen Pferden fehr aut liegt, auf ben bentichen bingegen in ber Mitte etwas zu eng ware: bei den Stegen ift die Bemerfung gu machen, daß felbe rudwarts um 1 Boll langer fein durften, weil die Central-Schwere des Mannes gn febr auf die bintere Spite wirfet, wodurch dann öftere Sattelbrude verurfacht werden founten. Was die Zwiefel betrifft, jo find felbe jowohl in Sinficht ihrer Stellung als Bobe jehr gut befunden worden, nur wird bemerkt, bag am vorderen Löffel ein Riemen mit Schnallen gur Aufgichung des Bollijons beffer als ein Bindriemen erachtet wird und am hinteren Löffel ein Loch jur Durchziehung des mittleren Badriemen unftreitig nötig ift, weil hiedurch der Mantelfad fich viel höher anfidmallen läßt, wodurch dann die zwei Schlaufen mit 4 Schräubchen entbehrlich mürden. . . .

- 2. Der Sattel Nr. 2 wurde auf den deutschen Pferden besser als auf den polnischen beinnden, weil die Stege weiter sind, und da jelber übershapt die nämtichen Berhältnisse wie Nr. 1 hat, so dürsten auch die uämtichen Bemerkungen stattssinden, um sindet sich, daß die Zwiese von Nr. 2 von Stammtholz geschnitten und mit eizernen Bändern versiehen, welche also nicht so dauerhait sind, als zene Nr. 1.
  - 3. Cattel Dr. 3 unbranchbar.
- 4. Bei dem Sattel Nr. 4 wurde besunden, daß selber auf deutschen Pferden sehr gut liegt, aber der vordere Zwiesel um 1 1/2 Zoll zu hoch gestellt sei, wodurch die Führung des Pserdes bei seder Wendung gehemnt ist, indem der Zügel an selbigem gesperrt und der Mann bei gesährlichen Sprüngen oder Sturz sieher beschädigt werden müßte")...

Bon Rommiffionewegen."

(Folgen die Unterschriften.)

Auf Grund biefer voransgegangen Proben wurde im März 1805 der Kavallerie ein neues Wobell hinausgegeben, welches allen Anständen abhelsen sollte. Dieses neue Modell kann aber in dem Kriege 1805 nicht entsprochen haben, denn im Inli 1806 (wie schon in Vorstehendem bemerkt) wurde der ungarische Bock bei den Chevaulegers-Regimentern

<sup>1)</sup> Es handelte fich um Proben mit 5 verichiedenen Duftern.

<sup>2)</sup> Giebe Beilage 2.

abgeichafft!) und statt seiner ein englisch-ungarischer Sattel mit gepolsterten Unterlaglissen, der sog. Löffelsattel, eingeführt, welchen die reitende Artillerie bis in die neueste Zeit ritt. Den Löffelsattel ritt nun die dayerische leichte Ravallerie während des Berlaufs der weiteren napoleonischen Kriege?

Die erfte Auregung gur Biedereinführung bes ungarifchen Bodes ging von dem Rommandanten des 1814 errichteten Illanen-Regiments. Major Baron Sedenborff's) aus, welcher behauptete, bag biefer Cattel, wenn richtig aufgepaßt, an jich allen andern vorzuziehen, insbesondere aber für den Waffengebranch des Illanen wegen bes erhöhten feiten Sibes notwendig fei, auch habe diefer Sattel fich in den Feldzügen am besten bewährt. 2118 1818 bas neue Ravallerie-Reglement im Entwurfe aufgestellt wurde, waren die Regiments-Rommandanten und Benerale wieder über den Bock befragt worden und hatten fich faft alle fur benfelben ausgesprochen4). Die Reglement-Rommission verwarf nun ben Löffelsattel vollständig und murde unterm 31. Marg 1818 bie Wiedereinführung des ungarischen Bodes für die leichte Navallerie genehmigt. Beiters famen Reithalftern mit Anebeltrenfen, Die Beitiche an ben Stangengugeln und bas Stirnfreng jur Ginführung. Der Feldmarichall Fürft 23 rebe ließ nun in Ungarn einige Cattelbochidmiger von Brofeffion engagieren, welche in Benedittbeuern eine Berfitätte zu etablieren hatten, wohin von Zeit zu Zeit zu ihrer Information Offiziere und Sattler beorbert wurden. Aber auch dies scheint ben richtigen Bod nicht geliefert gu haben; schon im Jahre 1825 berichteten mehrere Regimenter über den Empjang gang nurichtig geschnitter Bode. 1833 murben beshalb Berinche mit Trachtfiffen gemacht, 1842 auch wieder ein neues Modell eines Bodes ansgegeben, aber die Anftande wurden hiermit nicht beseitigt und ichließlich wurde 1861 der ungariiche Bod zum ameitenmale abgeichafft, den gleichwohl, abgesehen von der national-ungarischen, andere Ravallerien jeht jeit mehr als 100 Jahren ohne Unterbrechung reiten 5).

<sup>4)</sup> Aus einem ipäteren Berichte des Jeldmarichalls Fürften Brede gehl hervor, daß er damale für die Abschaftung des ungarischen Bodes aus dem Grunde eingetreten war, weil es jo schwer sei, gungebaute nugarische Böde zu erhalten, nud damals die bagerische Ausallerie auch mit deutschen Pferden beritten gewesen sei, auf deutsch in ungarischen. Zättel nicht jo gul liegen blieben.

<sup>2)</sup> Giebe Beilage 3.

<sup>3)</sup> Der fpatere Generallieutenant.

<sup>4)</sup> Brede ftimmte jest im Gegenfaß au feinem 1806 abgegebenen Gutachten biefem Urteile bei, weil nun bie gauge leichte Reiterei mit Moldanern beritten fei nnd auf diefen der Bod besser des ergend ein Sattel; auch erschwere der Lössel, iattel den Baffengebrauch.

b) Aussichrlicheres siehe bierüber: "Über die Teilnahme der Kurpfalgbaherischen Ravallerie an den Kriegsereignissen während der Regierung des Kurfürsten Karl

Am 19. Juni 1822 war der weiße Sattelpelz mit einem dunkelsgrünen, 21/2" breiten, ansgezackten Tuchstreisen und der grüne Mantelsjack mit der Regimentsnummer eingeführt worden 1).

Die Offiziere bekamen im gewöhntlichen Dienst schwarze Pelzichabracken mit grünem Tuchbefat, in Gala aber grüne Tuchschabracken nach ungarischem Schuitt mit einer Goldborteneinsassiftigung und dem gefröuten Nameuszug in den hinteren Ecken von Goldstickeri. Die Franzen an den Schabracken des Stabs sielen weg, sie erhielten nun innerhalb der breiten Borte eine schwählere. Anstatt des deutschen Steigbügels kam bei den Chevanlegers den 29. Juni 1827 der ungarische in Gebrauch. Der 1840 eingeführte Überwurf von weißem Schaspelz zum Schuhe des Wantelsads und der auf demselden sessigenalten Steigelschaftete die Tekevanlegers-Regimenter hatten halbgeschäftete dietreichsiche Karabiner im Gebrauche, welche allmählich gegen solche ans der Amberger Fabrit ansgetanscht wurden. Die durch Restript vom 10. Oftober 1839 besohlene Einsührung der Jändhütsgengewehre erstreckte sich ans der Navallerie, doch danerte es sast die zum Jahre 1847, bis diese Bewassening vollständig durchgesührt von.

Gemäß Restript vom 2. April 1848 ist bei den Chevanlegers der Jägerhelm mit Belassung der Seitenspangen, der mit Messing eingesaften Borderschirme und der Haarbüsche eingesührt worden.

Fernershin durch Entschließung vom 7. März 1850 erhielt die ganze Kavallerie Feldtochgeschiere nach preußischen Muster und gemäß Restript vom 3. Juni 1852 jedes Chevanlegers-Regiment eine Maschine zum Anfwassen der Sattelböcken.

Den 22. April 1854 änderte sich die Badung bei den Chevaulegers und enthielt als hauptsächlichte Anderung die, daß die Stiefel anstatt wie bis dahin unter dem Deckel des Mautelsacks, von da ab an der vorderen Seite der Packtasche und der Pistolenhosster und zwar so gepackt werden sollten, daß die Sohlen nach vorwärts, die Stieselspissen answärts und die Stieselspissen answärts und die Stieselspissen

Theodor. Bon Oberft und Brigade-Rommandeur Emil Ritter von Anfander." Bortrag, gehalten in der militärijchen Gesellschaft, München 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Sattelbelg von weißen, rauben Schaffellen, mit Gradl durchaus gefüttert und mit einem dunklegrinen Tuchftreifen (von 21/2" Breite und ausgezacht) eingefaßt; auf beiden Seiten mit ichwarzem Mankleder befegt.

Der Manteljad von eben demielben grünen Tuche wie die Moutur und mit Grad gefüttert; die runden Böden desselden, auf welchen auch die auf rotem Klappenluch ausgeschlagenen Regimentskunumern sich besianden, waren mit demielben roten Tuch passepolitert; der Mantelsad war 2' 4" laug, die runden Böden hatten 71/2" im Jurchmester, der Teckel war 71/2" breit und 1' 111/2" laug.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Beilage 4.

Den 2. April 1860 sind einstweisen bei 2 Chevanlegers-Regimentern Sattelböde neuer Konstruktion genehmigt und den 7. April 1861 diese Ansichaffung auf die übrigen Regimenter ausgedehnt worden. Gemäß Allerhöchster Entschließung vom 8. Juli 1863 legten die Chevanlegers-Regimenter den Karabiner ab, lieserten diese, sowie die Karabinerhaften, großen Bandontiere, Schwungriemen und Karabinerschuhe nehst Miemen ein und waren von da an nur mit einer Kiklose bewassiget.

Laut Allerhöchster Entschließung vom 1. Juli 1869 gelaugte bei den Chevaulegers-Regimentern der Berder-Karabiner, für die Untersoffiziere, Trompeter, Schniede, Sattler und Pioniere die Berder-Pistole zur Einsührung. Der noch jeht im Gebrauch stehende Mauser-Karabiner fam durch Allerhöchste Entschließung vom 17. August 1876, für die Unteroffiziere durch solche vom 13. Juni 1879 der Revolver zur Annahme; lehterer wurde jedoch erst 1882 allgemein eingeführt.

Die jegige Pactordnung datiert vom 24. Dezember 1876. (B.Bl. 54.)

Ctanbarten

Die Standarten waren im Jahre 1724 blan, mit schweren silbernen Bouislous. Die Leibsahne war weiß, mit dem Muttergottesbilde als Patrona Bavariae. Die seit dem Jahre 1741 neuverliehenen Standarten der Kaiserzeit aber trugen auf blanem Grunde den doppelköpsigen schwarzen Reichsadler mit dem blan und weiß gerauteten Herzschild.

Gine Rabinettsordre vom 16. April 1803 bestimmte, daß bei den Chevaulegers-Regimentern die Standarten eessieren und tünftig der Sid der Trene auf den Säbel abgelegt werden solle.

Unterm 7. Januar 1826 erging an das Armee-Kommando ein Rgl. Rabinetissichreiben, die Wiedereinführung der Standarten bei den leichten Navallerie-Regimentern betreffend, welches jolgendermaßen lautete:

"Obgleich der Dieust der seichten Kavallerie im Kriege zunächst die Verausassiung gegeben hat, die Standarten einstefern zu lassen, mit welden die Chewausegers-Regimenter früher, gleich jenen der schweren Kavallerie, versehen waren, so schwint es nus doch bemessen und nühlich, wenn dei jedem der leichten Kavallerie-Regimenter künstig wieder wenigtense eine Standarte gesichte würde, um wesentlich dadurch die Gidesleistung im Einzelnen und im Ganzen erhabener und seierlicher zu machen.

Wir beauftragen demnach Unfer Armee-Kommando, sich über diesen Gegenstand demnächst gutachtlich berichtlich allerunterthänigst zu äußern.

gez. Ludwig."

In der Antwort des Feldmarschalls Brede auf vorstehendes Schreiben, d. d. München 11. Januar 1826, heißt es u. a.:

. . . "Ich muß es sehr unterftühen, daß die Chevaulegers-Regimenter auch ferner im Kriege feine Standarten mehr zu führen haben.

Der in ihrer Bestimmung liegende raiche und ichnelle Angriff, der dadurch häufig erfolgte Andflich; reip. das Mistingen des Angriffs und die darans entstehende angenbieltiche Anstöfing der Linien, die hänfigen Detachirungen, der Vorpostendieust, nicht zu vermeidende liebersälle machen es um so mehr notwendig, sie von der Behauptung und Verteicibigung der Standarten zu entbinden, als ihr Verlust einen unaangenehmen moralischen Eindruck bei diesseitiger Armee und einen guten Eindruck bei der seinblichen machen würde, auch der Verlust sehr oft ohne Verschulden ersolgen, auf die Verwendung des Regiments aber für den ganzen Feldzug sehr nachteilig einwirken müste, wie es die Ersöhrung bei allen Armeen sehrt.

Ueberdieß erscheint mir die Jutheilung einer Standarte für ein Regiment zu 3 Divisionen mit dem Grundsatz, nach welchem eine Division einem Bataillon gleich gehalten ist, insosern ganz unverträglich, als das Regiment zu 3 Divisionen 3 und nicht eine einzige Standarte, und zwar eine per Division, wie bei der übrigen Kavallerie führen sollte.

Geruhen inzwischen Ew. Majestät auf die Sideskeistung auf die Standarte statt jener — durch Allerhöchstes Restript vom 16. April 1803 allerhöchst anbesohlenen — auf den Säbel einen besonderen Bert zu legen, so möchte wohl die Abgade einer Standarte an die Chevaulegers-Regimenter zu diesem Zweck, jedoch mit der Vorschrift einem Anstand unterliegen, diese Standarte in der Kaserne aufzubewahren, jedoch nie in der Fronte des Regiments zu sühren, weil das Führen der Standarten im Allgemeinen bei der leichten Kavallerie nicht räthlich, das Führen einer Standarte von einem Regiment zu I Divisionen mit dieser taktischen Einteilung aber nicht wohl zu vereinbaren ist und ein dritter Junker ersordert wird. . . .

gez. Wrede, Feldmarichall."

Durch Allerhöchste Entschließung vom 6. Mai 1882 haben Se. Majestät der König aufäßlich der am 29. dieses Monats zu seiernden Jubiläen der 4 ättesten baherrischen Regimenter

- 1. die Berleihung von Standarten an die Manen: und Chevaulegere-Regimenter,
- 2. Die Berleihung von Gatular-Standarten-Bandern

- a) für 200 jähriges Bestehen an das 1. Chevaulegers Regiment "vac. Kaiser Alexander von Rußland", und
  - an das 2. Chevaulegere Regiment "Tagis",
- b) für 100 jähriges Bestehen an das 3. Chevaulegers-Regiment "Herzog Maximilian",
  - an das 4. Chevaulegers Megiment "König" und an das 5. Chevaulegers Megiment "Prinz Otto"

Allergnädigst zu beschließen und zu genehmigen geruht, daß an den Standarten nach Maßgabe der von den Regimentern mitgemachten Feldzüge die für lettere gestisteten Ehrenzeichen einschließlich der Kriegsbenkmunze von 1870—71 getragen werden.

In dem Aft "Staudarten" der fgl. Ariegsministerial-Megistratur findet sich eine Bescheinigung unseres Regiments über die im Juni 1882 empfangene Standarte uachstehenden Inhalts:

#### "Schein über

- 1 Standarte nebit Banderoll;
- 1 weiß und blan feibenes Stanbartenband;
- 1 Stanbarten Sutteral;
- 1 Bandoulier für den Standartentrager;
- 1 Uberzug hiezu;
- 2 Standarten Schuhe, wovon je ein Stud am rechten und linken Bügel zu besestigen tommt;
- 1 Gafular : Standartenband (mit Carton);
- 1 Militär = Denkzeichen 1 Urmee = Denkzeichen

mit zugehörigen Bändern;

1 Kriegedenfmunge für 1870-71

1 Badfiite,

welche (Vegenstände das Regiment im Juni richtig erhalten zu haben bescheint.

Freifing, 19. 3nti 1882.

gez. v. Ragel,

Oberfitt. und Reg.-Rommandeur."

# Beilagen.

#### Beilage 1.

Die Bewassung des im Februar 1799 vom Aursürsten Max Joseph errichteten 4. Chebauslegers-Regiments, das sich ganz verschieden von den andern unisormierte und equipierte, bestand in 2 Pistolen und einem breiten Pallasch mit weißem, bei den Dissieren gelbem Korbe. Mannschaft und Offiziere trugen ihn an weißer Schwingluppel in lederner brauner Scheide mit weißem Beschläge. Der Leibriemen der Auppel war breit, bei der Nannschaft mit gelber Schließe und Schnollen, bei den Offizieren nichternem Auppelschlöß, woraus der kursürsliche Nannenszug in Silber vrangte. Die Kupvel wurde über dem Kollett getragen. Bei Ofsizieren und Unterossizieren hing der Stock am oberen Ringe der Sabelscheide.

Die Manuschaft hatte schwarze Kartusche an weißem Baudonlier mit gelbem Beschläge über die linke Schulter häugen, die Offiziere trugen silberne, blau durchwirtte Schärpen um den Leib.

Die Pferderüftung bestand aus schwarzem Lederzeug, das Kopigestell war deutsch mit weißer Hieblette und weißen Schallen, darunter die ungarische Halter mit Ringkößet und den an der linken Pistolenholster augenestelten Andindriemen, die Stangenbalken gerade. Border= und Kinterzeug, ersteres mit Sprungriemen, zierten schwarze Rosetten. Den Sattel decke ein weißer, hinten rechtwinklig geschnittener Schaspelz mit weißer Tucheinschung. Der vierectige Mantelsach rot und ebenso eingesaßt. Die Obergurt hatte keinen Umlaufriemen und war von braunem Leder.

Der Offizier ritt auf einer englischen Pritiche, beren hinterer Rand weiß beschlagen war; die Pistolenholster bette schwarzer Barenpelz. Die kleine, vieredig geschnittene, stabssoffizieren zwei) silberne Borte als Einfassung und in den hinteren Eden ben Namenszug und rotgesütterten Kurhut in Silber. Englisches Kopfgestell: auf Stivn und Nasenbaub weiße Platten, Schnallen von gleichem Metall.

#### Beilage 2.

Un die Zeughaus-Haupt-Direktion. Die unbrauchbaren ungarischen Sättel betr.

Da aus der kommissionellen Untersuchung der von dem Depot des 1. Chevaulegers-Regiments "Kronprinz" als unbrauchbar besundenen uns garischen Sättel hervorgeht, daß das Hauptgebrechen an den Sattelböcken jelbst liege, inzwischen aber auch bei dem Leders und Riemenwerk, den Bistolenholstern, Karadinerschuhen, Taschen, Gurten und sonstigen Bestandstheilen wesentliche Fehler obwalten, die dem Kontratt und Muster entgegen in schlechter Sunlität oder gar undrauchdar, oder sonst ungeeignet, als zu schmal, zu eng, zu schwach z. von den Lieferanten hingegen zum Nachtheil des höchsten Krariums nicht gestattet werden kann, so ertheilen wir unserer Zeughaus-Hautles Trets and under den Auftrag, mit Zuziehung des KriegsTonomierates Frey als Bestellungs-Konnmissärs, dann der sachtundigen Handwertsteute die von dem genannten Depot eingelieferten 116 Sättel noch einnal zur Untersuchung vornehmen und abschätzen zu sassen.

München, 4. Oftober 1806.

#### Beilage 3.

### Mngeige,

wie das f. 3. Chevaulegers-Regiment bei einem Stand von 750 Pferden die neuen Pferds-Equipagen zu ergangen hat. d. d. 1811.

| Beneunung der einzelnen Theile |    |  |  |  |  |   | Auf den<br>Stand von<br>700 Pjerden<br>erforderlich | Hievon im<br>Befiß | Cohin zu<br>beichaffen |      |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|
| Sattelböde                     | _  |  |  |  |  |   | _                                                   | 900                | 383                    | 517  |
| Baar Gatteltaichen .           |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 83                     | 667  |
| Sattelfiffen                   |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 3                      | 747  |
| Schabraten                     |    |  |  |  |  |   |                                                     | 1750               | 649                    | 101  |
| Cattelpelge                    |    |  |  |  |  |   |                                                     | 1                  |                        |      |
| wollene Deden                  |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 383                    | 367  |
| Untergurten                    |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 84                     | 66t  |
| Chergurten                     |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 84                     | 666  |
| Borderzeuge                    |    |  |  |  |  | , |                                                     | 750                | 384                    | 360  |
| Sinterzeuge                    |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 384                    | 360  |
| Ropigeitelle                   |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 83                     | 667  |
| meffingene Blatten .           |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | _                      | 750  |
| Stangen                        |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 89                     | 661  |
| Stangengugel                   |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 83                     | 667  |
| Trenfen mit Webiß .            |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 1372                   | 9679 |
| Trenfengügel                   |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 766                    | _    |
| Baar Steigbügel                |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 89                     | 661  |
| " riemen                       |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 383                    | 367  |
| " Biftolen = Solftern          |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 383                    | 367  |
| " = Bürtel                     |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | _                      | 750  |
| Karabinerichube                |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 71                     | 675  |
| " riemen                       |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 71                     | 679  |
| Siebtetten                     |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 83                     | 667  |
| Rinufetten                     |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | anne.                  | 750  |
| Schwungriemen                  |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 70                     | 680  |
| boppelte Badriemen .           |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 471                    | 279  |
| einfache                       |    |  |  |  |  |   |                                                     | 2250               | 166                    | 2084 |
| Referve=Riemen                 |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                |                        | 750  |
| Mantel = "                     |    |  |  |  |  |   |                                                     | 2250               | 245                    | 2000 |
| Areuz= "                       |    |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 383                    | 367  |
| Reithalftern mit Rieme         | 11 |  |  |  |  |   |                                                     | 750                | 766                    | -    |

|      | Leichte<br>Aavallerie                           |               | dir ein Chevau-<br>legere : Regiment<br>find auf den durch<br>Ariegsmiuisterial<br>restript vom 8. | 3554 bestimmten<br>Formationsstand<br>bon 1060 Perben<br>erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herznals Referbe | commu (5)                                                               |
|------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | spēdisti                                        | 0€            |                                                                                                    | 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 011              | eripseeserjonpsetoefonsoreterioeriseriseriseriseriseriseriseriseriseris |
|      | ពទាំកំពុង                                       |               |                                                                                                    | Phin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                | 1130                                                                    |
|      | urottlodnoloffi&<br>tim letzügrotflodnolof      | Z1114         |                                                                                                    | 295te 1959.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                | 1130                                                                    |
| -    | tim befenftergütztel mit<br>leinen Manteleiemen | 18            |                                                                                                    | Pose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.9              | 11.30                                                                   |
| 1    | nomoismelisi                                    |               |                                                                                                    | 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                | 138                                                                     |
|      | Padtafden mit Meinen<br>Mantelriemen            | Zena          |                                                                                                    | 9502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 11.0                                                                    |
| 1    | dialdienguziel                                  |               |                                                                                                    | 96.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 211                                                                     |
| 9    | usmeirlegüdgist S                               | -             |                                                                                                    | 0001 0001 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1 1                                                                     |
| 2    | lagudgist 3                                     | Baar          |                                                                                                    | <u>8</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96               | - 5                                                                     |
| =    | _                                               |               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | - 2                                                                     |
| =    | пэшэгэйл                                        | -             |                                                                                                    | 19eo Togo Toga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 0.0                                                                     |
| S S  | throgada                                        | -             |                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,              | - 54                                                                    |
| 2    | f. Mr. Platten                                  | _             | -                                                                                                  | - £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94               | 1101                                                                    |
| 0    | Buskrati                                        | _             |                                                                                                    | - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69               | 1034                                                                    |
| 4    | driemen                                         | _             |                                                                                                    | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 36           | 21                                                                      |
| -    | namai zlatni                                    | -             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260              | - 2                                                                     |
| -    | odnibi ve idnibi                                |               |                                                                                                    | - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                | 8 113                                                                   |
| 0    | natherriemen                                    |               |                                                                                                    | restensions for treates is seasonal restension (and protession for the season for the treates) and the treates the treates of | 8                | 210                                                                     |
| 0    | ice Briefen                                     | -             |                                                                                                    | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 9                                                                       |
| 2    | rgueten<br>hugriemen                            |               |                                                                                                    | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 05             | - £                                                                     |
| =    | laujriemen<br>Jangeremen                        | -             |                                                                                                    | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 3              |                                                                         |
| -    | lene Deden                                      | _             |                                                                                                    | 901.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                | i i                                                                     |
| a d  | ofgettelle                                      | 1-0           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8               | - E                                                                     |
| 3    | pletten                                         |               |                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                |                                                                         |
| i ii | lagülanagu                                      | -             |                                                                                                    | 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                | = =                                                                     |
| -    | 1361                                            | 1             |                                                                                                    | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                |                                                                         |
|      | ijidagirajirar ilad                             |               |                                                                                                    | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                | - 6110                                                                  |
|      | beltrenfensügel                                 |               |                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                | 9115                                                                    |
|      | nanificet.                                      |               |                                                                                                    | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                | 811.0                                                                   |
|      | nomoizqui                                       |               |                                                                                                    | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                |                                                                         |
|      | myi D. serr                                     | -             |                                                                                                    | 901 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | - 010                                                                   |
|      | 19gån                                           | Der - Males   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 7                                                                       |
| -    | obhirrian.                                      | -             |                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                         |
| ^    | 1 agieritride                                   | _             |                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 110          | 0516                                                                    |
| -    | ulfåde                                          | The Park Inc. |                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 340              | 91.                                                                     |
| -    | lapsi                                           | -             | -                                                                                                  | - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 10             | 98                                                                      |
|      |                                                 | Mar           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 016 (            |                                                                         |

#### XIII.

# Fferdezucht und Remontierung').

Bierbeaucht.

Während der ersten hälfte des 30 jährigen Krieges hatte die damals sehr zahlreiche dameiliche Rawallerie ihren Pierbebedarf im Lande gesinnden. Der Kürissierer damaliger Zeit bedurfte eines Pierdes von Tragfraft und Ansdauer in dem gleichmäßigen Tempo der Märiche, dagegen genügte ihm bei den außerordentlich einsachen Evolutionen anch ein Pferd von geringer Wendsamteit und Schnelligkeit. Noch geringer waren die Anstorderungen in Bezug auf die Schnelligkeit des Pserdes eines Arquedussers, welcher hanptsächlich der Fenermasse sich bedieute. Das Tragonerpserd vollends durfte nach Waltbussens, Kriegsstuni zu Pferd" nicht nur von teiner besonderen Güte sein, sondern man hielt auch das schlechteite, wenn es nur zu reiten war, sür den Tragoner tüchtig, weil er disweilen in den Fall kam, es siehen lassen zu müssen.

Bon 1632 ab gestaltete sich dieses Berhältnis anders, jedenfalls steht seit, daß von 1639 ab Remontepserde in großer Angahl im Salzburgischen, in Sterreich und Ungarn sin die baperischen Regimenter angesaust worden sind. Gleichwohl wurden auch in Bahern und selbst 1648 immer noch, verhältnismäsig viele Pierde sür die Navallerie angebracht. Es sragt sich allerdings, ob diese Bierde unsern jedigen Begrischen von Reitpserden entsprochen haben würden, worüber die uns aus jener Zeit überkommenen Abbildungen berechtigten Zweisel zulassen.

Während Ofterreich ichon frühe Mittel zur Erzielung eines verebelten Reitpierbes ergriffen hat, icheint bei uns das Interesse an der Zucht bes Reitpierdes bald nach dem Ende des Rittertums abgenommen zu haben. Wenn auch die baherische Pserdezucht seit zwei Jahrhunderten

<sup>1)</sup> Ten Ansjührungen über Pferdezucht und Remontierung ist der Bortrag des herrn Dbersten und Brigade-Kommandeurs Emil Ritter von Ahlander: "Über den Zustand der kurpfalzdamerischen Kavallerie unter Kurfürft Karl Theodor" zu Grunde gelegt.

nicht gerade gurudgegangen ift, fo ift doch gur Erhöhung der Leiftungsfähigfeit des Pferdes lange nichts geschehen und infolge hiervon bas banerijche Pierd den neueren, an ein Kriegsreitpierd gestellten Anforderungen nicht nicht genügend. Bon eigentlichen Gestüten, in welchen Reitpferde gezogen wurden, ift in Altbauern feit Beginn bes 17. 3ahrhunderts mir das herrichaftliche Beitut Schleißheim zu nennen, zu welchem wohl auch Braffelfing gegahlt haben wird. Schon 1608 itanden dort weliche und friesijiche Stuten; Bengite batte Aurjürft Maximilian aus Spanien, Italien und den Niederlanden tommen laffen. noch 62 Mutterituten mit 75 Johlen da, welche aber 1750 auf 30 Stuten mit 70 Johlen reduziert wurden. Bom Anfang des 18. Jahrhunderts an fam noch das Prenfing iche Beitnt in Moos dagn, welches im Beginne des laujenden Jahrhunderts wieder eingegangen ift; es hatte mit grabischen Bengiten und Medlenburger Stuten eine jehr geschätte Rrengung erzielt 1). Mls das Bedürjuis eines Pjerdes von mehr Blut lebhafter hervortrat, wurde im Jahre 1770 das Landgestüt unter Leitung einer Rumulativtommijion gebildet, nachdem ichon 1754 und 1762 Bengite in fleiner Bahl, meift in Solftein, gefauft worden waren. Dasjelbe icheint aber die Hoffnungen nicht erfüllt zu haben, denn 1800 ging es wieder ein und erit 1808 murde es nen errichtet. Die baneriichen Pierde hatten einen ichweren Ropi, furzen Salo, breite Bruft, etwas gesenften Ruden, abichnifiges Rreuz, tiefangesetten Schweif, fleischige Schultern, ftarfe Unterichenfel, furge Jejieln und aute Suje; ben Schritt fordernd, ben Erab egal aber nicht ichnell, den Galopp und die Rarriere ebenfalls jelten ichnell. Im übrigen war bas Bierd genügiam im Antter, aus danernd und geduldig. Es ift dies ficherlich fein Bild eines Reitpferdes und jo muß denn auch Thompion das Bierd geinnden haben, als er jeine Borichlage jur die neuen Heereseinrichtungen dem Aurjuriten Rarl Theodor vorlegte?). Es erichien ibm dringend nötig, Magregeln gur Berbefferung der Pferdegucht in Bang zu bringen und er juchte in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/ Benn man Bayern in seiner seigen Ausdehnung betrachtet, so sind noch weiters aufgugablen: das berrichaftlige Vestitut Robrenfeld (schon 1571), das martgräflich Ausdedi'sie in Triesdorf, das gräßlich Pappenbeim'sige in Kottenstein, Gestüt der Fürstbilichöfe von Eichtkadt, Lichtenan im Spesiart und endlich das Zweibrücker Gestilt, welches durch die französische Revolution dem Lande versoren ging, und von welchem sehr ode Abstenmelinge 1799 noch mit der Zweibrücker Leibgarde in das bentige 4. Chev.-Rat. übergegangen sind.

<sup>9)</sup> Es erichien d. d. München, 15. Septhr. 1784 ein Reftript bes Kurfürsten Rart Theodor, wodurch gur Hebung der Pferdegucht der Befehl erneuert wird, daß

<sup>1.</sup> feine Johlen, ohne Untericied des Beichlechts, vor gurudgelegtem 3. Jahre außer Lande gebracht, auf die Stuten hingegen

ichlechten Qualität ber zur Zucht verwendeten Mntterpferde die Ursache bes ungenfigenden Standes ber Pferdegucht.

Es wurden daher 600 Stuten teils im In-, teils im Austande angekanft, welche mentgeltlich an adelige und gesistliche Stände, wie auch an Bauern unter der Verpflichtung allgegeben werden sollten, sie zur Jucht mit Landgestütsshengiten zu verwenden. Das Fohlen sollte ohne jegliche Beschräntung dem Jüchter gehören, dieser aber verpflichtet sein, im Falle eines ausbrechenden Krieges die Stute oder ein anderes zum Heeresdienst branchbares Pierd zur Verfügung zu stellen.

Sobald diese Einrichtung Boden gesast haben würde, jollte für die Armee fein Pierd im Austande mehr gefanft werden. Die Grundbesiger verhielten sich aber diesem Bersuche gegenüber jehr mistranisch; nur die Halfe jener 600 Stuten konnte siberhampt untergebracht, die übrigen mußten allmählich, so weit sie tanglich waren, in die Armee eingestellt werden.

Die in den Jahren 1795—1807 gemachten Erfahrungen über die sortgesetzte Abnahme der Reitpserde an Güte und Jahl waren in der Folge die Ursache zu der Errichtung des Armecgestütes, welches in Bälde Rejultate brachte, die als böchst günstige bezeichnet werden mußten. Leider wurde es aber aus Ersparnisgründen schon 1826 wieder ausgehoben, ohne daß in der Landespserdezucht nuterdessen ein genügender Ausschwung eingetreten gewesen wäre. Durch diesen Instand der infandlichen Pserdegucht war natürlich die Remontierung der bayerischen Mavallerie seit lange ungünstig beeinslust, indem die Beschäffung der Pserde im Instande der Qualität nach ungenügend war, die Beschäffung im Anse



ohne Ausnahme des Alters die ichen verhängte durchgäugige Sperre auf das Schärifte beibehalten werden jolle.

Benn ein besonderer Gennd jum Berkanj anger Landes, wie bei Stuten Alter, Mängel, Unfruchtbarfeit, und bei Fohlen allzugeringer Binche ze. vorzliegt, jo ist die Genehmigung des Oberftstallmeisterants erforderlich.

<sup>4/</sup> Ms Begirte, in denen verbältnismäßig viese geeignete Stutpferde gefanft wurden, finn Ambeim und Macquarditein bergeichnet. Nach den gewährten Freipkisch milien von den in Aussaude gesauften viele aus Borderösterreich und Schwaden gesommen sein.

<sup>7)</sup> Onrch Aurfürstliches Reifript d. d. Manuheim, 5. Mai 1789 waren der General-Major Graf Ferdinand von Minurci, der Oberit des La Roisefichen Chen.s Ryts. Graf von Tauftire, dann der Hartichier-Nittneister Febr. von Vieregg zu koumissären der Militär-Landesgestülte in Baueru, Renburg, Sulzbach und der oberen Pfalz ernannt worden, und hatten diese die bereits früher bestimmte Anzahl Mutterliuten anzusanien und zu verteisen.

Bereits am 28. Zebruar 1789 war genehmigt worden, daß in Jutunft bei sämtlichen Kavallerie-Regimentern sowohl Stuten als Bafachen als Remonten angenommen, reit, angelauft werden durften.

lande aber immer viel Geld wegführte und doch je nach der politischen Lage nicht als gefichert angesehen werden konnte. Infolge Kriegsministerial-Reifripte vom 26. März 1833 wurde die eigene Pferdezucht ganglich aufgehoben. 3m Jahre 1840 bejahl Ronig Ludwig I. die Errichtung eines Stammgeftutes; eine Rommiffion faufte in ben beften öfterreichischen Militärgestüten 2 Bengfte, 55 Mitterftuten, 4 Bengftund 6 Stutjohlen, welche, um die Summe von 39408 Bulben erhandelt. ben Grund zu bem in Schwajganger feither mit auten Erfolge wirfenden Ctammacftute leaten.

im Rriege.

Bezüglich der Art der Remontierung bei brobender Kriegsgefahr Remontierung hatten fich bei uns noch bis tief in das laufende Jahrhundert hinein die mittelalterlichen Bestimmungen bes Lebensrechtes erhalten. In Mofers Reiche-Fama heißt cs: "Sobald der Aufbott geschiecht, sest sich der Ebelmann auf ein vierfußiges Thier, nimmt ben Speer und rennt baber. Seitdem aber der miles perpetuus anfactommen und der alte Militaring dadurch völlig umgegoffen worden ift, bestehen die Ariegs- und Ritterdienste nur noch in den Ritterpferben, welche die mit Ritterleben begabte Bajallen bei dem Aufbott entweder in natura oder protio gum Dienfte des Lebenherrn zu stellen haben." Als nämlich nach und nach durch die Kontingente der Reichsftadte der burgerliche Stand in der Reiterei fich zeigte, wollte die Ritterichaft vieler Orten die Kriegsbienfte neben diefen nicht mehr leiften. Anfange wurde ihnen nun überlaffen, ob fie perfonlich ausreiten ober ihren Dienst durch gestellte Lebensreiter leiften wollten; später wurden nur die Bierde verlangt. Im 30 jährigen Kriege fand dieje Bestellung von Bilt- und Amtspferben mit Sattel, Baum und Biftolen zu mehreren Dalen ftatt. Da es aber bei ber Geftellung ungleich berging und man fich biefer Bierde nicht mit Effekt bedienen founte, jo tam jtatt der Leistung in natura diejenige in pretio, also in Beftalt einer Stener auf. Diefelbe murbe im 30 jahrigen Rriege auf 150 Bulben, 1702 bei Ansbruch bes ipanischen Erbfolgefrieges und 1741 vor dem öfterreichischen Erbfolgefriege je auf 80 Bulben per Ritterpferd gesetht). Als 1796 ber Rrieg fich tief in das Baterland hincingespielt hatte und vermehrte Defenfionsmagregeln in bas Auge gejagt wurden', jand auch eine Mufterung aller Bilt- und Amtspierde ftatt und das Land wurde in 6 Rantone geteilt, von welchen jeder ein Ravallerie-Regiment beritten zu machen gehabt haben würde. In Berudfichtigung der anzustrebenden Gleichheit der Ansrustung wurde ben

<sup>1)</sup> Bei der Armatur der niederrheinischen und pfälzischen Ravallerie aus Anlag des Lütticher Erefutioneguges und bei Beginn der Repolutionefriege ift von biefem Lebenerechte ein Webrauch nicht gemacht worben, mabricheinlich weil die Babl ber mobil gemachten Bjerde über ben Griedensitand nur wenig binausging.

Lebentragern nabegelegt, daß fie die Bestellung derselben ablosen fonnten. Das Ergebnis von Borbeiprechungen über die Durchführung diefer Magregel zwijchen Bertretern des Hoffriegerates und des Oberlebenhofes ließ jedoch fein gutes Rejultat erwarten und als Ende 1798 die Hufstellung einer starken bayerischen Armee wirklich geplant wurde, erfloß ein Edift, welches von der Gestellung der Lehenpferde in natura wieder abjah, wenn die Ritterlebensbesiger für jedes zu stellende Pferd ben Betrag von 160 Bulben einbezahlen wurden. Dieje Belber hatten in eine besondere Remontierungstaffe zu fließen, aus welcher, soweit fie hinreichte, die Ravallerie Regimenter beritten erhalten wurden 1). Das Editt über die Lebensverhaltniffe vom 7. September 1808 behnte Die Berpflichtung ber Bahlung jener Stener mit 2% Der reinen Lebenseinfünfte auch über Friedenszeiten aus und erft durch Befeg vom 15. Anguft 1828 wurde die aus der alten Zeit abgeleitete Berbindlichfeit zur Bestellung von Lebenspferden und die Ablösungstare ganglich aufgehoben.

Remontierung im Frieben.

In Friedenszeiten mußten die Mittel für die Remontierung aus der jog. Militär-Exigenz, dem Etat, bestritten werden. Wenn Pferde untanglich geworden, jo gingen die Verkanisanträge zum Hofftriegerat, oder wenn eine Revue in Anssicht stand, wurden sie für diese angesammelt. Die Anssunsterung geschah ohne Rücksicht auf einen gewissen Prozentsat?. So musterten z. B. im Jahre 1797

- das 1. Chevaulegere-Regiment bei einem Stande von 210 Pferden 2

aus. — Mit der ersolgenden Genehmigung des Berfauses war die Bewilligung des Antauss des Ersappierdes noch nicht verbunden; es wurde vielmehr gewartet, dis ein größerer Bedars sich augesammelt hatte und die Wittel zum Antause vorhanden waren.

Im Jahre 1789 sindet sich die Anordnung, daß jedes Regiment sich eine Remontierungskaffe von 6000 Gulden durch Manquements au Pferden und die auf solche Beise ersparte Fourage zu bilden babe. Erst aus dem Überzchusse dursten dann von den Regimentern Pferde mirtlich beischafft werden. Wie aus dem Boranstehenden ersichtlich, wurden die Remonten aus dem Austande bezogen und scheint die ganze Remontierung durch zwei jüdische Pferdehändler geschehen zu sein 3. Ans den Kon-

<sup>1)</sup> Die Zahl solcher Ritterpferde betrug damals in dem eigentlichen herzogtum Bayern 586 Stück.

<sup>2)</sup> Giche Beil. 3. Bierdegucht u. Remontg. Rr. 4 u. 6.

A Durch ein Schreiben des Rurfürstlichen Oberkriegs-Rollegiums d. d. München, 20. Juni 1800 an den Otonomie-Direktorial-Rat Ustrich wurden der Lieferant Michel

traften geht hervor, daß für die Hartichiere, die Dragoner- und Reiter-Regimenter ausschließlich norddeutsche Bierde angefauft worden find, wir alfo vor 100 Jahren bezüglich der Beschaffung dieses notwendigen Elements auf demfelben Standpunft waren, auf welchem wir uns heute wieder befinden. Der Preis für ein Hartschier-Remonte war damals auf 190 Bulben, der fur ein Reiters oder Dragouerpferd auf 145 Bulben jestgesett. Erst von 1791 ab, als der Pferdestand in größerem Dage erhöht wurde, griff man auf die Remontierung im Julande, aber immerhin waren, 3. B. 1797, unter den Remonten noch 40% ausländische 1). Der Durchschnitts-Remontepreis war in Diejem Jahre 150 Bulben, wurde aber fur die Dragonerpferde im Spatjahre auf 200 Bulden in maximo erhöht. Bom Jahre 1800 ab bezog die leichte Mavallerie ihre Remonten großenteils ans der Moldan; ein Reffript vom 27. April 1806 führte auf Brund der damals gemachten Erfahrungen au, daß die polnischen Pferde mittlerer Große für die leichte Ravallerie, deutsche Pjerbe aber für die Dragoner-Regimenter fich am zwedmäßigiten erwiesen hatten; daß die Moldauer Pferde nicht uur wohlfeil feien, jondern an

und der Wirt Hernble von Kirchheim bestimmt, die nötigen Tragoners und Reiterpferde zu liefern; für den Preis waren 165 st. per Stüd als Mazimum sestgesept worden. Als Bedingungen der Lieferung galten:

- 1. die Bobe der Bierde foll nicht unter 15 nud nicht über 16 Fauft fein;
- 2. das Alter ioll zwiichen 5 und 8 Jahre fein, wird aber gesehen, daß das Pferd gum Dienste zu gebranchen ift, so kann es auch sonst angenommen werden:
- 3. ce jollen wenigitene 3 Teile Baladen und 1 Teil Stuten jein;
- 4. der Farbe nach jollen es Rappen, Braune und Guchje jein;
- 5. der Lieferant hat 4 Wochen sang zu haften, daß die Pierde weber rupig, noch rändig, herzischechtig, Koller oder Ropper iefen: der Lieferant muß ein gefundes, wohlgebantes, mit guten Augen, fiberhaupt ein gutes mit guten Knochen veriedenes Pierd liefern.
- 19 Unterm 20. April 1791 befahl der Auritivit, daß das 2. Chevaulegere-Regiment (22 Noisée) gleich dem 1. (Leiningen) auf 201, das 3. (Bahl) auf 121 Pierde gleich den übrigen Kavallerie-Regimentern einstweiten umd die auf Weiteres remontiert werden sollte. Die Regimenter durften den Preis von 150 Gulden per Stüd nicht überichreiten, und unser Regiment (Bahl) hatte sich nach und mit Landpierden auf obigen bestimmten Stand al 21 Pierde zu remontieren. Zen 28 Nugust 1798 wurde beschlossen, das das 3. Chevaulegers-Regiment sich, statt wie zuerft verordnet auf 300, nur mehr auf 200 Pierde remontieren sollte und dem 3. Chevaulegers-Regiment bekannt gegeben, so lange allensalis überzühltige Pierde vorhanden wären, den Abgang nicht mehr zu ersesen.

Bom 18. August 1799 datiert das Berbot, ein von einem Offiziere selbst zum Kani angebotenes Pierd als Remonte zu übernehmen, und wurde die Annahme eines jolden Pierdes allen tommaubierenden Offizieren der Kadallerie-Regimenter vom Hoftigarett unterfagt.

Starfe und Ausbauer jowohl, als an Schnelligfeit und Beweglichfeit bie intanbifchen Bierbe weit übertrafen 1).

Die Remontierung mit polnischen Pferden dürfte übrigens schon langer im Gebranch gewesen sein, denn schon 1790 werden ausgemusterte Pferde als "Bolladen" bezeichnet. Innerhald der Regimenter scheint in jener Zeit die Haufarde der Pferde für die Bertellung der Remonten maßgebend gewesen zu sein So hatte z. B. 1790 bei dem Leiningen schen Chevaulegers-Regiment die Leid-Estadron ansichtließlich Schimmel, die Oberstensesstadron Füchse und helle Braune, die Obersteinenants-Estadron schwarzstraume Pferde, die Majors-Estadron Rappen und Schwarzstraume?).

Das Armeegestüt, durch Restript vom 10. Februar 1826 ansgehoben, reduzierte sich auf die Haltung der bloß zur Bemeierung seiner Güter notwendigen 250 Öefonomiepserde und bildete sich in der Art als Militärschlenhöie, daß diese teils durch eigene Benutung siemer Todonomiepserde zur Rachzucht, teils durch Anfaus zunger Pserde und Fohlen aus dem Lande, eine solche Jahl von 1 dis 5 Jahren unterhalten, um wenigstens in der Folge sährlich 300 gute Kawalleriepserde zum Kormatpreis von 220 Gulden an die Armee abgeben zu können.

Gemäß Allerhöchsten Signats vom 17. September 1843 verjügte der König die Trennung des allgemeinen Landgestüts vom Dberststallmeisterstab, gab ihm eine militärische Leitung und Ginrichtung und stellte dasselbe samt dem mit ihm zu verbindenden Stamugestüte nuter die Leitung des R. Staatsministerinms des Innern.

Durch Allerhöchste Entschließung vom 13. Februar 1872 wurde die Remonte-Inspektion errichtet, durch ebensolche vom 14. September 1876 kam das Pserdeaushebungs-Reglement für das Königreich Bayern zur Einsührung und unterm 20. Juni 1877 wurde das nene Reglement über die Remontierung der Urmee genehmigt.

<sup>9)</sup> Durch Armeecorps Bejehl vom 22. Juli 1814 wurden bei den 6. Chevanslegers-Regimentern für nachstehende Chargen die beigeiehten Pferde bestimmt.

| 1. | Chevauleger | &-Megiment | Juche ohne Beichen | Schimmel    | Lichtbraun  |
|----|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2. | **          |            | Falbe              | Rappe       | Schimmel    |
| 3. | **          | "          | Schimmel           | Lichtbraun  | Duntelfuchs |
| 4. |             | **         | Buche mit Blaffe   | Schimmel    | Lichtbraun  |
| 5. | ,,          | **         | Rotichimmel        | Dunkelbrann | Fuchs       |
| 6. | **          | **         | Schede             | Lichtbraun  | Rappe.      |

<sup>3)</sup> Das Allerhöchte Reftript vom 27. April 1806 verfügte, jänutiche Chevaulegere-Regimenter mit Polladen zu remontieren. Der Armeebeicht vom 15. April 1806 jepte den Pferdeftand eines jeden Kavallerie-Regimentes auf 660, fofin per Eskadron auf 110 Pferde fest.

# Beilagen.

#### Rongepts-Protokolle des St. Reichsarchives München.

#### Beilage 1.

Un bas Fürft Sobengollerifche Draganer Hgt.

Demnach Wür zu wissen nöthig, wieviel bei Unserm Euch guadigit aus vertrauten Dragoner Regiment untaugliche Pferd, nud in was die Untaugslichtet besteht, sich bezeigen, also besehlten Wür euch hiemit gnädigst sogleich zu verordnen, daß vom Compagnic zu Compagnic hierüber eine Anzeig versaßt. Wie auch sowohl der Wann, der das Pferd in seinem Gebrauch und versehen hat, benambset und beigesetzt, also auch das Pferd der Untauglichsteit und Ausschensbalter beschreieben, sohin vorgemerkt und dennichst so das es sein kann, die völlige Anzeig des Regiments eingesendet werden solle.

Den 4. Mai.

#### Beilage 2.

Ordonnang an das Fürst Hohenzollerische Dragonerregiment.

1744

1740

Dennach mittl. der von dem Rays. General Kriegs Commissariat untern 2%, jüngst adgetvichenen Monats gethaner Angaig vor das Kanjerl. Fürst von Hobenzollerische Dragoner Regt. die 11. de. Wits. nacher Sachjen Meiningen 146 Stüd Remonte Pierdt yberliejert werden wollen, also würdt ein solches gedachten Regiment mit dem Besell hiemit nachrichtlich bedeuttet daß selbiges zur Nebernehmung obgemester Pierde ein pserd verständiger Ober-Offizier nebst dem hierzu nöchigen Commando ans bestimmten Tag ohnsehlbar eintresses zu machen von Regts. wegen anordnen, die Pserd hernehmen, sodann wie es geschehen, gleich den allergehorsamsten Bericht auhero erstätten solle.

Grantfurt, ben 2. Marty 1744.

#### Beilage 3.

#### Description

über Diejenigen Remontepjerde, welche zu dem hohenzollerischen Tragoners-Regiment unter nachstehenden Daten geliefert murben.

Bom 30, 6. bis 31, 7, 1757.1)

Den 30. 6. murben geliefert:

<sup>1)</sup> Aus diesem Alt wurde nur die Leib: und Obriftwachtmeister-Nompagnie abgeschrieben.

jur Leib Comp. eine 6 fahr. Rapp-Stute mit ein wenig weiß geworbenen Saaren an ber Stirn; fonft ohne Zeichen.

gur Obft. Bachtm. Comp. ein 3 jahriger Rapp mit einem großen Stern, bann am hintern finten Jug bis über bie Teffel weiß.

Den 3. 7. wurde geliefert:

gur Leib Compagnie eine 7jähr, schwarzbraune Stute, mit einem Efelmaul, fouft ohne Zeichen.

Den 13. 7, zur Obrift Bachtm. Comp. ein 6 jähriger Rapp-Ballach ohne Beichen.

Den 27. 7. zur Leib. Compag. ein 4 jahriger Rapp. Wallach mit einem Stern an der Stirn, dann ift hie und da etwas weißes Haar eingeworfen; soult ohne Zeichen.

#### Beilage 4.

## Description

über diejenigen Dienstpferde, welche bei dem Hochenzoller. Drag. Regt. Alters oder anderer Mangel halber auszumustern und au den Meistbietenden zu verfausen kommen.

München, 26. 11. 1757.1)

Leib = Compagnie.

Jojeph Knifers Sjähriger Rapp. Ballach ohne Beichen; ift ein Kopper und auf ben vorbern Suffen nichts nut zum reiten.

Den 26. 11. verfauft worben um 16 fl.

Cbrift - Bachtmeifter Compagnic.

B. Mayerhausers 14 jahr. Rapp : Ballach, mit einem Blümerl auf der Stirn, an den vordern Jugen weiß.

Berfanft um 31 fl.

Joseph Schwarzmeiers 7 jährige schwarzbraune Stute ohne Zeichen, rach auf allen 4 Fugen.

Berfauft um 32 ft.

Regiments = Rommandant Carl Graf v. Minucci.

## Aften der R. Rriegsminiferial-Regiftratur in Munden.

1808 Beilage 5. Abidrift.

M. 3. A.

Nachdem bei den fämmtlichen Caballerie-Regimentern und bei dem Juhrwefens Bataillon öfters der Jall eintrifft, daß Stuten fohlen, fo wird hiemit als norm festgesett, daß

1/ Diefem Afte wurde nur die Leib- und Chriftwachtmeister-Rompagnie ent-

- a) Wenn eine Stute gesohlt hat, solche in dem ersten Monate nebst der Haber-ration ein Futtermäßl, reip. auch eine ration geschrotene Gerste tägl. in's Getrante, und jum Jutter annehen erhalten solle;
- b) daß während ben ersten dren Monaten und resp. bis zu dem Tage des Wogangs der Stute mit Fohlen nach Rothensels eine doppelte seichte zeu- und Strohration veradreicht werden dürse, welches lehteres um so nöthiger ist, als das koblen beständig auf der Stren liegen und stehen mich.
- c) Da übrigens der Weidgang den Stutten und Hohlen besonders gejund und zuträglich ist, so wollen wir, daß die nicht dahier garnisonirenden
  Cavallerie Regimenter sich nit den einschlägigen Magistraten, oder sonstigen Tres «Vorständen benehmen, ob in diesem Behyfe nicht ein bestimmter Grassplat unentgeltlich, oder gegen ein jährliches billiges Pachtgeld erhalten werden könnte; sollte dies nicht geschehen können, so ist zu trachten, von einem Privaten eine gutgelegene, mit gutem Gras bewachsene Wiese in Stift nehmen zu können, worsiber aecorde abzuschließen und zur allerhöchsten gratissication einzusenden sind; das dahier garnisonirende I. Dragoner » Regiment aber, sowie das Inhrwesens Bataillon haben sich wegen eines geeigneten Weideplates lediglich mit dem Ariegs «Ceconomic Nath Frey zu benehmen.
- d) In Betreff ber Stallerziehung wird daben uoch besonbers bemerkt, daß ben jedem Regimente die sangende Stuten, deren hintere Küße unselschlagen sein muffen, bessere und sicherer in einem Stalle beisammen, als in vielertei Ställen unter den andern Dienstpierden vertheilt stehen, theils wegen der bestänligen Unruhe der Dienstpierden, wegen den Tritten und Schlägen dieser gegen die unachtsamen Füllen, theils auch, damit diese letzteren sich sowohl in als außer dem Stalle durch Springen ze. weniger schaden sonn noch nommt, daß fie sämmtl. gleicher gewartet, behandelt und beobachtet werden können;
- e) Daß diesem Stalle alsbann ans den alten gedienten Cavalleriften ein guter Pierdewärter als Aorsteher zu geben fen, der für die Mutterstuten und Vollen für ihre Wartung und Plege, Bewegung und Ruhe zu sorgen hat, bis die Fohlen nach Nothensels abgehen, wohin derselbe sie auch zu begleiten hat;
- f) daß hiezu womöglich ein Stall gewählt werden solle, der an einem eingemachten Hof- oder Grasplat ftoßt, worauf sich die Johlen, ohne Schaden zu nehmen, herumtummeln könnten.
- g) Daß den Halfterketten der Mutterstuten, die aus Mangel au Raum teine so große eingemachte Stände bekommen können, um unangebunden darin iven herumzugehen, die uöthigen Halfterhölzer angemacht werden müssen, welches außerdem leicht geschieht. Ein solches Holz, daß an jedem Enden Turchschiedung der Kette beim Umwickeln in der Mitte eine längliche, 11/1, 30ll große Hinung hat, muß 18 30ll lang, 1 dis 11/1. 30ll start, und von hartem Holz achte oder sechstellig versertigt werden.

b) Die commandirende officiers der Cavallerie-Regtr. und des Fuhrsweien-Bataillons werden diesfalls die geeigneten Verfügungen treffen und überhaupt alle Beobachtungs-Regeln dei Erziehung der Fohlen in Aussübung zu bringen wissen.

Endlich befehlen Bir

i) daß wenn bei einem Regimente ze. mehrere tragende Stuten sind, die Abgade der Fohlen in das Aothenseizer Gestütt dergestalt vorgenommen werde, daß diese zusammen, und zwar erst dann, wenn das jüngste Fohlen dren Monate alt sein wird, in das Gestüt transportirt, und damit diese Thiere leichter sortgebracht werden können, die Mutterstuten mit und nach der Abgade wieder zurückgesicht werden sollen.

Belches Wir unserem Artillerie Megte, zur Anweisung des Inhrwesen Bataillons hiermin zur Nachricht eröffnen.

München, ben 14. 3nny 1808.

v. Triva. Anf Igl. Allerh. Befehl Langlois.

Beilage 6.

1×20

Staats Winifterium der Armee

Mn

das Ober-Administrativ Rollegium der Armec.

Temfelben wird die im enbrizirten Betreffe unterm heutigen an die bestehenden General und Norps-Rommandos ergangene allerhöchste Entschließung in Abschrift zur Nachricht bekannt gemacht.

München, den 21. Juny 1820.

Anj & R. Majestat allerhöchsten Befehl (B. v. Triva.

Den Pferdestand ben den Navallerie Regimentern resp. die Pferdes Ausmusterungen betr.

Durch den Minister Der General Secretaire F. v. heppenstein.

Abidrift.

M. J. A.

Aus den eingehenden Rapporten, Tabellen und Bersteigerungs Atten erfeben Wir immer mehr, daß eine große Jahl Dienstepferde als untanglich ausgemustert wird, welche mit dem Alter, Zugang und der Dienstleistung solcher Pferde oft im grellften Wisberhaltniffe steht.

Wir muffen daraus nothwendig auf eine vernachtäffigte Sorgialt in ftrenger Handhalbung der in dem nenen vrovisorisch zur Einübung binausgegebenen lithographirten Navallerie-Exergier-Reglement enthaltenen Borschriften für die Behandlung der Dienstpierde schließen, ober wohl gar ein, die Wichtigkeit des Gegenstandes nicht beachtendes, zu oberstächtliches und gleidgültiges Berjahren bei dem Ausmusterungs Geschäfte der Pjerde muthuraßen. Zur Klowendung solder, den Tienst Unserer Kavallerie, und das Interesse Unserer Militair-Kasse benachtheiligenden Berhältnisse, sinden wir Uns demnach allergnödigst veraulaßt, solgendes zu verordnen.

## I.

In Begiehung auf Die Behandlung ber Dienftpferbe.

- 1) Die Eskadrons Kommandanten bleiben verantwortlich für den Zustand und für die Brauchdarteit der Dieustpierde ihrer Eskadronen; sie haben durch strenge Aussicht alle in der Im Abtheilung des nenen Kavallerie "Reglements rüdfüchtlich der Behandlung, Wart und Psiege, dann passender Schonung der Dienstriede vorgeschriebenen Bestimmungen pimttlicht und nachdrüdlicht zu handhaben, und nichts zu versäumen, was zur längeren Erhaltung der Pserde sür den Dienst nur immer beitragen kann.
- 2) Die Staabsoffigiere, und insbefondere die Cefonomie-Kommissionen haben zu Erreichung dieses Zweckes mit aller Sorgfalt auf das Thätiaste mitzuwirfen.
- 3) Den Regiments Kommandanten bleibt es aber eine ihrer vorzüglichften Pflichten, auf die zwecknäßige Behandlung der Pferde im Regimente mit Strenge zu halten; fie haben öfters, durch unvorgeschene Bistationen im Stalle, und durch andere Juspizirungen, sich selbst von der richtigen Beobachtung der bestehenden Borschriften, und von dem Zustande der Pferde zu überzeugen; und sie sollen die Gesundheits- und Beschlägsvisitationen der Pferde, welche von dem Jourhabenden Stadsossissier mit Zuziehung des Regiments-Pferde-Arztes zu vollziehen sind, der Art aucrobnen, daß, wenn usch besondere Hölle ein öfteres Bistitren erheisigen, in seder Woche alle Estadrons-Pferde des Regiments wenigstens einmal genau durchgemustert werden.
- 4) Besondere Ausmerksaufeit wird in Behandlung der Dienstpierde auf der Bahn, und auf dem Egerzierplage ersordert, indem aus einem zu übermäßigen Anstrengen, oder einer zu östern Wiederholung der alle Kräfte des Thieres in Anspruch nehmenden Wangarten ein unsansbleibliches Eftropiren ersolgen muß.

Dem nämlichen Ruin unterliegen aber auch die Pjerbe, wenn ihnen zu wenig Bewegung gegeben wird, fie also zu viel in bem Stalle behalten werben.

Es follen baber die in dem neuen Kavallerie-Exerzier-Reglement enthaltenen Borschriften über die den Dienstuferden zu gebende Bewegung auf das Genaueste besolgt werden.

#### H.

Bon der Bestätigung des Abgangs umftehender Bierde.

5) Benn ein Pferd umfteht, fo haben bie Regiments : Nommandanten nicht blos die bisher vorgeschriebene Section anguordnen, und die Kommissions und Pferbeärztlichen Zeugnisse über ben Befund bes gesallenen Pferbes ausnehmen zu lassen, sondern auch das, was mit dem Thiere etwa srüher vorgegangen, und muthmaßlich eine Mitoder wohl gar die Handtriache der herbeigeführten Krantheit oder des Todes selbst sein tonute, jorgiältigit untersuchen zu lassen, um nach Umständen mit aller Streuge gegen die Jehleuben einschreiten au tonnen.

#### III.

#### Bon ber Ausmufterung im Allgemeinen.

6) In der Regel sollen künftig bei einem Regimente die Pferde Ausmusterungen nur einmal des Jahres, und zwar zur Zeit, wann der Brigade-General das Regiment inspizirt, statt haben. Die Pferde, welche zu jener Zeit Gebrechen halber als dienstuntanglich gemeldet worden sind, hat sich der Regiments-Kommandant alsdann wieder-holt vorsühren, und die wirklich unbrauchdaren mit Beiziehung des Regiments-Pferde-Arzies durch die Setonomie-Kommission, unter Beschreibung der Mängel, in einen Grundbuchs-Extratt verzeichnen zu lassen, und dies schriftliche Ansnahme dem inspizirenden Brigade-General zu überzeichen.

Das Brigade Rommando hat nach Befund gemäß ben weiter unten folgenden Beftimmungen ben Berfauf burch öffentliche Berfteigerungen ohne weiteres anzuordnen; jedoch bie Anzeige bavon dem Divijione Rommando mittele der Infpizirunge Relation zu machen. 7) In Fallen wo die Bahl ber von einem Regiment gur Unsmufterung porgetommenen Bierbe fehr auffällt, ober die angegebenen Gebrechen einer und berfelben Gattung bei einem Regimente gu hanfig borfommen, welches auf eine zwedwidrige Aumendung ber bestehenden Borfdriften von Geite ber Dienftes- ober Cauitate Behörden ichließen lagt, bleibt es dem Divifions : Rommando, ober auf beffen berichtlichen Antrag dem General - Rommando überlaffen, eine nabere Unterfuchung ber bieje lebel berbenjührenden Urfachen eintreten zu laffen, ju welchem Bwede aledann bas Divifions Rommando, unter Bugiehung bes Oberpferbeargtes ber Urmee, ober eines naber befindlichen Bferde = Argtes von einem andern Regiment oder eines Experten aus dem Bivil Stande, Die höhere Bifitation und Infpizirung der Pferde bes betreffenden Regimente vorzunehmen bat.

#### IV.

Bestimmungen für die Ausumsterung und Abichaffung der Pferde.

8) Bur Ausmusterung und jum Berkauf eignen fich nur biejenigen Pferbe, welche mit folgenden Gebrechen behaftet find:

"offene ober ftintenbe Schaben

wenn alle Berfuche der Seilung ohne Erfolg geblieben find, ober gu erweifen ift, bag bie gur Gerstellung bes Thieres erforderlichen Koften ben Berth besfelben überfteigen wurden. "Brüche und , wenn sie groß und unheitbar sind. "Gliedschwämme ...Schwund ...

"Spath

" Leisten

wenn die Bferde deswegen frumm find, und die inbigirten Mittel in ber Anwendung fruchtlos geblieben.

"Schaale "Ringbein

"Dampf im hoben Grabe,

"Areuglahme,

"gangliche Blindheit auf beiden Mugen,

"gangliche Steifigfeit".

- 9) Bur Ausmufterung und jum Bertilgen eignen fich jene Pferbe, welche "mit unbeilbarem Koller,
  - "mit unheilbarem Burm, und

"mit unheilbarem Rot behaftet find".

10) Die mit verdächtigen Drufen vorfommenden Pferde burfen nicht ausgemmitert und vertauft werden, in jo tange diese Krantheit nicht völlig geheilet, und durch längere Beobachtung des Thieres jede Gezichn der Ansteadung und Berbreitung des lebels volltommen versichmunden ift.

Sind die vorgeschriebenen und augewendeten Mittel ohne Erfolg gebtieben, und ist die Krantseit in Rop oder unheilbaren Wurun übergegangen, so sind sotche Pferde gleichfalls jum Bertilgen auszumussern.

- 11) Neber diejenigen Pferde, welche mit andern hier nicht genannten Gebrechen behaftet find, und bei der Anspizirung eines Regiments zum Ausnussiern vorgestellt werden, haben die Brigade-Generale nach vorgenommener Beaugenscheinigung gutachtlichen Bericht zu erstatten, welcher im Dienstwege zu Unserer allerhöchsten Entschließung einz zubefördern ist.
- 12) Außer der Musterung durfen nur diejenigen Pferde abgeschafft und vertilgt werden, welche jenen Mängeln unterliegen, die im § 9 et 10 deren Bertilgung bestimmen.

Die Brigade Rommandos tonnen dagn ben Regimentern im Berlauf bes Jahres auf jede Anzeige die Genehmigung ertheilen.

Die Sections Prototolle über folde Pierbe find, ben bestehenden Borichriften gemäß, wie bisher ben Abgangs-Berzeichniffen anzulegen.

- 1:i) Auf die nämliche Beise durch anch anfter der Musterungszeit durch Bertauf in Abgang gebracht werden jene Pjerde, welche in der Zwischenzeit von einer Juspizirung zur andern ganz erblinden.
- 14) Einäugige Bierde, welche feine der bereits vorgetragenen jur Ausmufterung qualifigirenden Gebrechen haben, dürfen nicht berkauft werden, sondern sind ju Ordonnang-Ritten oder jum Retruten-Unterricht zu gebrauchen; oder ben sonst passenden Rorperbau zur

Abgabe an das Armee- Juhrwesen in Antrag zu bringen, insoferne der Garnisons Ort des lettern, oder einer Abtheilung desselben von jenem des Kavallerie-Regiments nicht zu weit entlegen ist.

15) Alle jene mangelhaften Pferde, welche in den Regimentern vorkommen, und bei denen noch die geringste Muthmaßung einer Herfellung vorwaltet, oder mit welchen noch nicht alle für den Infland indizirten Heilmittel versucht worden sind, dürsen nicht ausgemustert und zur Abischaftung in Borischag gebracht werden.

#### V.

#### Borfdriften für den Bertauf der Bferde.

- 16) Der Vertauf der Pferde soll bei den Regimentern durch die Detonomics Kommissionen im Wege öffentlicher Versteigerung geschehen. Der Tag der Bersteigerung muß vorher zweimal, in den von dem Volke am häusigsten gelesen werdenden öffentlichen Blättern des Garnisonse Ortes selbit, oder der Umgegend, wo der Vertauf geschieht, bekannt gemacht worden sein.
- 17) Jedes jolches zu verfausende Pierd soll vor der Berfteigerung mit einem Ansmusserungszeichen an der rechten Halsseite gebrannt werden. Das Bersteigerungs-Protofoll muß die Bemerkung des geschehenen Aufbrennens dieses Zeichens wörtlich enthalten.

Dies Ausmusterungs-Zeichen joll in einem Zirkelbrand von drei Joll im Durchmesser, das Brandeisen mit einer Fläche von drei Linien bestehen.

Die Zenghaus Saupt Direction ist angewiesen, jedes Kavalleric Regiment und das Armee-Juhrwesen mit einem solchen Brandeisen zu verseben.

18) Keinem Sffizier oder anderm im Militär-Berbande stehendem Individuum, dem die Haltung von Pierden für den Dieust obliegt, ist es erlaubt, ein solches mit einem Ausmusterungs Brandzeichen verjehenes Pierd durch Nans oder Tausch an sich zu bringen.

Die Cekonomie Kommissionen und Behörden, welche mit der periodischen Musterung der Offizierspierde den bestehenden Berordenungen gemäß beaustragt sind, haben die Fortichassung ischer Pierde, weum deren je bei einem Fourage beziehenden Individuum angetrossen werden, ohne Rücksicht unter eigener Haltung und Berantwortung zu versügen, indem ein zum gemeinen Reiterdienst undrauchdar gewordenes, durch die Borgefehten als solches anerkanntes Pierd, keinem Tienst in der Armee mehr genügen, darauf also anch unter keinem Borvand mehr ein Fourage Bezug passiren kann.

#### VI.

Die bestehenden Borjchriften über Einsendung der Ansmusterungs- und und Bersteigerungs Atten sind durch gegenwärtige Berordnung nicht aufgehoben, sondern behalten serner ihre Anwendung. Auch hat es bei den gegebenen besonderen Bestimmungen sein Bersbleiben, daß jene Borschristen des provisorischen Exercier Reglements zur Zeit noch nicht vollziehen zu lassen sind, deren Anvendung mit mehr Ausgaben für das Verar verbunden sein würde, wie dieß z. B. wegen des Streustroß nach der Stallordung der Hall wäre.

#### VII

Unser General Kommando München hat diese Berordnung an sämmtliche ihm untergeordnete Truppen aller Wassengattungen geeignet auszuschreiten; die Tivisionse, Brigades und Regimentse Kommandanten zu deren genauesten Besolzung anzuweisen, und seiner Seits auf den pünktlichen Bollzug dersielben nachdrücklichsit zu wachen.

München, ben 21. Juny 1820.

An die bestehenden General= und Corps Commandos also ergangen.

#### XIV.

# Grgänzung der Mannschaften. Die Unteroffiziere. Das Offiziercorps. Verpflegung und Gebühren.

Erganzung ber Mannichaften

Die Ergänzung der Maunichaften geschach teils durch Werbung, teils durch eine Art von Aushehung 1). Die Werbungen wurden mit einer Mischung von List und Gewalt betrieben, welchen Vorgang ein Augenzeuge (Ingolstadt 1795) solgendermaßen beschreibt?):

"Die freiwilligen Berbungen geschahen entweder an Sonn- und Feiertagen, Kirchweihen, oder an Warft- oder Schrannentagen, furzimmer dann, wenn sich viele Menschen versammelten.

Boraus ging ein Fourier mit einem offenen Schreiben, welches von Zeit zu Zeit, nachdem zuvor ein Tambour appelirt hatte, abgelesen wurde und darthat, daß die gegenwärtige Werbung mit Erlaubnis St. Kursirist. Durchlaucht geschehe, zugleich aber auch die verschiedenen Bedingnisse der Werbung enthielt. Unmittelvar darauf solgte ein als Hanswurzt verkleideter Soldat, der einen mit einem weißen Tuche bedeckten Teller trug, auf welchem sich lauter ganz neue bayerische Thaler besanden, die er immer mit allerhand lustigen Ginfällen den umstechenden jungen Vurschen aufzubrängen suchte. An seiner Seite war ein als Bauernburziche maskirter Soldat, welcher einen Militärhut mit Feder-

<sup>1)</sup> Schreiben des Kurfürsten an dem Fürsten von Hohenzollern vom 11. Seht. 1734: Demnach Bür guddigft resolviret, Univer sambentlichen Cavallerie-Regimenter noch mit einer Compagnie, mithin jedes auf 10 deren augmentiren zu lassen, als besehden Bür Ench hiemit guddigft, die sodalbige Order zu stellen, daß wann die bisherigen 9 Compagnien vom Bachtmeister an auf 71 Mann complet sein werden mit der Berbung continuirt und also die 10se in sauter ledigen, jungen, auschnlichen Leuten angeworden werden solle. Begen der benöthigten Oberossigiers, sowie Berschaffung der Montur wird das Wöthige ebensalls versägt werden.

<sup>1) &</sup>quot;Ueber den Zustand der churpfalzbagerischen Kavallerie unter Churfürst Karl Theodor" von Oberst und Brigade-Commandeur Emil Mitter von Ahlander.

buich geziert auf dem Ropfe hatte und anzeigen follte, als ware er foeben Solbat geworden. Rebenbei murbe eine große Ranne mit Bier und Glaier getragen, aus welchen ber Harleguin, sowie ber sein sollende Refrut vielfach auf bas Bohl bes Solbatenftandes den Umitchenben gutranten. Der Sarleguin, welcher fich betrunten ftellte, es manchmal auch mobl fein mochte, ließ fich öftere gefliffentlich nieberfallen, moburch, wie sehr natürlich war, die neuen Thaler weit umber in die Runde zur Erde fielen, wobei jest wohl aufgesehen wurde, ob einer von den umitehenden Burichen einen folden Thaler aufhob. Behe dem, der es entweder aus Gefälligfeit oder Unvorsichtigfeit unternahm, einen ber Thaler nur angurühren oder mit einem jener Beiden zu trinfen, oder gar zu gebulben, baß ihm von bem Refruten ber Sut gufgeiest wurde - er mußte Solbat fein, ohne daß eine Gulfe von irgend einer Stelle ihm geworden mare. Die gange Romodie murbe von 4 mit Ober- und Untergewehr bewaffneten Soldgten, welche ein Viereck bildeten, umgeben und in jum Speftatel ber lieben Gaffeniugend burch alle Strafen ber Stadt aczogen 1)."

Alle Armeen der damaligen Zeit mußten die Erfahrung machen, daß die Werbetrommel schlimme Elemente nach sich zog, viel schlimmer aber als die Werbung wirfte die in Bayern üblich gewordene Waßnahme, das Wilitär als Zuchtanstalt für solche Bursche zu gebrauchen, welche der Gesellschaft zur Last waren oder sich ihr wohl gar seindlich gegenüblich ertellschaft hatten.

Die Kavallerie war bei der Refrutierung viel beffer daran als die Infanterie; sie empfing weder die sog. Landkapitulanten, noch aus Strase ad militiam verurteilte Leute, gleichwohl kann nicht bezweiselt werden, daß die Eigenschaften, welche in der Masse der Armee vorwalteten, auch auf die berittenen Truppen einen tiesen Einsluß übten.

Bis zum Jahre 1788 2) bestand die Mannschaft der Kavallerie ausschließlich ans obligaten Leuten, d. h. aus Mannschaften, welche nicht für eine beschränkte, sondern für Lebenszeit kapituliert hatten. Im September diese Jahres wurde unter dem Einstusse Thompsond auch für die Kavallerie eine 10 jährige Kapitulation eingeführt und dabei zur besonderen Bedingung gemacht, daß die Rekruten Inländer seien. Im 30. Mai 1778 erkließ Karl Theodor bezüglich der Rekrutierung und Beabschichebung der Soldaten eine besondere Instruktion.

Im Juni 1793 war zur Aushebung ber Landfapitulanten geschritten worben, einer Einrichtung, welche ben Beginn ber Konstription bilbet

<sup>1)</sup> Siehe Beilage 1 und 2.

<sup>2)</sup> Siehe Beilage 3.

und schon mahrend des 7 jahrigen Kriegs einmal zur Anwendung ge-

Wenn auch die Berhältnisse, wie schon erwähnt, bei der Kavallerie ungleich günstigere waren, so konnte es bei einer solchen Art von Refrutierung doch nicht anders kommen, als daß das Ausehen des Soldatenstandes auf das Empfindlichste litt und die erste Tugend des Soldaten, die Treue gegen den Kriegsherrn, kein Gemeingut der Truppe war.

Bei den sehr häusig vorkommenden Desertionsfällen hatte schon unter Johann Wilhelm (Aursürst von der Psatz 1690—1716) ein eigenes Absommen stattgesunden, auf welche Weise dieser Aussall zu becken war. Der Kursürst bezahlte nämlich auf eine Kompagnie zu Pserd monatlich 25 Gniden, um sie in komplettem Stand zu erhalten; dafür mußte der Rittmeister im Falle des Abgangs alle halbe Jahr zwei völlig ausgerüstete Reiter und Pserde stellen. Hatte ein Soldat erhebliche Ursachen, um seinen Abschied zu ditten, oder hatte der Rittmeister ihn in Verdacht, daß er desertieren wolle, oder ist er untüchtig und preistagt geworden, so konnte zener ihn dem Obersten vorstellen und mit dessen Wissen beurtanben; beabschiedet durste er aber nicht werden 3.

Im Jahre 1791 besertierten von den damaligen 7 Kavallerie-Regimentern im ganzen 114 Wann — die höchste Jahl bei einem Regiment war 30; — im Jahre 1797 bei 6 Regimentern 109.

Die Behandlung der Soldaten war eine sehr rauhe. Neben Arrestund Hungerstrafen mit Arumm= und Aurzschließen waren Leibesstrafen

<sup>1)</sup> Schreiben bee Rurfürften an den Gurften von Sobengollern vom 29. Darg 1785: Der . . . Abichied gibt ju vernemmen, masgestalten der hauptmann Sartor bero unterhabenden Dragoner-Regiments einen gemeinen Mann Namens Johann Kraug von Schnafttenbach aus ber obern Bjalg gebürtig, mit dem Borwande, bag er fein Blud anderweitig zu juden vorhabe, gegen Stellung eines andern Mannes entlaffen habe. Run aber gwar Bur Unjern Cavalleric-Regimentern jugeftanden haben, daß wenn etwa die eine ober die andere Compagnie einige fleine und ichlechte Burichen batte, fie folde gegen größere und tauglichere Leut auswechseln moge, jo bezeigt fich aber anjest, daß der Braug ein fold anjehnlicher und lediger Dann, dergleichen bei erfagtem Regiment wenig zu finden fein werden, mithin alfo biefer feineswegs ents laffen, jondern beibehalten hatte werden jollen, wie er benn anheunt gu Unferm Gral. d. Cav. Baron Rechberg'iden Cuiraffier-Regiment angenommen und verpflichtet worden ift. Derentwegen benn Diefelbe die Berordnung thun wollen, daß der Sauptmann Cartor jowohl berentwegen, als warumben er erjagten Abichied und feine Unteridrift ertheilt, gnmablen bergleichen niemanden als dem Commandanten bes Regiments guthommet, gur Berantwortung gezogen, fodann folde gu Unferm Doftriegerath eingesendet werden folle.

ein unentbehrlich scheinendes Disziplinierungsmittel 1). Spiesprutenlausen war in Bayern nur bei der Jusanterie im Gebrauch. Ein Restript vom 6. Mai 1790 besagt: "Seine Chursürstl. Durchlaucht gedenken keineswegs derv sämmtliche Cavallerie des discher gehabten Vorrechts zu beranden, wonach dieselbe ihre Verbrecher statt mit Spitzuthen, mit Pack- oder Steigbügelriemen abgestraft hat; . . . . Dabei waren die Lente übrigens abgehärtet und ausdauernd, tapser und schneidig und muß besonders hervorgehoben werden, daß sehr viele Fälle opserbereiter Anhänglichkeit der Mannschaften an ihre Offiziere aus den Feldzügen verzeichnet werden können.

Durch Restript vom 11. Dezember 1799 erhiest die Heeresergänzung eine gänzsliche Unigestaltung; dasselbe ordnete die altherkönnuliche Besichreibung der sedigen Unterthanensöhne in 2 Klassen, vom 17. bis 35., und vom 36. bis 50. Lebenssighre an; bekanntlich diente diese Konstription mehr zur Answahl für die Landsahnen, aus welchen erst dann die Landsahitulanten zu den Regimentern gezogen wurden, wenn die Werbung nicht ausreichte.

Das Manbat vom 7. Januar 1805 lautet: "Wir haben die in Unsern alten und neuen Erbstaaten seither eingeführten Landesverteidigungsanstalten untersuchen lassen und da Wir in diesen Teilen wegen veränderter Kriegsart, teils wegen Unbestimmtheit und Unvollständigkeit der Gesetz,

<sup>1)... (1754)</sup> die Todesstrafe wird burch Erfangen oder Erichiegen vollstredt, — ber Rame abwesend verurtheilter Deserteure durch den Scharfrichter an den Galgen angeschlagen.

Bar ein Deferteur unter Benters Sand ober fein Rame am Galgen, und er wird pardonirt, jo bedarf es eines eigenen Berfahrens, ihn wieder ehrlich gu machen. Diefem Berfahren haben fich anch alle jene zu unterwerfen, welche ein unehrlich madendes Sandwert getrieben haben (3. B. Stedenfnedite, Bafenmeifter, Scharfrichter) und Solbaten werden mochten. Bor ansgerudter und im Rreis formirter Abtheilung ericheint ber ehrlich ju Dachende blos mit Bemd und leinenen Sofen betleidet und erflart auf Befragen, daß er fein voriges Leben beffern wolle. Dann tritt ein Fahndrich mit ber Leibsahne zu bem Dieberknieenben, schwenkt bieje breimal über ihn, ertlart ibn ehrlich "auf gnabigiten Befehl Geiner Churf. Durchlaucht, im Ramen ber Generalität und im Ramen bes löblichen Regiments", reicht ihm bie Sand und fpricht: "Stehe auf, chrlicher Mann, gebe, lege ein anderes Gewand an!" Rachdem der fo ehrlich Erflärte außerhalb des Kreifes feinen Angug mit der völligen Uniform vertaufcht bat, tritt er wieder in den Breis und bantt dem Oberftwachtmeifter und dem gangen Regiment für die ihm erwiesene Gnade. Leute, die burch den Scharfrichter etwas von ben Chren verloren baben, ausgeweiticht, gebrandmartt ober foujt ichandlich bezeichnet, torquirt, ale überwiesene Diebe eingestedt ober fortgeschafft worden find (bas Fortichaffen geschah mittelft eines Fußtrittes burch den Scharfrichter), tonnen auch durch lleberichwenten ber Fahne nimmer ehrlich gemacht ober unter ber Dilig gebulbet werben.

insbesondere bei dem Refrutierungssystem wesentliche Gebrechen und ein willkürliches Versahren wahrgenommen haben, so sind Wir durch Unsere landesfürftlichen Pflichten aufgesordert worden, ein den Berhältnissen Unserer jämmtlichen Erbstaaten anpassenden, ein dem Bedürfnisse Unserer Armee entsprechendes Reglement für die Ergänzung derselben nach dem Beispiele auderer wohlgeordneter Staaten entwersen zu lassen. Die Verbindblichteit zu Kriegsdiensten ist dabei als eine allgemeine und von jeher auerkannte Obliegenheit Unserer getrenen Unterthanen, die mit der Erhaltung des Staates und mit der Sicherstellung ihrer eigenen Personen, Habe und Güter in der genauesten Verbindung steht, zu Grunde gelegt worden, und Wir haben Unsere landesväterliche Sorgialt vorzüglich darunf gerichtet, daß diese Dienstwerbindlichteit, jowiel mit Vesörderung der Wohlsahrt und des Rahrungsstandes der Länder geschehen kann, mit Gleichheit getragen, für die trefsenden Individuen so wenig als möglich ist, drüdend, und sir die Landesstultur nicht nachteilig werde."

Hiernach war jeder Unterthan für sich, wenn er tauglich, zum Militärdienst verpstichtet und konnte kein anderes Individuum für sich einstellen. Das Land war in 11 Refrutierungsdistrikte oder Nantons eingeteilt; hiervon trasen 8 auf Bayern, obere Pfalz und Neuburg, 2 auf Franken, 1 auf Schwaben.

Bur Ergänzung der Kavallerie traten mehrere Kantons zusammen 1). Die Dienstzeit war auf 8 Jahre seitgesetz; ein Kriegssahr rechnete für 2 Friedensjahre. Das Maß für die Chevanlegers war: 5 Schuh 4 Joll bis 5 Schuh 5 Joll rh.

Den 29. März 1812 erließ der König ein neues Konstriptionsgeset; deutgemäß teilten sich die Streitkräste des Königreichs in die aftive Armee und in die Nationasgarde, insoweit diese nach den gesetlichen Bestimmungen die Berbindlichseit zur Laudesverteidigung hatte. Das Konstriptionsgeset vom Jahre 1812 ist durch das vom 15. August 1828 ersett worden; die Armee ergänzte sich im Krieg und im Frieden aus dem freiwilligen Zugang und der allgemeinen Militärkonsstription\*).

Den 14. Dezember 1840 hob der König das Institut der ständigen Benrlaubung auf, weshalb von da an für alle bereits eingereichten und noch einzweichenden militärpflichtigen Jünglinge die gleiche Verpflichtung zur wirklichen Dienstleistung bestand.

<sup>1)</sup> Dem 1. Chevauleger-Regiment Fugger in Freising waren die Cantons 3, 4 und 5 angewiesen.

<sup>2)</sup> Erwähnenswert ift, daß vom Jahr 1845 — 1855 in den Reiben des Regiments ein Mohr diente, welchen Ge. Rgl. hobeit herzog Maximilian auf feiner

Der 9. Mai 1854 brachte eine Allerhöchste Berordnung, welche die Landwehrordnung vom Jahre 1826 abänderte. Demnach hörte die Landwehrwstlichtialeit mit dem vollendeten 55. Lebensjahre auf.

Den 30. Januar 1868 erschien ein neues, die Wehrversaffung betreffendes Geset, wonach die Dienstzeit in der aktiven Armee 3, in der Reserve 3 und in der Landwehr 5 Jahre dauerte.

Das neue Gejet über Heers und Behrordnung erhielt durch Bersordnung vom 21. November 1875 die Allerhöchste Genehmigung.

Die Unteroffiziere wurden aus den länger dienenden Mannschaften ausgewählt 1); eine besondere Schule hatten sie nicht durchzumachen, mußten aber damals schon lesen und schreiben können. Die Wachtmeister waren meist sehr lang gediente, für den Felddienst ziemlich alte Lente. Anch gegen die Unteroffiziere konnte dieustgemäß mit sehr streugen Strasen vorgegangen werden, welche das Ansehne der Unteroffiziere vor der Mannschaft nicht besonders wahrten 2).

Die Unteroffigiere.

Drientreise im Jahre 1839 auf dem Stlavenmarkte zu Kairo gekanft und nach München gebracht hatte, woselbst er am 30. März 1839 getaust wurde.

Anbei folgt beffen Stammlifte:

| Charge   | Ramen                                                            | dita adams for                  | Office                    |       | 81                               | ugang                                                                                                                                                                                                                    | Mbgang            |                                                                       |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| enarge   | Hamen                                                            | Bo geboren?                     | atter                     | Große | Wann?                            | Auf welche Art?                                                                                                                                                                                                          | Wann?             | Wie?                                                                  |  |
| Korporal | Pillal, Karl<br>(Früherer<br>Rame:<br>Shialo Ljan-<br>ban Avreh) | Docholn<br>im Lande<br>Rordofan | Unge-<br>fähr 21<br>Jahre |       |                                  | freiwillig. — Inifolge Allerböchfter<br>Genehmigung gemäß R. R. W. Ne-<br>fript vom 16. Juli<br>1845 Rr. 6600, er<br>öffinet durch R.<br>Armee - Divisions-<br>Romm. Orbre b.<br>18. Juli 1845 Rr.<br>2308.<br>Gefreiter | 5. Auguft<br>frûh | Mit Abichiet<br>Pflog febr<br>gute und gr<br>leht gute Auf<br>führung |  |
|          |                                                                  |                                 |                           |       | 1848 : 1.7ebr.<br>1848 : 1.Gept. |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                       |  |

<sup>1)</sup> Eine ziemtich große Zahl von Unteroffizieren und Solbaten war verheiratet: 5 Beiber in jeder Kompagnie ze. durften sogar mit in das Feld ziehen und hatten ihren Plat in der Marichtolonne.

<sup>1) (1754)</sup> Abstrasung der Unteroffiziere und Gemeinen mit Stockschäftigen, jedoch mäßig, nicht an öffentlichen Orten, noch weniger in Gegenwart eines Stabsoffiziers, sowie Vorschlag aller Unteroffiziere vom Gefreiten au stehen dem Rittneister zu. Der Lieutenant genießt eine Strasbesugnis, doch mag er denjenigen, die sich sibel aufsührer, etliche Stockschäftige geben tassen. Besonders hat er die Unteroffiziere in der Zucht, soll aber den Vachtung ihr der Ormpagnie nicht verächtlich

Dem Unteroffizier von guter Führung und einiger Bildung war die Bestörderung zum Offizier nicht ganz verschlossen. Der erste Schritt hierzu war die Ernennung zum Estandartsührer, welche Charge eine Stellung zwischen Unteroffizier und Offizier gewährte. Aus solchen ehemaligen Unteroffizieren wurden regelmäßig die Regiments-Luartiermeister und die Regiments-Abjutanten gewählt, welche ebendarum meist in vorgerücktem Alter standen. Fauden sich bei eintretenden Basaturen von Offizierssstellen keine Käuser, so wurden Standartsührer in Borschlag gebracht. Natürlich war die Zahl der in diese Grade besörderten Unteroffiziere gering. Als Bersorgung des Unteroffiziers galt der Dienst bei dem Garnisonsregiment oder die Berschung in die "Enad", d. h. der Genuß einer bescheinen Bension.

Das Offisierscorps.

Das Diffizierscorps ber Ravallerieregimenter fonnte, wie fich aus dem Boritchenden ichon teilweise ergibt, teineswegs ein homogenes fein: bas Suftem bes Stellenfaufe beeinflufte bas gange Bejen bes Difigierscorps. Die schlimmen Folgen für die Autorität, die Rameradichaft, den gesamten Dienst und folglich fur ben Beift ber Truppe find feineswegs höchsten Orts unbefannt geblieben, wie mehrere Erlaffe beweisen, jo insbesondere ein höchstes Restript vom 13. Mai 1788, welches sich in folgender Beife ansipricht : "Da bei Berfauf ber Militarchargen meistenteils allgujunge, ungebiente und untaugliche Subjette burch ihr Geld ober Unterftutung zu hoben Stellen ichnell beforbert, lange und treu gebiente Offiziere aber, welche entweder feine Proteftion oder feine Mittel gu faufen baben, bierdurch immer gurudaciekt und vom Avancement entiernt werben, fo foll ber Berfauf fünftig wegfallen, refp. nur gusnahmeweife, nicht mehr burch die Regiments Inhaber, fondern burch Se. Churft. Durchlaucht felbst geschehen, bamit nicht Offiziere burch fremde junge Lente, die niemalen gedient haben, geschädigt werden." Tropbem blieb aber die Ausnahme auch ferner die Regel und es wurde 3 Jahre später seitens bes Soffriegerate einigen Regimente-Rommandanten fehr übel vermerft, daß fie Besuchen um Bewilligung von Chargenverfäufen Schwierigfeiten bereitet hatten.

Dadurch, daß die Unbemittelten sich teine Stellen fansen konnten, erklärt sich die große Ungleichheit des Alters, besonders in den niedern

zu machen, ohne große Ursache nicht mit dem Stod abstrasen. Der Bachtmeister hat die Korporale zu guter Anssührung scharf anzuhalten, sie jedoch hierbei nicht mit dem Stod, sondern mit dem Degen abzustrasen.

Der Korporal: "Gefreite und Gemeine stehen ihm unter dem Stock, jedoch dars er ihnen, und zwar in der ersten Hibe, nicht über drei dis vier Streiche geben." Bruderichaften zwischen Korporasen und Gefreiten oder Gemeinen find unterlagt.

Chargen. So standen die Unterlieutenants unseres Regiments (Wahl-Dragoner) zwischen dem 22. und 55., die Oberlieutenants zwischen dem 36. und 70. Lebensjahre. Daß Insantericossiziere sich eine höhere Charge in der Ravallerie kauften, kam häusig vor. Im La Mosse'schen Dragoner-Regiment (2. März 1801 dem unsrigen einverleibt) war 1784 ein junger Herr von 18 Jahren als Fähndrich eingetreten, der sich im nächsten Jahre eine Estadron im selben Regimente kaufte. Hierdurch wurde er der Bormann eines 51 jährigen Kameraden, welcher schon 3 Jahre in demselben Regiment Dissigier war, als sein nunmehriger Bormann das Licht der Welt erhöldte.

Ausländer dienten damals in der Ravallerie nicht so viele, als man den Namen nach zu glauben geneigt ist. Die Träger derselben waren zumeist schon im Lande geboren und erzogen. 1788 waren unter den Kavallerieofsizieren nur 11 Ausländer.

Die Beförderung der Offiziere, wie der Dienst überhaupt, litt schwer unter der Beibehaltung längst invalider Offiziere. Bei der im Jahre 1778 vorgenommenen Revne wurden in einem Regimente 5 benannt, welche wegen Alters oder Leibsgebrechen keinen Dienst mehr machen konnten.

Am 23. September 1789 wurde eine Militär:Akademie für 200 Böglinge errichtet, welche unter dem Hoffriegerat stand und dem Staate tüchtige Offiziere liesern jollte. Doch bald wurden Resormen notwendig, und zwar ebenso sehr am Institute als an der Armee, für deren Offiziere es eine Pssazschule hätte sein sollen.

Gaza sagt hierüber: "Man hatte vormals in Bahern ein Kabettenscorps; obwohl es übel eingerichtet war, sind doch recht tüchtige Menschen daraus hervorgegangen. Einer von den größten Mißbränchen war, daß man des Leibfutschers, eines Trabanten, Hatschiers, Sefretärs Sohn auch annehmen mußte, weil sie große Protettion hatten. Dadurch wurde das Kadettenhaus vielmehr ein Armenhaus, und die Regimenter wurden mit allerlei Jux- und Grodseng besiedelt."

"Unter ben Offizieren herricht eine ichsechte Bilbung; ber Dienst wird vom Stabsoffizier abwarts mit großer Sorglosigkeit und Gleichs aultiakeit verrichtet."

"Die berittenen Stabsoffiziere fpannen ihre Bferbe ein."

"Die Regimentskommandanten haben ein zu beschränktes Pouvoir, was sehr nachtheilig ist."

"Die Kriegegucht ift eine schlechte, und die wenigste unter ben hoheren Offizieren."

Doch wie konnte es anders sein, wo die Chargen bis zum Hauptmann nebst der Rompagnie kauflich waren?

| Es | foftete | die | Charge | cines | Lientenants     | 2000 | Gulden |
|----|---------|-----|--------|-------|-----------------|------|--------|
|    |         |     |        | ,,    | Dberlieutenants | 3000 | ,,     |
|    |         |     |        | "     | Stabstapitans   | 5000 | "      |
|    |         |     |        | "     | Hauptmanns      | 8000 | ,,     |

Gine wissenschaftliche oder literarische Thätigkeit der Offiziere war im allgemeinen in der Armee nicht angesehen; sie wurde auch von höherer Stelle keineswegs angeregt.

Die Beziehungen der Offizierscorps zur Bevöllerung scheinen im Allgemeinen gute gewesen zu sein, doch spricht sich General v. Gaza etwas bitter über die joziale Stellung der Offiziere aus, indem er sindet, daß selbst einem Obersten im Bergleiche zu den Hofchargen und zu den Beauten nicht die gebührende Stellung gegeben sei.

Mag auch in allem hier Gejagten gar manches liegen, was uns hente befremdlich klingt, so hat sich doch das Offizierscorps des 1793 kombinierten Chevaulegers-Regiments als ein vorzügliches bewährt. Die Mehrzahl kehrte in jener ordensarmen Zeit mit dem Ehrenzeichen nach Hauf zurück; kanm einer sindet sich unter diesen Männern, welcher nicht mit besonderem Lobe erwähnt wird. Ein braves, schneidiges Herzahlen sie alle mit. Ebenso haben die Chevaulegers in den Kriegen zu Beginn diese Jahrhunderts sich europäischen Ruhm erworben.

Die durch Allerhöchste Enschließung vom 16. August 1872 erlassen, Berordnung über die Ergänzung der Offiziere des stehenden heeres" wurde durch die jest noch bestehende vom 17. September 1883 ersest.

Berpflegung und Webühren.

Die Verpstegung geschah in Geld oder in natura. In Kriegszeiten, wenn die Truppen außer Landes operierten, befamen die Offiziere, bei der Kavallerie dis zum Wachtmeister, den dritten Teil der Gage als Zulage. Zedem gemeinen Mann bis zum Sergenten inklusive wurden für das zu genießende Kommißbrot monatlich 45 fr. einbehalten. Die Pierdsportion bestand täglich in 10 Pfund Hen, nötigen häcksel, 6 Pfund Safer und alle Wochen 2 Mund Stroch.

Sierung gehührten auf ben

Regiments Keldscherer .

| w | account deconders and a |      |     |     |     |      |     |  |       |          |  |
|---|-------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|--|-------|----------|--|
|   | Dberft gu Pferd und     | D    | rag | one | r=£ | Obei | rſt |  | 8 P   | ortionen |  |
|   | Oberitlientenant        |      |     |     |     |      |     |  | 4     | **       |  |
|   | Oberstwachtmeister .    |      |     |     |     |      |     |  | 22/3  | ,,       |  |
|   | Rapitan= Lientenant .   |      |     |     |     |      |     |  | 22/3  | **       |  |
|   | Regiment& Quartierm     | eiſt | er  |     |     |      |     |  | 1 2/3 | **       |  |
|   | 91 Nintant              |      |     |     |     |      |     |  | 9     |          |  |

<sup>1)</sup> Ordonnang vom Jahre 1700; fiebe weitersbin Beilagen 4 mil 6.

| Paufer              |  |  |  |  | 1 30  | rtionen |
|---------------------|--|--|--|--|-------|---------|
| Projos famt Anccht  |  |  |  |  | 1 1/3 | "       |
| Rittmeifter         |  |  |  |  | 4     | "       |
| Lieutenant          |  |  |  |  | 2     |         |
| Bachtmeister        |  |  |  |  | 1 1/3 | ,,      |
| Beder der übrigen . |  |  |  |  | 1     | **      |

Im Kriege hatte vom Oberst abwärts bis zum Wachtmeister jeder den dritten Teil mehr an Pserdeportionen zu genießen.

Gemäß Defret vom I. Inni 1745 war die Naturalverpflegung, d. h. Fourage und Brot, an Lieferanten in Accord gegeben worden, hatte aber die schlechtesten Resultate zur Folge. Um so mehr war man später auf gute Berpflegung bedacht und das Dienstreglement vom 22. März 1775 machte es den Kommandanten zur besonderen Pflicht, die von den Stadtobrigseiten gegebene Lebensmitteltaze aufrecht zu ershalten, Maß und Gewicht zu überwachen und nicht zu dulden, daß die Lebensmittel ohne Not gesteigert würden.

Späterhin scheinen sich die Pjerderationen geändert zu haben. In einem Memoire des Generals v. Gaza heißt es hierüber nachstehend: "daß der Lieutenaut nur 1, der Aittmeister nur 2 Rationen hat, — dies war wohl zu wenig. 4 Rationen für den Major und Oberstelientenant und 6 für den Obersten waren dagegen zu viel. Weil die Stabsoffiziere so vielerlei Pferde nicht gebrandsten und nicht gehalten haben und weil die meisten 2 Chaisenpserde, oft auch einen Postzug sich hielten, so war die Folge, daß der Stabsoffizier der Kavallerie mehr sinht als ritt; diesem Beispiele solgte der Kapitän, der seine 2, und dann der Lieutenant, der seinen einen Gaul in sein Würstel einspannte!)."

Gine Ginrichtung, welche von nufern jehigen Normen gang abweicht, war, daß die Stabsoffiziere des Regiments neben ihren Bezügen als Oberft ze, auch noch den Gehalt als Kapitan einer Exfadron hatten, wonach sich auch die Extadrons benannten. Diejenige des Juhabers war die Leib-Exfadron, die andern hießen Oberft-, Oberstlieutenantund Majors-Exfadron.

Recht nachteilig für die Stellung des Rittmeisters gegenüber seiner Mannschaft war der Umstand, daß jener durch die Verwaltung der Eskadron sich petuniäre Vorteile verschaffen konnte. Es war dies eben noch ein Überbleibsel ans jener Zeit, wo der Happtmann seine Leute selbst anwarb und gewissermaßen ein Geschäftsteilhaber derselben war.

<sup>1)</sup> Bahrend der Feldzüge hielten übrigens die Stabsoffiziere einen großen Stall; io hatten die bei dem tombinierten Chevaulegers-Regiment während der Campagne 1794 eingeteilten je 9-11 Pferde.

Erst 1789 wurde durch das Thompson'sche Öfonomie-Spstem eine Anderung hierin durch Anscheung der Kompagnie-Verwaltung und Vergrößerung des Wirfungstreises der Ofonomie-Kommissionen herbeigeführt.

Im Jahre 1788 erschien ein neues Gage- und Löhnungs-Regulativ sur Diffiziere und Mannschaften, worüber ein Kurfürstliches Nabinetts-ichreiben, an den Hosftriegerat, d. d. München den 10. September 1788, Folgendes besagt:

"Zufolge der unterm 28. April d. J. allgemein in Druck erichienenen Höchsten Berordung, wonach Se. Churfürstliche Durchlaucht Dero gessammtes Ariegswesen ans einen besseren Juß zu seigen, und den Sold durchgehends vom gemeinen Mann dis zum höchsten Offizier um ein Beträchtliches zu vermehren gesonnen sind, haben Sich untmehr Höchsteiselben eutschlichsen, mit der bayr. Cavallerie den Ansang zu machen nutd selbe gleich jeht dei ihrer dermasigen Verlegung auf das Land und die Grenzen vom 1. October nächsthin aufangend, in den neu vermehrten Sold und Gagen nach beigehenden Zahlungs-Statuten durchgehend eintreten zu sassen.

Dagegen aber versehen sich Se. Churfürstl. Durchlaucht, daß jämmtliche hiertkavöiche Cavallerie-Regimenter durch möglichsten Diensteifer und Hube und Sicherheit diese Höchte Buade zu verdienen sinchen, und die huldreichste Absicht, aller Orten Auch und Sicherheit zu versienen inchen, und den Landmann vor allen widrigen Anfallen zu beschäften, in vollkommene Erfüllung bringen werden.

Bugleich erwarten auch Se. Churfürstl. Durchlaucht, daß gedachte Regimenter nicht nur gegen die Civil-Obrigfeit überall die gehörige Achtung beobachten, sondern auch gelegentlich eines verträglichen Unigangs mit den Unterthanen sich alle mögliche Mühe geben werden, die ersorderliche Achtung und Liebe zum Militärstande auch wiederum bei dem Landmann aussehend zu machen und denselben von der landessväterlichen Songsalt für das allgemeine Wohl dero Unterthanen werfthätig zu überzeungen.

Und gleichwie nun diese Navallerie lediglich zu obgedachtem Ziel und Ende auf das Land und die Grenzen verlegt wird, so hat dieselbe ihre Wassen auch nur blos zu diesem Behnf, und keineswegs zu Erzessen oder gegen den Unterthau zu gebranchen und wird sich die Manuschaft vor allen, auch den geringsten Erzessen um so gewisser zu hüten wissen, als Se. Churzürftl. Durchlancht das mindeste Bergeben auf das Schärfile bestraßen werden, dagegen aber auch Höchstelben zum besonderen gnädigsten Wohlgefallen gereichen wird, wenn Dero Truppen sich in

<sup>1)</sup> Siehe Beilage g. Berpflegung und Gebühren 7.

allen Stüden nach ihrer demnächst erfolgenden Instruktion, um die landesväterliche Absicht Sr. Chursurst. Durchlaucht vollkommen zu erstüllen, genauest verhalten und sich durch ein ordentliches Betragen zur Söchsten Zufriedenheit besonders auszeichnen werden.

Die Löhnung wird dem Mann alle 10 Tage baar und ohne den mindesten Abzug in die Hand bezahlt, was es auch immer für einen Vorwand haben möge; zu dieser bekommt er die ganze große und kleine Montur ganz unentgeltlich und sogar die zur proprete nöthigen Artikel, auch gesammte Flickereien, solchergestalten daß er gar nichts von seiner Wontirung zu verwenden, sondern blos allein sich davon zu ernähren hat.

Die Benrsaubten bekommen zwar während ihrer Urlaubszeit weber Löhnung noch Brodgeld, dagegen erhalten selbe während ihrer Anweienheit bei dem Regiment die nämliche Löhnung wie die übrigen und hiezu 2 fl. Gratisisation in Geld nach vollendeter Exerzierzeit nebit verschiedenen kleinen Montur≈€tücken, welche ühnen unentgeltlich abgegeben werden, um selbe in Urlaub tragen zu dürsen; auch bekommt der Beurlaubte die ganze große Wontur sammt allen übrigen Ersordernissen aunz unentaeltlich.

Die bestimmte Zeit zu dem alljährigen Exerciren der Benrlaubten ist zwar auf 6 Wochen sestgesetzt, zur größern Ausmannterung der Beurlaubten aber, und um mehr Eiser und Fleiß aufzuwenden, das Exerciren geschwinder zu erlernen, sollen diesenigen, welche gut dressirt sind und ichon als tüchtige Soldaten erkannt werden, nur 4 Wochen bei dem Regiment verbleiben; sie besommen sedoch die ganze Whunung und Vrodgeld auf 6 Wochen. Die Löhnung sür die zwei überzähligen Wochen, welche zu 15 Tagen gerechnet 2 st. 15 fr. ausmacht, wird dem Mann beim Abgang in Urlaub nehst den obenangesetzen 2 st. Gratisisation, in allem 4 st. 15 fr. baar mitgegeben. Auch kann den Beurlaubten die Zusicherung gegeben werden, daß außer einem bevorstehenden Krieg oder sonstigen wichtigen Vorfall selbige während ihrer Urlandszeit niemals zum Regiment einberusen werden solben.

Die Offigiere, welche Natural-Quartier haben, bekommen den Einzug bes reglementsmäßigen Services von ihrer Gage.

Die Regiments-Untojten, Gewehr-, Lederwerts- bann Pferds-Gratifitation auch Werb-Rojten verbleiben einstweilen noch wie vorher.

Die Löhnung wird monatlich vom Wachtmeister an, auf so viele Tage angesetht, als in dem Monat Tage enthalten sind."

Den 29. April 1811 kam ein Löhnungsregulativ für die ganze Armee herans, welches sämtliche dis dahin erschienene Gehaltsausbesserungen in sich safte. Die erste Gageverbesserung hatte die Kabinetts-Ordre vom 23. Juli 1803 gebracht<sup>1</sup>): "Nachdem Wir das beträchtliche Wisverhältniß des disherigen Soldes der Offiziere Unserer Armee in hinsicht auf
die dermals herrschenden hohen Preise der unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse in reistliche Erwägung gezogen haben, sanden Wir Uns gnädigst
bewogen, theils zur Minderung des Ornckes der äußern Verhältnisse,
welcher die geistige Wirksamkeit beschränkt, theils zur Ausmunterung der
wirklich Dienste leistenden Offiziere, das Schicksal derselben durch eine
verhältnismäßige Erhöhung ihrer Gagen, aus sandesväterlicher Wilde
und in billiger Nüchsicht auf ihre disher geleisteten und noch zu erwartenden auten und treuen Dienste buldreichst zu verbessern."

Den 13. März 1857 solgte auch jur die gering Besoldeten eine kleine Ausbesserung, nämlich eine Zulage von 8 st. 20 fr. monatlich sine hie Haupteute II. Masse, Der- und Unterlieutenants und die in diese Rangtlasse zählenden Militärbeamten, und von 6 fl. monatlich für die Junker und in diese Aategorie gehörigen Angestellten; zugleich war den zur Haltung von Pserden verpslichteten Dssizieren eine auf jährlich 20 st. erhöhte Gebühr von Stallgeld und auf 100 fl. sur Pserdenartisstationen bewilliat.

Die Löhnungsgebühren für die Mannichaften, welche den 22. Dftober 1822 zulest normiert worden waren, erhielten durch Allerhöchste Berordnung vom 22. November 1861 eine Ansbesserung. Für die Unteroffiziere, Trompeter, Sattler, Schmiede, dann für die Unterstads-Ju-

bividnen murde eine besondere Dienstalterszulage bewilligt.

Nachbem durch Allerhöchste Verordnung vom 8. September 1865 eine neuerliche Gage-Ausbesserung der Offiziere und Militärbeamten ersolgt war, sam durch solche vom 4. März 1872 der jetzige Sat von Geldnud Naturalgebühren des stehenden Heeres und der Landwehr zur Einführung.

<sup>1)</sup> Giebe Beilage 3. Berpflegung und Gebühren 8.

# Beilagen.

# Altere Rriegsacta Jasc. 179. A. Reichsardiv Munden.

#### Beilage 1.

# Berpflichtung

zweier bom Fürft Sobenzoller. Drag. Regt. angeworbener Recrouten:

So von mir Endtsgesetten bf. Beschener Requirirung in Abwesenheit eines HB. Kriegs Nommissärs bewirft worden.

München, ben 11. Decbr. 1753.

In Gegenwart eines hiezu command. Unteroff.

#### Erfter Recrout.

- 1) Wie er mit Tauf- und Zunamen heißt, wie alt, was Religion und profession?
- 2) Wo feid ihr gebohren und zu Hauf, in was vor einer Ohrt. Statt ob. Herrsch. ift d. entlegen?
- 3) Seib ihr von ehrlichen Eltern, leben sie noch, und wo sind sie wohnhaft, haben sie auch und was vor ein Bermögen?
- 4) Habt ihr an Geld ben Enern Eltern, ober in anderweg noch etwas und wievill zu suchen.

- ad 1) haisse Georg Deneth, 19 Jahre alt, fatholisch, Prosession ein Wezger.
- ad 2) Bon Thalllürchen gebürtig und zu hauf, eine kleine stund von Wünchen entlegen, Gerichts Wolfertshaufen.
- ad 3) seine Eltern seien als ehrliche Megger Lenth zu gedachtem Thalfirchen verstorben und daselbst ein Hauf, op st. 150. angeschlagen, nehft an verschied. Orten liegender 150 ff. an Gelt hinterfassen.
- ad 4) Als ein einziges Kind gehört ihm ernanntes Haus und zu fuchendes Gelb v. 150 fl., zur ansonsten Ihm nichts wissend.

#### Beilagen.

5) Db ihr ledig fend.

ad 5) 3a.

6) Send ihr foust einmahlen Solbat gewesen.

ad 6) Rein.

7) Sent ihr gefund und habt ihr teinen beimlichen Leibsbefeft

ad 7) Sen gefund und ohne befett.

8) Biffet ihr Euch feines Malefis gifchen ober sonften solchen Bersbrechens schuldig, welches Euch, einen ehrlichen Soldaten abzugeben, schädlich wäre ad 8) im minbeften nicht.

### Borhalt.

Benn ihr nun hieroben in allem bie Bahrheit angegeben, so mertt mas man Gud weitters vorbalten wirb.

Gin welches bann auch zu folge eines Einmahlen gogst. Erledigten Hoftleigs Rhait. Befehls all basjenige, So benen Neuen augeworbenen Solbaten ben b. Berpflichtung gemacht werben solle, Borgelesen und nach biesem angehört sie in die Pflicht mittellst abgelegten lörperlichen aydt genommen werden, das wird kraft bis. auf das feurlichst attestiret.

Chriftoph Berfelberger Lieut. und Auditor.

Joh. Georg Morigotti Corporal.

Altere Ariegsacia Basc. 54. R. Reidsardin Munden.

Beilage 2.

# Affent . Lifta

Des Churfürstl. Löbl. Fürst Hochenzollerischen Dragoner Regiments.

Pro Mense Augusto anno 1757.

# Mont : Fifte

Beilage 2.

Yber die zum Churfürfil. 18bl. General Zelbt Marichall Lieutl. Fürst Hochenzollerifchen Dragoner-Reginnents Rachstehenden Compagnien Reu beygeworbene Manuschaft im Monat August anno 1757.

| Borhero            |                           | 1              | 1                         | ı                 | 11                       |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| Maaf               | Soff.                     | 64             | 01                        | 1                 | -                        |
| 85                 | © chub                    | 9              | 9                         | 9                 | 9                        |
| Saben<br>Erblichen | ober<br>bafigen<br>Eltern | ı              | 1                         | 230 ft.           | 300 ft.                  |
|                    | Profession                | ı              | Praufnecht                | Zihlichopper      | ì                        |
| e e                | Ber.<br>heu.<br>rath      | ı              | 1                         | 1                 | 1                        |
| Stanb              | lebig                     | lebig          | 90                        | 90                | g.                       |
|                    | Religion                  | fathol.        | Q                         | .00               | e .                      |
|                    | Alter                     | 57             | 61                        | 67                | 01<br><del>1</del>       |
| Pifeg. unb         | Land.                     | Reichenhall    | Rellheimb                 | Bilfhoffen        | Lanbisperg               |
|                    | ben Baterland Geburtsort  | Reichenhall    | Röpfiberg                 | St. Ricolau       | Churftings Lanbteperg    |
|                    | Saterland                 | Bahern         | Вацети                    | Banern            | Варсти                   |
| Mifentire          | E C                       | 2. Mug.        | 21. bo.                   | 27. July          | 25. Mug.                 |
|                    | Nomina .                  | Frang Schöberl | Sane Georgi Ceubl 21. bo. | Jojeph Deuth      | hans Dichl Ropf 25. Aug. |
|                    | 75                        | -              | 61                        | o                 |                          |
|                    | Сомрадиен                 | Leib-Compagnie | Dbrift. Lieutenant        | Sauptmann Dangl's | Baron be Stinglheimbe 4  |

C. Baron de Nagel, Dberitlieutenant.

## Ahten der St. Griegsminifterial-Regiffratur Munchen.

#### Beilage 3.

1788 Zum Churft. Hoffriegsrath, Die benen hierländt. Cavallerie-Regimentern gnädigit ertheilte Erlaubniß für die ganze Urmee recroutiren zu dürfen, betr.

S. E.

Bur noch mehreren Aufmunterung deren sämmtlichen hierlandl. Cavallerie-Regimenter erlauben Sr. Churfürftl. Durchl. gnädigst, daß selbe gelegenheitlich ihrer Berlegung auf das Land und die Grengen für die gauge Armee, sowohl für die Insanterie als Cavallerie recroutiren dürsen: höchstdieselben vervedneu daher, daß

1 mo einem Jeden, welcher sich zur Infanterie anwerben läßt, ein Handsgeld von 10 fl. versprochen, und gleich bei seiner Affentirung ausbezahlt werden solle: weil aber

2do diejenigen, welche sich zur Cavallerie engagiren lassen, eigentlich kein Handgeld bekommen, so solle denenselben lediglich eine Belohnung von 8 fl. bei ihrer Assentiung verabsolget, dagegen aber

340 Bon unn an jeder bei der Cavallerie auf eine Capitulation von 10 Jahren angeworben werden.

4<sup>to</sup> Befommet derjenige, welcher einen Refruten anwirdt, jedesmal 8 fl. Anbringgeld, sobald derjelbe bei dem Regiment assentirt ist; wenn aber mehrere zugleich einen anwerden, so haben sie das Anbringgeld unter sich gleichheitl. zu theilen.

5<sup>to</sup> Darf zur Bermeibung aller Transport-Koften der angewordene Refrut sogleich der nächsten Patronille übergeben werden, wo solcher von einer zur andern überliefert, und auf diese Art bis in das Hauptquartier, wovom der Andringer seine 8 fl. erhält, transportiet wird: westwegen auch

610 Die Hauptquartiers die nöthige Ordres erhalten werden, zu welchen Regimentern die Refruten sonach abgeliefert werden sollen.

7mo werden bei der Infanterie Leute von 5 Schuh 7 goll und darüber und von 17—40 Jahren,

Bei denen Rentter= und Dragoner Regimentern aber nur Leute von 5' 9" bis 11" und endlich

Bei benen Chevauxlegers Leute von 5' 8" bis 10" und bei ber gangen Caballerie nur Leute von 20 bis 36 Jahren angenommen.

8vo ist hauptsächlich darauf zu sehen, daß der Retrut die ersorderlichen Eigenschaften bestie und wozu er sich engagieret, die verhältnißmässige Leibesgrösse habe; widdigensalls sich der Andringer selbst beimessen muß, wenn er kein Andringeeld bekömmet und der Retrut bei besundener Unsähigkeit wieder entlassen wird.

900 burfen gur Cavallerie keine Ausländer, sondern blos Landeskinder, bagegen aber gur Infanterie sowohl Inlander als Ausländer, und sogar

jene, welche schon unter anderen Buissancen gedient haben, auf eine Capitus lation von 8 Jahren angenommen werden.

Welches ber Churfurst. Hoftriegsrath sämmtlichen hierländischen Cavallerie-Regimentern vor ihrem Albmarsch einstweilen mit dem Anhang zu bedeuten hat, daß demnächstens eine vollsommene Berrobnung resp. Instruction, wie sie sich bei dieser gnädigst erlaubten Recroutirung in allen Fällen zu achten und zu verhalten haben zur Jedermanns Wissenschaft nachsolgen werde.

München, ben 27. Gept. 1788.

Sgt. Dos. Bieregg.

sig:

# Akten des g. 3. Chevaulegers Begiments im g. Reichsarchiv Runden.

| Beilage 4. Specification                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |
| Bas das General-Bachtmeister Graf de Minuggische Dragoner Regiment             |
| tunftighin Monatlich erfordert, und welchergestalten zu verpflegen ift, resol= |
| virt den 7. Oftober anno 1727.                                                 |
| Negiment8=Staab.                                                               |
| Der Beneral Bachtmeifter Graf von Minugi tommt mit feinem Gehalt               |
| beim General Staab ein, also biesorts                                          |
| Obrift Carl Graf von Biofasque gur Gage fl. 85                                 |
| 3 Pferdportiones jede à 5 fl                                                   |
| Summa il. 100. —                                                               |
| Obriftleut. Carl be Balfleury, jur Staab: und Sauptmanns: Bage fl. 60          |
| 7,000                                                                          |
|                                                                                |
| Summa fl. 70. —                                                                |
| Obristwachtm. Baron von Bievel vom 6. Dec. 1726 gur Staabs=                    |
| und Hauptmannsgage fl. 50. —                                                   |
| 2 Pferdportiones                                                               |
| Summa ft. 60. —                                                                |
| Regimentsquartierm, und Lieut, Johann Abam Marchaufer fl. 25                   |
| 1 Pferdportion                                                                 |
| Summa fl. 30. —                                                                |
| Regiments-Adjutant Daniel Birnftein mit der reformirten                        |
| Oberlieut. Gage fl. 20. —                                                      |
| Regts. Beldicheerer Autoni Becber 6. —                                         |
| " Tambour Gregori Fuhrmann                                                     |
| "                                                                              |
| Sait Campania Summa fl. 292. 30                                                |
| Leib Compagnic.                                                                |
| Capitain=Lieut. Joachim Sartor mit ber bermalen paffirlichen                   |
| Gage de monatlich                                                              |
| und 1 Pferdportion                                                             |
| 13°                                                                            |

| Lieutenant Johann Bölfterl anftatt bes verftorb. Thomafen f                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beebers                                                                                                                              |
| 1 Pferdportion                                                                                                                       |
| Fähndrich Joseph Baron bon Stain                                                                                                     |
| 1 Pjerdportion                                                                                                                       |
| Dbrift Graf Carl Biofasque Compagnie.                                                                                                |
| Oberlieut, Simon Morit Reinholz                                                                                                      |
| 1 Pferdportion                                                                                                                       |
| Unterft. Georg Referl                                                                                                                |
| 1 Pferdportion                                                                                                                       |
| Fähndrich Maximilian Emanuel be Peralta                                                                                              |
| 1 Pferdportion                                                                                                                       |
| Obriftlieut. De Balfleurische Compagnie.                                                                                             |
| Oberlieut. Bincenz Laporte                                                                                                           |
| 1 Pferdportion                                                                                                                       |
| Unterlieut. Lorenz Mofer                                                                                                             |
| 1 Pjerdportion                                                                                                                       |
| Fähndrich Caspar de Fabrety                                                                                                          |
| 1 Pferdportion                                                                                                                       |
| Dbriftmachtm. Baron Bievel'iche Compagnie.                                                                                           |
| Oberlient. Ludwig Le Roy                                                                                                             |
| 1 Pferdportion                                                                                                                       |
| Unterlieut. Joj. Raimb                                                                                                               |
| Unterlieut. Jos. Kaimb                                                                                                               |
| Fähnbrich Joseph Bilbelm Beinrich Baron von Rhuml ! " 21                                                                             |
| 1 Bjerdportion                                                                                                                       |
| Sauptmann Chevalier de Miraude Compagnie.                                                                                            |
| hauptmann Chevalier be Mirande 40 fl. + 2 Bferdport. = 10 fl.                                                                        |
| Oberlieut, Wenzel Luez                                                                                                               |
| Obersieut. Wenzel Lucz                                                                                                               |
| Fahndrich Chriftoph Adam Bernhardt                                                                                                   |
| Meigner von Ulfhosen                                                                                                                 |
| Sauptmann Strobl'iche Compagnie.                                                                                                     |
|                                                                                                                                      |
| Hauptmann Thomas Strobl 40 fl. $+$ 2 Pferdport. $=$ 10 fl. Cberlt. Joh. Gg. v. Erdenbrechtshaufen $25$ " $+$ 1 " $=$ $5$ " $=$ $5$ " |
| Unterlt. Joh. Gg. Kreuzer 22 " + 1 " = 5 "                                                                                           |
| Fähndrich Andreas Seffel 21 " + 1 " = 5 "                                                                                            |
| Sauptmann Bofdifde Compagnie.                                                                                                        |
| Hauptmann Urban Boich 40 fl. + 2 Bierdport. == 10 fl.                                                                                |
| Oberlt. Jos. Ignaß Sondermayr 25 " + 1 " = 5 "                                                                                       |
| Unterlt. Joh. Og. Stöchl                                                                                                             |
| Fähndrich Franziscus de Paulla Baron von                                                                                             |
| Millau                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      |

|     | Sauptmann Graf Alleardifche Compagnic.                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | hauptmann Graf de Alleardi 40 fl. + 2 Pferdport. = 10 fl.                                |
|     | Oberlieut. Johann Georg Klauß 25 " + 1 " = 5 "                                           |
|     | Unterlieut. Jos. Ludwig 22 " + 1 " = 5 "                                                 |
|     | Fähndrich Simon Jos. Reinholz 21 " + 1 " = 5 "                                           |
|     | Sauptmann Bogl'iche Compagnie.                                                           |
|     | Hauptmann Johann Bogl 40 fl. + 2 Pferdport. = 10 fl.                                     |
|     | Oberlieut. Andreas Fendt 25 " + 1 " = 5 "                                                |
|     | Unterlieut. Mathias Franz Göltner 22 " + 1 " = 5 "                                       |
|     | Fähndrich Franz Joseph von Hagenau . 21 " + 1 " = 5 "                                    |
|     | Summa ber Oberoffiziers Monatlichen Gages und Bferbe                                     |
|     | portiones in Geld 1294 fl. 30 fr.                                                        |
|     | Jährlich aber                                                                            |
|     | Folgt bie gemeine Mannschaft:                                                            |
|     |                                                                                          |
|     | 1 Bachtmeister sammt Montur monatlich                                                    |
|     | 2 Corporaln à 9                                                                          |
|     | 1 Relbicherer 6                                                                          |
|     | 1 Tambour 6 " —                                                                          |
|     | 10 Gemeine                                                                               |
|     | Summa 99 fl. —                                                                           |
|     | Und auf 9 Compagnien monatlich 891 fl                                                    |
|     | Jährlich aber 10692 fl. —                                                                |
| 4   | Beiters befinden sich bei biesem Regimente hernachbenamste Aggregirte Oberoffiziers, als |
|     | Hauptmann Joh. Ug. Pehr 30 fl. —                                                         |
|     | " Dubois 30 " —                                                                          |
|     | Fähndrich Max Antoni Exner 7 " 30                                                        |
|     | Summa Monatlich 67 fl. 30 fr.                                                            |
|     | Jährlich aber 810 " — "                                                                  |
|     | Recapitulation der jährlichen Erforderniß:                                               |
|     | Die paffierliche Oberoffiziers ohne bie aggregirten 15534 fl                             |
|     | Gemeine Mannschaft bom Bachtmeifter an 10692 " -                                         |
|     | Aggregirte Oberoffiziers                                                                 |
|     | Summa 27036 jf. —                                                                        |
|     | Beilage 5.                                                                               |
| - 1 | VILLURE U.                                                                               |

# Beilage 5.

# Specification.

1735

Belchergestalten bas Churfürstl. Fürst Hohenzoll. Dragoner Regiment fünftighin bis auf weitere gnäbigste Berordnung zu verpstegen ist.

### Beilagen.

| Rgts. Staab.                                                                                     |        | Ronath |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Obrifter.                                                                                        |        |        | Munt |
| 1) Gral. Bachtmeifter Fürft von hohernzollern, nebft                                             | fi.    | B      | ort. |
| feiner Gral Bachtm. Gage, mit welcher berfelbe<br>beim Gral. Staab noch Monatl. 150 fl. 4 Bferbe |        |        |      |
|                                                                                                  |        |        |      |
| jede à 5 fl. gerechnet einkommt, biefforts gur                                                   | 000    |        |      |
| Obristen Gage                                                                                    | 200    | 12     |      |
| mit Obriften und Hauptmanns Gage                                                                 | 200    | 40     |      |
| 3) Obriftlt. Bon Bievel mit Staabs- und Haupt-                                                   | 200    | 10     | _    |
|                                                                                                  | 125    | 0      |      |
| mannsgage                                                                                        | 100    | 8      |      |
| r: m                                                                                             | 36     | 6      |      |
| a) 0/4 1 1 1                                                                                     | 22     | 2      | _    |
| - A 4 M .                                                                                        | 40     | _      |      |
|                                                                                                  |        | 2      |      |
| 0) 000                                                                                           | 30     | 2      |      |
| 40) 00 10 0 411                                                                                  | 15     | 2      | 2    |
| 10) Regts. Feldicherer                                                                           | 15     | 1      | 1    |
| 11) Regts. Tambour                                                                               | 71/2   | 1      | 1    |
| 12) Profos Cum Suis                                                                              | 15     | 2      | 2    |
| Leib. Comp.                                                                                      | 40     | 3      |      |
| 1 Lieut.                                                                                         | 35     | 3      |      |
| 1 Fähndrich                                                                                      | 30     | 3      |      |
| Gral. Bachtmeift. Graf Biofasque Comp                                                            |        | J      |      |
| 1 Gral. Bachtm. qua Sbtm. beim Ctagb                                                             |        |        |      |
| 1 Lieut.                                                                                         | 36 1/2 | 3      | _    |
| 1 Fähndrich                                                                                      | 30     | 3      | -    |
| Obriftlieutenant Compagnie.                                                                      | 00     | U      |      |
| 1 Obriftlieut. qua Saubtm                                                                        | -      |        |      |
| 1 Lieut.                                                                                         | 36 1/2 | 3      | _    |
| 1 Fähndrich                                                                                      | 30 /1  | 3      |      |
| Obriftwachtmeister Compagnic.                                                                    | 30     | J      | _    |
| 1 Dbriftwachtm. beim Staab                                                                       |        |        |      |
| 1 Lieut.                                                                                         | 36 1/2 | 3      |      |
| 1 0/26                                                                                           | 30     | 3      | -    |
| Gine Rompganie pom Sauptmann an                                                                  | 30     | 3      |      |
| 1 Hauptmann                                                                                      | 75     | 5      | -    |
| 1 Lieut                                                                                          | 36 1/8 | 3      | _    |
| 1 Fähndrich                                                                                      | 30     | 3      | _    |
| Hei jeher Campagnie                                                                              |        |        |      |
| 1 Wachtmeister                                                                                   | 14     | 2      | 2    |
| 1 Fourier                                                                                        | 13     | 1      | 1    |
| 1 Feldticherer                                                                                   | 6 1/2  | 1      | 1    |
| 3 Corporal jedem                                                                                 | 13     | 1      | 1    |
| 1 Tambour                                                                                        | 6 1/2  | 1      | 1    |
| 1 gemein. Dragoner                                                                               | 5 1/2  | 1      | 1    |

Aus ber Gage ift ber Gnabenhaus Abzug von jedem Gulben mit 1 fr. ju machen.

Und im Fall das Brod in natura verabreicht werden sollte, so seint ob jede Portion 30 fr. in Abzug zu bringen, was aber selbes nit gereicht werden würde, so ift sur jede port. das Brodzest unter denen aufgeworsenen Mundportiones mit 45 fr. allschon verstanden, und passiren auf einen Wachtm. nur 13, auf Fourier 12 1/2, auf Corporaln auch 12 1/2, auf Feldsschrer 6, auf Tambour 6, dann einen gemeinen Tragoner nur 5 fl. — zur Gages.

#### Beilage 6. Copia.

#### Direftorium

1778

Ueber die monatliche Friedensgebühr eines Reuter: und respective Dragoner-Regiments von 405 Köpfen und 75 Pferden zu 4 Esfadrons eingetheilet nach der ohnmaßgebigen neuern Verfassung und Bahlungs-Ruß.

| . #                | rati                  | rage<br>ones |       |                                     |     | tatlic | he       |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------------------------|-----|--------|----------|
| Brod=<br>portionen | Herrichafft=<br>Liche | Officiers    | Röpfe | Regiment8 = €taab                   | fí. | fr.    | ы.       |
|                    |                       | 4            | Π.    | 1 Obrifter, Regiments : Inhaber     | 80  | _      |          |
|                    |                       | 4            |       | 1 " Commandant                      | 80  | -      | -        |
|                    |                       | 2            | ١.    | 1 Obriftlieutenant                  | 30  | -      | _        |
|                    |                       | 2            | ١.    | 1 Major                             | 19  |        |          |
|                    |                       |              | 1     | Regiment&= Quartiermeifter          | 36  |        | _        |
|                    | ١.                    |              | 1     | Auditor                             | 27  |        | -        |
|                    |                       | 1            | 1     | Abjutant                            | 28  | I —    | <u> </u> |
|                    |                       |              | 1     | Regiment8=Felbicherer               | 24  | 1-     | l —      |
| 2                  |                       |              | 1     | Brofos fammt Jung                   | 12  | -      | _        |
| 2                  |                       | 13           | 5     |                                     | 336 |        | _        |
|                    |                       |              |       | Eine Escadron                       |     |        |          |
|                    |                       | 2            | 1     | Inhaber qua Rittmeifter oder Saupt= |     |        |          |
|                    |                       |              |       | mann                                | 46  | -      | -        |
| ٠                  |                       | 2            | 1     | Capitaine Gecond                    | 36  | 30     |          |
| •                  |                       | 1            | 1     | Lieutenant                          | 29  | -      | -        |
| : :                |                       | 1            | 1     | Cornet oder Fahndrich               | 27  | -      | -        |
| 1                  | 1                     |              | 1     | Bachtmeifter                        | 10  | -      | -        |
| 1                  |                       | •            | 1     | Quartiermeifter ober Fourier        | 6   | -      | -        |
| 4                  |                       |              | 4     | Corporals à 6 fl. 30 fr             | 26  | _      | -        |
| 1                  |                       |              | 1     | Feldscherer incl. Befengelbes       | 8   |        | -        |
| 1                  | 19                    | ٠            | 1     | Trompeter                           | ь   |        |          |
| 1                  |                       |              | 1     | Fahnen = Schmied )                  | 0   | 1 3    |          |
| 1                  |                       |              | 1     | " = Cattler   à 4 fl                | 8   |        | -        |
| 86                 | U                     |              | 86    | Renter ober Dragoner à 3 fl. 30 fr  | 301 | -      | -        |
| 96                 | 19                    | 6            | 100   |                                     | 503 | 30     |          |

|     |     |     |    |     |     |    | Mono | 90  |   |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|---|
| fr. | fr. | _   |    |     |     |    | T    | fl. |   |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | 1 |
| -   | -   | -   | -  | _   | -   | -  | 336  | 35  | 1 |
| 30  | 30  | 30  | 30 | 30  | 30  | 3  | 503  | 50  | 1 |
| 30  | 30  | 30  | 30 | 30  | 30  | 34 | 1510 | 151 | 1 |
| -   | -   | -   | -  | -   | _   | -  | 2350 | 235 | Г |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | 1 |
|     |     |     |    |     |     |    | i    |     | 1 |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
| -   |     |     | -  | -   | -   | -  | 840  | 84  |   |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
| 28  |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
| 30  | 30  | 30  | 30 | 30  | 30  | 3  | 37   | 1   |   |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | 1 |
| -   | -   | -   | -  | -   | -   | -  | 6    |     | 1 |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | 1 |
| 20  | 20  | 20  | 20 | 20  | 20  | 2  | 128  | 1:  | 1 |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | ı |
| 15  | 15  | 15  | 15 | 15  | 15  | 1  | 96   | ,   |   |
|     |     |     |    |     |     |    | - 1  |     | ı |
| 700 | 200 | 200 | -  | 200 | 200 |    | 0    |     | Į |
| 22  | 22  | 22  | 22 | 22  | 22  | 2  |      |     | 1 |
| -   | -   | -   | -  | -   | -   | -  | 50   |     |   |
| - 1 |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | 1 |
| - 1 |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
| - 1 |     |     |    |     |     |    |      |     | 1 |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | 1 |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | ı |
| - 1 |     |     |    |     |     |    |      | 1   | 1 |
| - 1 |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | 1 |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
| -   | _   | _   | _  | _   | _   | -  | 66   | - ( | ı |
| 55  | 55  | 55  | 55 | 55  | 55  | 5  | 4010 | 40  | 1 |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     | Ī |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
|     |     |     |    |     |     |    |      |     |   |
|     |     |     |    |     |     |    | 4010 | 401 |   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | ft. | fr. | Ы. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|      | in ben den Dragoner Regimentern statt der Trompeter die 2<br>ambours pr. Compagnie eintreten, beziehet jeder derselben Monatlich                                                                                                                                               | 4   | _   | _  |
| Ein  | Erfter Obrift, wenn er General ift                                                                                                                                                                                                                                             | 8   | 20  | -  |
| ,,   | Cbrift fonften                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6   | -   | -  |
| **   | Cberitlientnant                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 40  | -  |
| PF   | Wajor                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   |     | -  |
| **   | Sauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | —   |    |
| 24   | Licutenant                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | -   |    |
| **   | Cornet oder Fahndrich                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | _   |    |
| **   | Regimente-Quartiermeifter                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   |     | —  |
| **   | Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | _   |    |
|      | Abjutant                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | -   |    |
| ,,   | Regiments Feldicherer                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   |     |    |
| ~    | " Tambour                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | -   | -  |
| reid | Und wird der Betrag im Pfälziichen ohne Beitrag des höchsten<br>iums ans gemeinen Witteln bestritten, und alle 6 Wonate abge-<br>t, doch müssen der Officiers, um solches Quartier=Geld beziehen<br>önnen, in ihren Garnisonen gegenwärtig sehn.<br>München, den 14. Man 1778. |     |     |    |

Beilage 7.

# Bahlungs : Entwurf

für die in Bayern garnisonirenden Kavallerie Regimenter vom 1. Oft. 1788 ein.

|      |                          |   |      |         | 9        | Nonatl         | id)   |     |     |       |     |
|------|--------------------------|---|------|---------|----------|----------------|-------|-----|-----|-------|-----|
| -    |                          |   | Sage | inel    |          | Fourag         | urage |     |     | Zährl |     |
| Röpi | Chargen                  |   | .,   | Service |          | Roften in Geld |       | Sum | u1a |       |     |
|      |                          |   | ft.  | fr.     | Rationen | įί.            | tr.   | įί. | tr. | fí.   | řr. |
| 1    | Obrijt-Proprietaire      |   | 160  | -       | 6        | 45             | -     | 205 | -   | 2460  | _   |
| 1    | " Kommandant             |   | 140  | -       | 6        | 45             | 1-1   | 185 | -   | 2220  | -   |
| 1    | Obriftlientnant          |   | 90   | -       | 4        | 30             | -     | 120 | -   | 1440  | -   |
| 1    | Major                    |   | 80   | -       | 4        | 30             | -     | 110 | -   | 1320  | -   |
| 1    | Capitan                  | , | 57   | -       | 2        | 15             |       | 72  | -   | 864   | -   |
| 1    | Ober= ) O:               |   | 32   | -       | 1        | 7              | 30    | 39  | 30  | 474   | -   |
| 1    | Unter= Lieutnant         |   | 30   | -       | 1        | 7              | 30    | 37  | 30  | 450   | -   |
| 1    | Regimentequartiermeifter |   | 40   | -       | 1        | 7              | 30    | 47  | 30  | 570   | _   |
| 1    | Auditor                  |   | 30   | -       | _        | -              | -     | 30  | -   | 360   | _   |
| 1    | Abjutant                 |   | 30   | -       | 1        | 7              | 30    | 37  | 30  | 450   | 1-  |
| 1    | Regimente : Chirurg      |   | 28   | -       | 1        | 7              | 30    | 35  | 30  | 426   |     |
| 1    | Unter-Chirurg            |   | 18   | -       | _        | _              | -     | 18  | -   | 216   | -   |

| Ros | of          |     |      |     |   |  |  |     |                    |    |     |
|-----|-------------|-----|------|-----|---|--|--|-----|--------------------|----|-----|
| 1   | Ctabe : Tri | om  | pete | r   |   |  |  | • ) |                    | 10 | fr. |
| 1   | Regiments   | = @ | att  | ler |   |  |  |     | -                  | 12 | *   |
| 1   | Profos fan  | nm  | 1 3  | un  | g |  |  |     | Löhnung<br>rodgeld | 18 | .,  |
|     | Bachtmeift  |     |      |     |   |  |  |     | gel                | 18 | .,  |
| 1   | Fourier .   |     |      |     |   |  |  |     | 3 8                | 15 | **  |
| 1   | Corporal    |     |      |     |   |  |  | .   | 33                 | 12 | **  |
| 1   | Trompeter   |     |      |     |   |  |  |     | P. F.              | 9  | ,,  |
| 1   | Schmid .    |     |      |     |   |  |  |     | .g:                | 10 | **  |
| 1   | Gefreiter   |     |      |     |   |  |  |     | C.A.               | 10 | *   |
| 1   | Gemeiner    |     |      |     |   |  |  |     | ,                  | 9  |     |

# Aften der R. Rriegsminifferial-Regiftrafur in Munden.

### Beilage 8.

# Monatlige Roftenberechnung

für ein Cavallerie Regiment.

| e 4 6                                              |                                     |        | tärfe   | tive S | Effe    |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----|
| atfic<br>gebi                                      |                                     |        | Mann    |        | rde     | Pje |
| Monatliche<br>Soldsgebühr<br>incl.<br>Quartiergeld | Chargen                             | Untero | Offise. | Dienst | Offise. |     |
| fl. fr. bl                                         |                                     | Beurl. | Präsent |        |         |     |
| 157                                                | arediments Auduber mus a lane.      |        |         | 1      |         |     |
| 45                                                 | ratis 71/2 fl                       |        |         |        | . 1     |     |
| 185                                                | Oberft                              |        |         | 1      | .       | 6   |
| 135                                                | Oberftlieutenant                    |        |         | 1      |         | 4   |
|                                                    | Majors à 125 fl.                    |        |         | 2      |         | 8   |
| 46                                                 | Adjutant                            |        |         | 1      |         | 2   |
| 14                                                 | Eftandartjunter                     |        | 1       |        |         |     |
| 50                                                 | Regimentequartiermeifter            |        |         | 1      | 1       |     |
| 50                                                 | Auditor                             |        |         | 1      | . 1     |     |
| 36                                                 | Regiments ) à 36 fl.                | .      |         | 1      | 1       |     |
|                                                    | Unter Chirurgen à 20 fl.            |        |         | 2      |         |     |
| 18                                                 | Brattitanten à 9 ft.                |        | 2       |        | . [     |     |
| 20                                                 | Oberfcmieb                          |        |         | 1      |         |     |
| 7 30 -                                             | Staabetrompeter                     |        | 1       |        |         |     |
| 11                                                 | Projog mit Jung                     |        | 2       |        | .       |     |
| 510                                                | Rittmeister à 85 ff.                |        |         | 6      |         | 18  |
| 216                                                | Oberlieutenants à 36 "              |        |         | 6      |         | 12  |
| 360                                                | Unterlieutenants à 30 "             |        |         | 12     |         | 24  |
| 60                                                 | 1. Bachtmeifter à 10 "              |        | 6       |        |         |     |
| 72                                                 | Fouriere à 12 "                     |        | 6       |        | . 1     |     |
| 45                                                 | 2. Bachtmeifter à 7.30 "            | . 1    | 6       |        | .       |     |
| 252                                                | Storporale à 7 ,,                   |        | 36      |        |         | 1   |
| 72                                                 | Trompeter à 6 "                     |        | 12      |        | . 1     |     |
| 21                                                 | Schmiebe à 3.30 "                   |        | 6       |        |         |     |
| 21                                                 | Sattler à 3.30 "                    |        | 6       |        |         |     |
|                                                    | Gefrente                            |        |         |        |         |     |
| 1400 — —                                           |                                     | 500    | 400     |        | . 1     |     |
|                                                    | Uebercomplette, od. p. Esc. 30 Mann | 180    |         |        | . 1     |     |
| 28                                                 | Löhnunge-Differeng der 31r Tage     | . 1    | . ]     |        |         |     |

|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |          |     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|
|       |                                                              | ft.      | tr. | hí. |
|       | 11ebertrag                                                   | 4121     | 30  |     |
|       | Fourierichugengeld à 5 fl. (ift icon bei ber Wage begriffen) | _        | _   |     |
|       | Pferdegratification ber Offiziere                            | 263      | _   |     |
|       | Stallgeld der 74 Offigierepferde, bom Dberften abwarts       |          |     |     |
|       | à 24 fr                                                      | 29       | 36  | -   |
| 474   | Fouragerationen à 13 fl                                      | 6162     | -   |     |
|       | Differeng ber 31er Tage                                      | 85       | 35  | -   |
| 484   | Brodportionen à 2 fl. 45 fr                                  | 1331     | -   | _   |
|       | Differeng ber 31r Tage                                       | 18       | 32  | 1   |
| 484   | Monturrata, für die prafente Mannichaft à 1 fl. 52 tr.       | 900      | 52  | -   |
| 680   | D. Beurlaubte, incl. ber übercompletten à 24 fr              | 272      |     | -   |
|       | Auf Stand und Berbgelber                                     | 125      | -   | -   |
| 484   | Roft, Medizin, Solz, Licht und Fournituren, den Bafch        |          |     |     |
|       | und Reparation, bann fonftige Lazaretheerforderniffe         |          |     |     |
|       | à 30 fr                                                      | 242      | -   | -   |
| 484   | Solg, Licht, Strob, Bettfournituren, dann berfelben          |          | 1   |     |
|       | Bafde und Reparation für die Raferne und Stallung            | 400      | 20  |     |
| 101   | à 50 ft                                                      | 403      | 20  |     |
| 484   | Propretät und Monturreparation à 10 fr                       | 80       | 20  |     |
|       | Reues Gewehr und Lederwert. Bird vom Zeughaus                |          |     | _   |
| 484   | angeschaffet                                                 | 72       | 36  |     |
| 404   | Muf neue Pferdequipage, als Sattel und Zeug                  | 83       | 3   | _   |
|       | Bjerdsequipage-Reparation à 12 fr                            | 80       |     | _   |
| - (   | Bierdsbeichläge a 36 fr.                                     | 240      |     |     |
| 400 { | Bjerdofturen à 15 fr.                                        | 100      | _   | _   |
|       | Stallrequifiten á 16 fr.                                     | 106      | 40  |     |
| ,     | Schreibmaterialien                                           | 12       | 5   |     |
|       | Unterhalt der Dufit                                          | 8        | _   |     |
|       | Rammer= und Kuchenrequisiten                                 | 40       | -   |     |
| 484   | Mann Menagebeitrag à 20 fr                                   | 161      | 20  |     |
|       | Bulagen und extraordinaire Gagen, ale für Aftnare,           |          |     |     |
|       | Schullehrer, Lehrerinnen, Debaillenzulagen, comman-          |          |     |     |
|       | birte Diffigiere, Unteroffigiere und Gemeine                 | 80       | -   |     |
|       | Menagezulag                                                  |          |     |     |
|       | Auf Remontirung                                              | 500      | -   |     |
|       | Inegemein                                                    | 121      | 14  | -   |
|       | Benn alfo 400 Dann im Dienft anwesend, fo ift                |          |     |     |
|       | der Monatliche Roftenbetrag eines Cavallerie-Regimente       | 15640    | -   |     |
|       | Cobin jahrliche Roften für 6 Regimenter                      | 1.126080 |     | -   |
|       |                                                              |          |     |     |
|       |                                                              |          | 1   |     |
|       |                                                              |          |     |     |
|       |                                                              |          |     |     |
|       |                                                              |          |     |     |
|       |                                                              |          |     |     |
|       |                                                              |          |     |     |

Beilage 9.

# Beilagen. Berpflege Etat

1817

Gines foniglich bayerifchen Cavallerie-Regiments.

|   |                        |                            |     |    | -   | (5) | n r              | ni    | on     | 3 = (                        | t a  | t        |       |      |       |      |
|---|------------------------|----------------------------|-----|----|-----|-----|------------------|-------|--------|------------------------------|------|----------|-------|------|-------|------|
|   |                        |                            | ägl | id |     |     |                  | 9     | Rone   | tlid                         | je i | Bel      | üb    | r    |       |      |
|   |                        | tragerationen<br>Arabvort. |     |    | Gag | e   | Dui<br>tie<br>Ge | T     | tall-  | Pferd-<br>gratifi-<br>cation |      | · iching |       | Sun  | uma   |      |
| _ |                        | leich<br>rage              | Hrn | ñ. | fr. | ft. | řr.              | ft.   | fr. fi | tr.                          | Ñ.   | tr.      | ñ.    | tr.  | 頁.    | ŧτ.  |
| 1 | Cherft                 | 4                          |     |    |     | 165 |                  | 15    |        | 36                           | 15   |          | 5     | _    | 201   | 36   |
| 1 | Cberftlieutenaut       | 3                          |     |    |     | 115 | _                | 12    | -      | 12                           | 12   | _        | 5     |      | 148   | 12   |
| 1 | Major .                | 3                          |     | _  |     | 110 |                  | 10    |        | 1 12                         | 11   | _        | 5     | _    | 137   | 12   |
| 1 | Adjutant               | 2                          | -   |    |     | паф | feir             | nem ( | Brabe  | 48                           | 10   | inc      | 1. 2  | ldiu | t. Bu | fane |
| 1 | Junter                 | 1 -                        |     | -  | _   | 14  |                  | 4     | _   _  |                              |      | _        |       | -    | 18    | -    |
| 1 | Regte. Quartiermeritet | -                          | _   |    |     | 47  | _                | 8     |        | _                            | _    |          | _     |      | 55    |      |
| 1 | " Anditor              |                            |     |    |     | 47  |                  | 8     |        | -                            | -    | -        | -     | -    | 55    | -    |
| 1 | " Chirurg .            |                            | _   | _  |     | 47  |                  | 8     |        |                              | _    |          | -     |      | 55    | -    |
| 1 | Unter- "               |                            |     |    |     | 38. | _                | 6     | -      |                              | -    | -        |       |      | 44    |      |
| 1 | Pferdearst             |                            |     |    |     | 38  |                  | 6     |        | -                            |      | _        | 40.40 | -    | 44    | -    |
| 1 | Chirurg, Praftifant .  |                            |     |    |     | 18  |                  |       |        | -                            |      |          | -     |      | 18    |      |
| 1 | pferdearstf. "         |                            | -   | į, |     | 18  |                  |       |        | 1                            |      |          |       | -    | 18    | -    |
| 1 | Fechtmeifter           |                            | 1   |    | 15  |     |                  |       |        | -                            | _    | _        | _     |      |       | -    |
| 1 | Stabetrompeter         |                            | 1   |    | 20  |     |                  | _     | -      |                              |      | -        | _     | _    | _     |      |
| 1 | Paufer                 |                            | 1   |    | 15  | -   |                  | -     | _      |                              | _    |          |       | _    | _     | -    |
| 1 | Profos                 | 100                        | 1   |    | 15  |     | _                |       |        | -                            | -    | _        | -     | -    |       |      |
| 1 | " jung -               | =                          | 1   | -  | 7   |     |                  |       |        |                              |      | _        |       | -    | -     | -    |
| 1 | Büchsenmacher          |                            | 1   |    | 7   |     |                  |       |        |                              | -    | -        | _     | _    | _     | Н    |
| 1 | Fouriers Braftifant    |                            | 1   |    | 12  |     |                  |       |        |                              |      |          |       | _    |       |      |
| 1 | Rittmeister .          | 2                          |     |    |     | 74  |                  | 8     |        | 48                           |      |          | 5     | -    | 95    | 48   |
| 1 | Oberlieutenant         | 2                          |     |    |     | 38  |                  | 6     |        | 48                           | 7    |          | _     | _    | 51    | 48   |
| 1 | Unter                  | 2                          |     |    |     | 32  | _                | -6    |        | 48                           | 7    |          | -     | -    | 45    | 48   |
| 1 | 1. Wachtmeister        |                            | 1   |    | 20  |     |                  | -     | -      |                              | -    | _        |       | -    | _     |      |
| 1 | Fourier .              | -                          | 1   |    | 24  |     |                  | -     |        | -                            | -    | -        | -     | -    | _     |      |
| 1 | 2. Fourier             | -                          | 1   |    | 15  |     |                  | -     | -      | -                            |      | -        | _     | _    |       | -    |
| 1 | Corporal               |                            | 1   |    | 14  |     |                  |       | 4      | -                            | -    | -        | _     |      | -     | -    |
| 1 | Trompeter 1. C1.       |                            | 1   | H  | 15  |     |                  |       |        |                              | Н    |          |       |      |       |      |
| 1 | " H " .                |                            | 1   |    | 12  |     | -                |       | - 1    | -                            | -    | Н        | Η     |      | _     | -    |
| 1 | Schmieb .              |                            | 1   |    | 14  |     |                  |       |        | -                            | -    |          |       | _    |       | -    |
| 1 | Sattler .              |                            | 1   |    | 20  |     |                  |       | -      | -                            | -    |          | Н     | _    |       | -    |
| 1 | Gemeiner               |                            | 1   | -  | 7   | _   |                  |       | -      | -                            | -    | -        |       | •    | -     |      |

Bemerkung. 1) Statt der seither bestandenen Menage-Bulage erhält jeder Mann vom 1. Juli 1817 an, vom 1. Bachtmeister abwärts, täglich zwei Krenzer Menage-Julage. 2) Die nach der neuen Bestimmung im effektiven Stand nicht begriffenen Offiziere und Unteroffiziere erhalten die vermehrten Gagen, Quartiergelder und Menage-Julage nicht. 3) Die Zulagen vom Garde du corps Regiment bleiben ben denen seitherigen Bestimmungen.

München, den 26. Juni 1817.

### XV.

# Sanitäts: und Peterinärwesen.

Mit dem Sanitätswesen scheint es schon in frühester Zeit gnt bestellt gewesen zu sein!). Bei den Städen der Generale besanden sich tüchtige Krzte, bei jeder Kompagnie ein Feldsicherer. Der Fähndrich nebst dem Sergenten hatten als besondere Pflicht den Besuch der Kranken ihrer Kompagnie. Die Feldspitäler erkreuten sich einer besonderen Fürsone Sompagnie. Die Feldspitäler erkreuten sich einer besonderen Fürsorge. Es wurden sierzu eigene Kommissäre, Krzte, Chirurgen, Apotheser und Krankenwärter abgeordnet, auch sehlte es nicht an gestlichem Troste. Bestimmte Soldabzüge der Kranken und Verwandeten deckten einen Teil der Kosten. Bei dem Stade des Kreiskontingents besand sich 1757 ein Feldmedstus, ein Feldapotheser und ein Krankenwärter, serner bei jedem der 3 Bataillone 3 Unterseldscherer und überdies beim Regimentsstad 1 Reamentssteldscherer, mithin ans etwa 2000 Mann 11 Krate.

Den 6. April 1755 erschien eine Verordnung über die Krankenkoft, wobei die ärztliche Visitationsstunde in den Spitälern Winterszeit um 8, Sommerszeit um 7 Uhr morgens angesett ist; die Steigerung geht von der Fleischbrühe zur drittel, halben und ganzen Portion über, welche der Kranke 5 Tage lang bekommt, dann in die Kaserne geschickt wird, wo

Das Sanitatsweien.

<sup>1)</sup> Konz.-Protof. 1734. Un ben Fürsten von hohenzollern: Bür lassen beroseleben auf den vom Regiments wegen erstatteten unterthänigsten Bericht vom 5. huius unverhalten, wasknassen Bei guddigst resolviret hoben, daß wann nach der handt einige Mannschaft von dem Teroselben gusdigst verliehenen Tragoner-Regiment ertranken sollte, für selbe die benötigigt Arzueimittel aus denen jeden Orts vorbandenen oder nächst babei gelegenen Apotheten genommen und von denen Feldscheren auf daß genausste und getreulich zu gutem Außen des Aranken angewendet, serners die Apothekerzettel und Rezepte von einem Luartal zum andern zu Unstere Hohe Cammer der ratisseier- und Geschanschaftung wegen, auch Bezahlung willen eingeschäft werden solsen, volches Teroselben dann dem Regiment also zu bedeuten wissen, damit man bei denen Compagnien wissen, wo nan auf solchen Fall bie Arzue und bergleichen berzunchmen babe. Den 10. Mai 1734.

er noch 15 Tage dienstfrei erhält. Bier wurde nicht verordnet, doch war es dem außer aller Gejahr sich befindenden Patienten erlaubt, aus eigenen Mitteln täglich 1 Waß Bier zu trinken. Für Leute, welche aus Faulheit ins Spital gingen, war strenge Diat besohlen. Für Krankenpflege, Aufsicht und andere nötige Dinge enthält diese Instruktion die trefflichsten Anordnungen.

Einen ewigen Denfitein im herzen bantbarer Soldaten aber seite sich Kurfürst Max Joseph III., indem er anstatt bes alten in München vor dem Sendlingerthore gelegenen Kransenhauses, welches noch von Max Eman uel herrührte, das dis jett stehende Militär-Spital mit einer der hl. Thetsa geweihten Kapelle erbaute, welch letztere ein Jahr nach seinem Tode (1778) vom Kürstbischof zu Freising eingeweiht worden ist.

Am 19. Juli 1788 befahl Karl Theodor, daß mit Anfang des kommenden Jahres die Kompagniefeldscherer bei der ganzen Armee durchgesends abgeichafft, dagegen bei jedem Ravallerie-Regiment ein Regiments-Chirurg mit monatlich 28 fl. und ein Unter-Chirurg mit monatlich 18 fl. angeitellt werden sollte. Um die Regimenter mit tüchtigen und in ihrem Fache ersahrenen Leuten zu versehen, sind die Kompetenten einer schaefen Prüfung zu unterwerfen, ob sie nicht nur im chirurgischen, sondern auch im medizinischen Fache hinlängliche Fähigteit besigen. Unter Max Joseph IV. ersuhr das Medizinalwesen vorzügliche Verbessen. Unter Max Joseph IV. ersuhr das Wedizinalwesen vorzügliche Verbessen. Unter Max Joseph IV. ersuhr das Personal durch eine angemessen Auswahl geschieter Krzte und Chirurgen einer andern Achtung sich ersrenen tonnte, sondern es geschah anch durch Höherte Aschste und bessere Versehrenung für geleistete Dienste. Nächst dem Bewußtsein treuer Pstichterpillung sohnte dem verdienten Militärarzte auch das von König Max den 8. November 1812 gestistete Militär-Ednitäts-Edrenzeichen.

Den 7. September 1799 schaffte ber Aurfürst die außerordentlich tostspieligen Lazaretsommissionen ab, ordnete eine einsache Krankenverpflegung an und gab den 15. Dezember eine neue Organisation über die Militärspitäler heraus.

Gemäß Armeebefehl vom 14. Mai 1804 sind an die Beförderung 3 um Regiments-Chirurgen strengere Bedingungen gestellt worden. Wer hierauf abspirierte mußte die Ghunuasials und Liccal-Kurse gänzlich vollendet, niedere und höhere Chirurgie ersernt, zugleich alle Kenntnisse, welche der Staat von einem Arzte ersordert, sich auf einer vaterländischen Universität eigen gemacht haben, solglich Arzt und Wundarzt in einer Verson seinen

Die General-Lazaret-Inspettion ist durch Restript vom 1. Ottober 1822 aufgehoben und ihre Stelle bei Errichtung bes Staats-Winisteriums der Armee durch 2 Sberftabsärzte, welche man als Reserenten in demfelben ernannte, ersest worden.

Das Veterinärmesen, zu bessen Gebung Rum for b 1790 bie Tierarzneisichne in München an jener Stelle best englischen Gartens, wo sie sich heute noch befindet, gegründet hatte, erfreute sich auch in der Armee mehrerer Verbesserungen.

Das Beterinärwefen.

Den 19. Januar 1802 fam die Verordnung heraus, daß fein Regiments-Oberschmied mehr angestellt werde der nicht zuvor die tiersärztlichen Studien in dem Münchener Churstusst. Institut mit bestem Fortgang beendet, daneden die Tiers, vorzüglich die Pserde-Arzneikunde wenigtens durch 2 Jahre praktiziert hatte und durch den dirigierenden ersten Prosesso der Beterinärschule vor einer geeigneten Militär-Kommission entweder öffentlich geprüft, oder mindest zur Anstellung begutachtet worden war.

Die Stelle eines Oberschmiedes war schon eine neue, erst von Rumford geschaffene, denn früher mußte der Fahnenschmied so viel verstehen, um die gewöhnlichen Schäden zu heilen, während der Kurschmied, ein reiner Empiriter, die innern Krantheiten der Pferde behandelte.

Durch die obengenannte Schule kam ein anderer Geist in diese Leute und sie glaubten sich berechtigt, als der Kurfürst den Offizieren 1804 eine Gage-Erhöhung bewilligte, auch eine solche ausprechen zu dürfen. Der Bescheid vom 1. September lantete aber: "Indem es Unsprechen den Beillensmeinung nicht ist, daß die Obers und Kurschmiede den Rang der Offiziers besiten oder in die Kategorie derselben gehören sollen und damit nun diese ganz irrige Meinung der gedachten Obers und Kurschmiede sogleich erstittt werde, so hat Unsprechkansleiter Inspettion an die unterhabenden Kavallerie Regimenter das Geeignete zu erlassen."

Das Armee-Beterinärwesen stand unter dem Oberpserdearzt und Medizinalrat Sebold; dieser erhielt, da den 23. Jebruar 1808 das Beterinärsach der General-Lazaret-Inspektion beigefügt wurde, Sit und Stimme in derselben.

Durch Restript vom 3. September 1813 ist bei jedem Kavallerie-Regiment die Anstellung eines veterinärärztlichen Praktikanten, im Rang und Bezügen dem chirurgischen Praktikanten gleichgestellt, genehmigt worden. Den 25. Juni 1817 ist der Regimentsarzt des 3. Chevanlegers-Regiment "Kronprinz" Sichmann zum Armee-Oberpferdearzt mit dem Rang als Stadsarzt und jährlich 900 Gulden samt zwei leichten Fouragerationen angestellt worden.

Die Uniformebestimmung vom 21. April 1824 kleidete das veterinärsärzkliche Bersonal dunkelblau mit ponceaurotem Aragen und Borstoß,

weißen Knöpfen und filberner gestidter Gradauszeichnung; als Ropfbededung trug es Sute mit silberner Schlinge.

Das Restript vom 7. August 1825 setzte bezüglich der Rangs und Dienstwerhältnisse seit, daß die Militär-Sauitätsbeamten, wenn sie in eorpore erscheinen, bei allen Gelegenheiten vor den Beterinärärzten rangieren.

Unter König Ludwig I. erfreute sich das Beterinärwesen, das Personal sowohl als das Material und der Dienstgang, der Allerhöchsten Ausmertsamkeit und es hob sich dadurch unstreitig die Tierarzneikunde zu einem hohen Grade der Bollkommenheit. Gesundheitspslege und Beschläg der Pserde waren musterhaft.

Die Allerhöchste Entschließung vom 21. Mai 1859 sette ben Kriegsformationsstand bes veterinärärztlichen Personals im Heere sest auf: 1 Oberveterinär, 13 Regiments, 13 Divisions, 37 Unter-Beterinärärzte, in Summa 64 Köpie.

Der Stand vom 17. März 1862 entziffert: 1 Oberveterinär, 14 Regiments:, 11 Divifions:, 27 Unter: Veterinärärzte; in Summa 53 Köpfe.

Die Uniform hatte dieselbe Anderung, wie bei den audern Branchen, durch Restript vom 15. Mai 1848 erfahren; die Auszeichnung blieb der hellblaue Kragen mit silbernen Distinktionsborten.

### XVI

# Reglement. Dienst. Abungen.

Exergierreglements aus ber Beit ber Errichtung unjeres Regimentes Reglement. wurden noch nicht aufgefunden. Befannt ift nur, daß die Ravallerie in dem Augenblicke, ale fie mabrend ihres Angriffes im Galopp auf einige Bierbelangen vom Keinde entfernt war, mit dem erften Bliebe Feuer gab, mahrend die beiden andern mit bem Degen in ber Fauft nads brangten. Späterhin (1734) machte bie Reiterei ihre Ubungen nach Borichriften, welche der Regiments-Rommandant berandzugeben für aut fand : biefelben waren febr einfach und begannen bamit : "Bie ber Mann gu Bierd fiten folle?" und geben bann gleich auf bas Erergitium über.

Cobald biefes aufing, hatten die Diffiziere fich auf die Glügel gu begeben, und darüber zu machen, daß die Mannichaft die Bewegungen richtig ausführte.

1. Bewegung: Gewehr aus!

Benn bas Regiment in Estadrons ober Rompagnien beijammen ift, zu Bieren marschiert ab! es sei vom rechten ober linken Flügel ober ans ber Mitte.

3. Bewegung: Marichiert auf!

4. Rechts oder linte schwenft euch! mit gangen Estadrone ober Kompagnien; hierbei ift zu beachten, bag bas 2. Blied nicht eber idmenten foll, ale bie es auf den Sufichlag bee 1, tomme, und ebenfo das 3., die Schwenfung geschehe nur mit dem gangen Regimente, cofadrous- oder tompagnieweise, oder mit fleinern Abteilungen.

5. Bewegung : Rechts ober links Contremarich!

Beichieht der Contremarich rechts, jo muß des 2. Mannes Bierdetopf allgeit links von bem Sinterteil bes Pferbes femes Bormannes gestellt werden; wird links contremarichiert, jo tommen die Pferdeköpfe bes 2. Bliedes rechts ber hinterteile bes 1. ju fteben, und ift besonders ber Glieberabstand einzuhalten.

6. Bewegung : Berftellt euch!

- 7. " Aus 3 Gliedern 2, und aus 2, 3 zu formieren.
- 8. " Volte-face ju 4, 6 ober 8 Mann.
- 9. " Stedt bas Gewehr ein!

Wird das Regiment im Feuer egerziert, so ziehen die Leute sogleich ohne Kommando die Handschuhe aus.

- 1. Rarabiner in Safen!
- 2. Karabiner hoch!
- 3. Macht euch fertig!
- 4. Schlagt an!
- 5. Kener!
- 6. Lagt ben Rarabiner finten!
- 7. Bringt ben Rarabiner an fein Ort!
- 8. Den Marabiner aus bem Haten! (Demnach waren bamals ber Rarabinerichut und ber Schwungriemen bereits eingeführt.)
- 9. Ergreift die Piftole! (Bier wurde gnerft die linke ergriffen.)
- 10. Macht euch fertig!
- 11. Fener!
- 12. Bringt Die Biftole an fein Ort!
- 13. Ergreift die andere Biftole!
- 14. Macht euch fertig!
- 15. Feuer!
- 16. Bringt bie Biftole an fein Ort!

Coll ein Regiment, Geladron ober Rompagnie absigen :

- 1. Rechte ober linte gebt Gelb!
- 2. Gist ob!

Dies war alles, was man damals von einem Regimente verlangte. Das Weitere gab sich von selbst vor dem Feinde, der wahrscheinlich auch seiner Sache nicht viel sicherer war. Der Hausterind aber, warum man viele kunftreiche Mandvers von der Kavallerie nicht verlangen konnte, war der äußerst geringe, vit auf Null reduzierte Präsentstand an Pierden. Ersorderten alsdann politische Ereignisse eine Mobilmachung, so hatten die alten Reiter genug zu thun, um die Remonten anzureiten, an das Feuer — die Hauptwasse des damaligen Kavalleristen — zu gewöhnen und dann ging's auf gut Glück hinaus in das eiserne Würselspiel!

3m Jahre 17581) erhielt die Reiterei ein gebrucktes Exergier-Reglement, woraus deutlich zu ersehen ist, daß sie sich von der Feuer-

<sup>1)</sup> Intereffant ift es gu vergleichen: Das Reglement vor die Königl. Preußische Cavallerie-Regimenter, gegeben und gedrudt, Berlin den 1. Junii 1743. Worinn

taktik noch lange nicht emanzipiert hatte. Den größten Teil bieser Borschrift nehmen die Handgriffe zu Pserb und zu Juß mit dem Gewehr ein; von dem Gebrauche des Ballaiches ist gar nicht die Rede.

Die Manövers bestanden in Contremärschen, Schwenkungen im Trab und Galopp, Auf- und Abmärschen, Pserdetoppeln und zu Fuß exerzieren und einigen Arten in das Lager einzurücken. Frontmarsch und Attack waren unbekannte Dinge; sie sind wenigstens nicht in diesem Reglement enthalten.

Die Abmärsche geschahen mit Zügen ober mit Bieren, von einem ber beiben Flügel, ober aus ber Witte, und zwar in die rechte ober linke Flanke, rechts ober links vorwärts, ober vom einen gegen ben andern Rlügel.

Für bas Exerzieren zu Fuß waren mehrere Evolutionen vorgeschrieben.

Die Aufstellung geschah in 2 und 3 Gliebern. Im ersten Falle war die Standarte im 1., im letten im 2. Gliebe.

Die Offiziere standen vor der Fronte, bei den Chargierungen auf ben Flügeln; Trompeter und Tambours hinter der Fronte.

Die Eskabron war jederzeit zu Bieren ab- und in 3 Züge eingeteilt; das letzte Glied hatte außerdem eine besondere Einteilung in 4 Teile, damit dei der Formation von 3 auf 2 Glieder die ersten 2 Teile rechts, die andern 2 links schwenkend in die vordern 2 Glieder einrücken konnten.

Glieberabstand waren 8, Eskabronsintervall 20 Schritte. Beim Ausrucken bes Regiments mußte jeder Mann sein Gewehr im Haken, und eher zu kurz als zu lang reiten, um im Falle man chargieren wollte, sich besser auf den Steigbügeln zu heben, und folglich die Flinte jo viel als thunlich neben bem Bormann hinausstrecken zu können.

Auf jebes Kommando folgte ein Trompeten: ober Trommelfignal, welches bas Zeichen zum Beginn bes handgriffs ober ber Bewegung war.

Das Chargieren geschah auf solgende Weise: auf das Avertissement "Man wird chargieren!" öffnete sich bas 1. Glied etwas auf beiden Flügeln, damit das 2. Glied desto seichter einrücken konnte. Hierauf solgte das Kommando: "Die zwei sehten Glieder rückt au!" worauf das 2. Glied in der Art vorrückte, daß dessen Pserdetöpse zwischen die

enthalten: die Evolutions zu Pferde und zu Juß, das Manual und die Chargierung, und wie der Dienft im Helde und in der Garnison geschehen soll. Auch wornach die sämmtlichen Offiziers sich zu verhalten haben. Desgleichen wievel an Tractament bezahlet und davon abgezogen wird, ansch wie die Mondirung gemacht werden soll. Ordnung halber in IX Theile, ein jeder Theil in gewisse Litus und ein jeder Titul in gewisse Articuls abgesasset.

Hinterteile der Pferde ihrer Bormanner famen, wodurch das Gewehr beim Anichlag neben der linken Achfel des betreffenden Bormannes hinausgestrecht werden konnte. Die Glieder sollten sich uicht gar zu sest anschließen, weil darans leicht Inkonvenienzen entstehen konnten. Das 3. Glied schloß auf halbe Distanz auf, nm im Notsalle eine Wendung vollziehen zu können.

Zum Chargieren selbst wurden die Glieder in Numero 1 und 2 geteilt. Wollte man mit "ganz zerbrochenen Gliedern chargieren", so seuerten auf das 1. Kommando die ungeraden Nummern des 2. Gliedes, dann auf das 2. Kommando jene des 1. Gliedes; hierauf solgten die geraden Nummern in gleicher Nrt, und so kounte das Feuer längere Zeit unterhalten werden, indem jede Nummernreihe nach abgegebener Becharge schleunigst wieder lub.

Burde mit ganzen Gliedern chargiert, so gab das 2. Glied sein Feuer zuerst ab, dann solgte das 1., welches nach abgegebenem Feuet die linke Pistole ergriss. Herauf tommandierte der hinter der Front stebende Offizier an das 3. Glied die Schwenkung zu Vieren halb rechts, und gab seine Decharge, worans das 1. solgte, dann das 2., welches unterdessen geladen hatte, und den Schluß machte das 1. mit der rechten Pistole, welches, nachdem es diese versorgt hatte, das Seitengewehr ergriss.

Bei Schwenkungen, Kontremarichen und andern Evolutionen mußte ber Blieberabitand genan beobachtet werben.

Das Doublieren geschah zu Guß und zu Pferd.

Obgleich die Kavallerie im 7 jährigen Kriege uicht ins Feld rückte und deshalb außer einigen Scharmützeln mit preußischen Streiseorps, welche die Oberpfalz brandschatten, auch in die Praxis der Seydlig schen Attacken nicht eingeweiht wurde, so ging doch diese Periode nicht unbennst an ihr vorüber.

Das Reglement von 1775 gestattete in Parabestellung nur eine halbe Estadronsbreite als Intervalle für die Estadrons und Regimenter, in Schlachtstellung aber für die in 1. Linie stehenden Regimenter gar teine, für jene in 2. Linie stehenden dagegen ganze Estadronsbreite Intervalle, um das Durchziehen nugehindert vor sich gehen zu lassen. Im Vorrücken wurde dann nach der Mitte oder einem der beiden Flügel angeschlossen, umd die Attacke en muraille vorgenommen, denn man hatte die Kniefühlung.

Die Offiziere standen in der Paradestellung vor der Front in der Mitte ihrer Büge, in der Schlachtstellung aber in der Front; die Stabsvisiziere alsdann 1 Pserdelänge vor dem 1. Gliede, der Oberst auf dem
rechten, der Oberstlientenant auf dem linken Flügel, der Major vor
der Mitte des Regiments.

Die Unteroffiziere standen nach ihrer Brauchbarkeit, nicht nach ihrem Alter, auf den Flügeln der Büge, die Wachtmeister hinter der Front.

In das 1. Glied kamen die best dreissierten Pserde; auf die Flügel der Abteilungen die geschicktesten Leute und die besten Pserde. Wie das Regiment einmal rangiert war, stellte es immer aus, damit jeder gleich seinen Nebenmann sand, und das Regiment sogleich rangiert und abzeitelt dastand.

Die Richtung war nach ber Mitte.

Das Regiment war in 4 Esfadrons, jede zu 48 Motten auf 3 Glieder formiert, und abgeteilt in die Mitte des Regiments, in die 4 Esfadrons, in 8 halbe Esfadrons, in 16 Züge und zu Vieren. Inm Fenern fand auch die Abteilung zu Zweien statt.

Die Gliederdistanz war in Parade 4 Schritte oder 12 Schuhe von der Eronpe des vordern bis zum Kopse des hinteren Pserdes, in Schlachtsordnung und in Kolonne dagegen waren sie so ausgeschlossen, daß die Pserden noch freie Bewegung hatten.

Bar die Esfadron nur 100 Pjerde ftart, rangierte fie auf 2 Glieder. Beim Beginn ber Manbvers führte man ben Karabiner im Hafen,

bie Mündung aufwärts; ben Ballaich gezogen.

Das Fenern blieb sich gleich; die übrigen Manöver sind durch einige vermehrt worden, welche der Truppe mehr Schmiegsamkeit an das Terrain gestatten.

Die Hanptsache aber liegt in der Einführung des Angriffs auf Kavallerie und Infanterie, weshalb hier diese Stellen wörtlich angeführt werden.

Bon dem Angriffe der Ravallerie.

Ein Regiment ober eine Eskadron wird den Feind mit gutem Erfolge angreifen, wenn es die Flanke des ihm entgegengeseten Regiments oder Eskadron attacliert, diese Attacke aber mit größter Geschwindigkeit perrifttet.

Benn attadirt wird, so sollen die Estadrons ihre Intervallen zus bor ichlieben.

Um diese Attacke zu machen, und den Feind auzugreisen, soll man jederzeit den Narabiner im Hafen hängen laffen, und sodaun kommandieren:

Man wird attadieren!

Die Mannschaft soll sich gesaßt, und die Pserde wohl im Zügel halten. Erareist euer Seitengewehr!

Die Ballasche werben zur Sand genommen.

Marich!

Es wird im Schritt augeritten, und auf Trab! angetrabt.

Wenn endlich die Truppe nicht mehr als 100 Schritte vom Feinde sein wird, soll man kommandieren:

Soch ben Ballasch, en Galopp!

Bei diesem Kommandoworte sollen die Trompeter zum Angriff blasen und die Mannschaft mit erhobenem Pallasch ihre Pferde in Galopp segen, mit der größten Beobachtung, allezeit geschlossen und wohl alligniert bleiben, um den Feind in Ordnung zu attactieren; sind sie nahe genug, so sollen sie sich in die Steigbügel stellen, und also den Feind mit Vallaschhieben angreisen.

Ist man so glüdlich, den Feind zurüdzutreiben, so soll der Kommandant, wenn er es für nötig erachtet, den rechten oder linken Zug jeder Estadron, oder auch nur einige Reihen nachschieden, denselben zu verfolgen und dessen Serstellung zu verhindern.

Rach geendigtem Treffen läßt der Kommandant Halt! blasen, und um die, welche den Feind versolgen, zurückzurusen, und die Eskadrons wieder zu sormieren, Appell oder Rus blasen oder schlagen; es haben die Chefs der Truppen niemals außer Ucht zu sesen, daß an einem Schlachttag — was der größte Borteil ist — sich alles so geschwind als möglich wieder in Ordnung sese, um dem Feinde jederzeit die Spitze zu bieten, oder eine neue seindliche Linie, welche sich zeigen könnte, sogleich wieder angreisen und bestreiten zu können.

## Bom Angriff auf eine Infantericlinie.

Benn ein Corps Navallerie beorbert ift, eine Infanterieline anzugreifen, fo foll es in so viele Kolonnen gestellt werden, als seine Starte gulafit.

Es ist hierbei vorzüglich zu bemerken, daß, da die Flanken zum Angrisse vorzeilhafter, man solchen auch so viel als möglich dahin richten soll.

Benn die Formierung der Kolonnen geschehen ist, soll der 1., 2., 3. und 4. Zug seder Kolonne einer auf den andern schließen, und eine Masse formieren, sodann setzt man sich in Trab, und wenn man ungesähr 200 Schritte vom Feinde ist, in Galopp, und haut bei dem Kommandoworte Hoch den Pallasch! ein, weil der Kopf dieser Kolonne bestimmt ist, die Insanterielinie zu durchbrechen.

Die übrigen Truppen jeder Kolonne sollen zwischen sich und ihrem Kopse, welcher die seindliche Linie zu durchbrechen bestämmt ist, ungesähr 100 Schritte Abstand lassen; nachdem der Kops jeder Kolonne die Linie des Feindes durchbrochen hat, so bält er ungesähr 100 Schritte dahinter, nm sich wieder zu sormieren, während die andern Truppen, welche unterdessen berangefommen, rechts und links schwenken, in die seindliche Linie eindringen, ihre Flanken angreisen, und sie gänzlich zu zerstreuen suchen

muffen; darauf stellen fie schnell ihre Ordnung her, um die 2. In- fanterielinie angreifen zu konnen.

Das Zerstreuen und Wiedersammeln der Regimenter, das Passieren eines Desiles in Gegenwart des Feindes, vor- und rückwärts, der Rückzug im freien Felde, schachbrettsörmig mit halben Eskadrons ausgesührt, waren Berbesserungen, welche beweisen, daß es der Armee nie an Männern sehlte, welche ihre Zeit verstanden.

Die Reglements von 1789 unterschieden sich wenig von den früheren. Bemerkenswert ist, daß schon vor der Vereinigung beider Armeen (pfälzische und bayerische) die Reglements ziemlich gleichsautend und in der Hauptsache übereinstimmend waren.

Ein neues Exerzierreglement erhielt die Kavasserie 1802, das später durch die Erfahrungen im Felde verbessert, von Dberst Linden au umgearbeitet worden ist. Diese Vorschriften erschienen nicht im Druck, erlitten auch durch die dei besonderen Gelegenheiten expedierten Tagesbeiechte verschiedene Wobissationen, sind aber die Grundlage des 1828 berausgegebenen Reasements.

Der Angriff des Feindes mit dem Sabel in der Faust, nachdem vorher der eigentliche Angriffspunkt durch eine Plänklerkette, hinter der sich die Kinien zur Attack in Bereitschaft sehren, markiert worden war, tritt in dieser Kriegsepoche allgemein als entschiedend auf. Was hierin die dayerische Kavallerie geleistet hat, ist weltbekannt. Erkänterungen zu diesem Reglement kamen 1831 heraus.

Für ben Unterricht im Fechten und Boltigieren find 1830 Borsichriften an die Abteilungen erteilt worden.

Die Grundzüge bes 1828 erschienenen Reglements sind in ben Exerziervorschriften, welche bis Ende bes vorletten Dezenniums maßzgebend waren, beibehalten worben.

Durch Allerhöchste Entschließung vom 19. September 1876 kam das neue Exerzierreglement für die Kavallerie zur Sinsührung, nache dem schon den 30. April 1874 eine neue Instruktion für die Wassenübungen der Kavallerie erschienen war.

Bas den Dienst anbelangt, dürste als Charafteristisches der Reitzeinn.
unterricht hervorgehoben werden, der sich noch gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts auf die Hispen für die Bendungen, das Anreiten, den Trab,
den Galopp, das Parieren, Traversieren und Sesen über Graden und
Barriere beschränkte, welch letztere Lektionen übrigens "mit größter Bescheidenheit vorgenommen werden müssen, maßen ansonsten die Pferde ganz
leicht estropirt werden könnten".

Für die Beurteilung des Grades der durchschnittlich erreichten Pferbedreffur werden die Bestimmungen einigen Anhalt gewähren, daß

Daniel by Google

das Pjerd durch einen starken oder schwächeren Stoß an den Bug hinter den Schultern in Bewegung gesett, auf dieselbe Weise durch etwas stärkeres Anschlagen zu dem Übergang in den Trad veranlaßt werden müsse; der Galopp — ein Unterschied zwischen rechts und links wird nicht erwähnt — war durch Seben der linken Haub und Anlegen des linken Schenles dem Pferde abgesordert, "da aber die wenigsten Pferde auf dem linken Juße allein etwas geben, so kann nach Beschaffenheit des Pferdes zugleich der Sporn angewendet werden". Bezüglich der Remonten wird erwähnt, daß sie au Trommel, Trompete und das Schießen gewöhnt werden sollen, während sie noch matt sind. Bei dem Spazierenreiten war auch das Wegs, Vors und Zurückreiten der einzelnen Vierde zu üben.

Der Reitunterricht ist zuerst auf dem Sattel und dann auf der Decke erteilt worden. Die jungen Pferde wurden teils mit Gerste gesüttert. Viermal täglich wurde in den Stall gegangen, das Hartsutter auf 3, das Hen aber auf 4 Mahlzeiten verteilt. Im Frühjahr und im herbst mußte den Pferden, mit Ansnahme der vier und sünssicht nuchten, zur Aber gelassen werden, um die Pferde vor Krausheiten zu präservieren. Rur 3 mal wöchentlich mußten die Pferde ausgeritten werden "ein Paar Stunden lang".

In den beiden ersten Jahren nach Aufstellung der Kordons 1789 und 1790, also zu einer Zeit, wo die Zustände in Frankreich bereits bedenklich wurden, wo die überhaupt verfügbar zu machende niederländische und pfälzische Kavallerie teils auf Exelution in Lüttich und in dem von der Lapen'schen Ländchen, teils auf verstärktem Kordon an der französischen Grenze stand, sand teine Zusammenziehung der berittenen Manuschaft, auch nur in den Eskadrons statt, da "sie in den hiesigen Landen zur Ausrotung der Bettler, Lagabonden, und sonst siederlichen Gessindels benöthigt" war.

Gemäß einem Erlaß des Hoffriegerats vom 24. Inli 1788 sollte ein fortwährendes Moulieren der Pserde stattfinden, "damit jeder Reuter und Dragoner mit denen Pserden umggehen und den Dienst eines Kavalleristen verstehen lerne". Die Durchsührung dieser Waßregge dürste durch die Dissolation der Kavallerie, welche Wannschaften einer Estadron auf 8—10, so mehr als 20 Stationen verteilte, den Estadrons-Rommandanten große Schwierigkeiten bereitet haben.

Als ein Mittel gegen die Defertion wurde die Manuschaft möglichst viel im Dienste gehalten.

Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die Ansbitdnug von Mann und Pferd in unserer Ravallerie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eine höchst mangelhafte war. In Bezug auf die Übungen und Nevnen unseres Regiments einige Jahre nach seiner Errichtung solgen hier die betreffenden Erlasse und Berichte:

1. Konz. Protof. 1733. An den Fürsten von Hohenzollern. Den 4. Augnst. Demiach Wir gnädigst resolviret eine Reise nach Altensödingen dergestalten vorzunehmen, daß Wär den 14. ds. Monats wo nit zeitlicher so gegen Abend daselhst einzutressen gedenken, mithin wollen, daß von Dero unterhadenden zu Braunan in Garnison liegenden Drasgoner Regiment ein detachement von 50 der schönsten und wohlsberitensten Lente unter Commando eines Hauptmanns und Venthenants dei Unserer Ansunst daselhst in Bereitschaft stehe. Also haben Wür es Deroselben nachrichtlichen nit verhalten wollen, umb die sobaldige Ordre stellen zu können, daß ersagtes detachement den Tag zuvor, als den 13 hujus, von berührtem Brannan zeitlich ansbreche und in guter Haltung und Ordnung selbigen Tag zu Nenenödtingen eintresse. Insegstatten Wür dann daselhst sowingen Werschaftung der benöthigten Quartiere mit Tach und Kach, als Verabreichung der Fourage das Behörige ebenfalls versügen lassen von den.

2. Konz. Protof. 1734. An den Fürsten von Hohenzollern'). Den . . . März. Demnach Wür gnädigst resolviret, deroselben untershabendes und bishero zu Krannan bequartiertes Tragoner Regiment mit Unserm General Feldmarschall Lieutenant Gras Costa'ischen Enirassier Regiment abwechzeln und gegen den Lech hinausziehen: sodann hiervon die Leids und Sberst Valstenri'iche Compagnie neht dem Regimentsstäd nacher Landsberg, die General-Wachtmeister Piosasque'iche und Obristitentenant Baron Zivel'ichen zwei Compagnien anf Kain, und die Obristwachtmeisters nehst der Gras Alleardi'ichen Compagnie nacher Friedberg, dann die Hanptmann Postsisch Compagnie auf Schongan, die Hanptmann Bogl'iche Compagnie aber nacher Nichach, nit weniger die Hanptmann Berr'iche Compagnie aach Schobenhausen verlegen zu lassen. . . .

Also ist die sobaldige ordre zu stellen, daß das völlige Regiment den 10°c nächsteingehenden Monats April von Brannan zeitlich aufsbrechen und den marche nach hiermitgehender Route . . . bis nacher Trudering ze sortsetze. Zumalen Wir dann ersagtes Regiment selbsten Augenschein zu nehmen gedeusten, so hat solches den 17. darauf von dort dis Haidhausen zu marschiren und sich die zum 9 Uhr Bormittag in Ordnung zu stellen und nachdem Wir es gesehen, gleich wieder in

ng und w Google

<sup>&#</sup>x27;) Giebe Beilage 1.

seine vorige Orth zu gehen, den 18. dito darauf aber von da wieder zeitlich aufzubrechen und den marche und zwar jede Compagnie an ihren bestimmten Quartierort gegen den Lech zu, ebenfalls in guter Ord-nung fortsuseken.

- 3. K. Kriegsarchiv zu Wien. Felbatten 17351). Den 16. May. Se. Churstürstl. Durchlaucht zu Bayern so vergangenen Dienstag 4 Stundt von hier nacher Lichtenberg auf die Reiher Peiz gesommen, fährt noch immer sort, seine Truppen aus der Land-Wiliz, diese aber durch einen Landes Ausbott zu augmentiren, ja alle präparatoria mit Artollerie und Magazinen Füllung da und dort zu machen, als ob es nächster Tagen mit seinen Abstilden loß brechen wollte, wie man dann auch noviter von einem Campement spricht, das nach geendigter Reiher Beiz bei Schleißheim ohnsern München sormirt werden solle. . . Auch gleich nacher geendigter Reiher Peiz sothane Campirungsvorkehrungen ihren Ansang nehmen, mithin nur eine starte halbe Stunde von hier in der Gegend Friedberg das Hohenzoll. Sigmaring'sche Cavallerie Regiment zu stehen sommen, und seine Campirung allda angehen, item Se. Churst. Durchlaucht in Dero Schloß Friedberg auf wenige Tage sommen und die revue darüber halten solle.
- 4. A. A. Ariegsarchiv zu Wien. Feldatten 1735. Driginalbericht bes Kaiferlichen Kommissärs von Palm aus Regensburg, den 19. Mai 1735 an den Prinzen Eugen von Savoyen. (Auszug.)... Das Hobensolleriche Cavallerie Regiment soll in der Gegend Friedberg eine starte halbe Stund von Augsdurg das Lager ausgestochen haben und werden Se. Churst. Durchsandt zu Bayern besagtes Regiment in der revue passirer.
- 5. K. M. Kriegsarchiv zu Wien. Felbatten 1735. Auszug aus einem Originalbericht des kaijerlichen Refibenten Baron von Garben in Angsburg, den 9. Juni 1735 an den Prinzen Eugen von Savohen. . . . . Gure Durchlaucht einzuberichten daß das beregte Lager, so vor das Fürst Hohenzollerische Dragoner Regiment eine kleine Stund von hier jeuseits des Leches auf Chur-Bayr. territorio in der Friedberger Gegend ausgesteckt, von sothanem Regiment in 800 Köpfen bestehend, vor 8 Tagen bezogen worden ist, und Se. Churst. Durchlaucht am 5. de. Vormittags die Revue über besagtes Regiment, so und dem Preußischen Stilo und Trommelschlag sein exercitium hätte machen sollen, allein diese Wethode noch schlecht im Begriff zu haben ersehen lassen, abgehalten haben. . . .

<sup>1)</sup> Giebe Beilage 2.

6. Konz. Protok. 17381). An die Regierung zu Straubing. Den 7. Septhr. Wür lassen nich hiemit unverhalten, wasmaßen Wür gnädigft resolviret haben, daß Unsere 2 Dragoner-Regimenter Hohenzolkern und Piosasque zu Straubing campiren sollen, zu welchem Ende dann die darzu ersorberlichen Barraken herrichten zu lassen, da do die fambentliche Wannschaft nicht campiren könnte, der Ueberrest in die Altstadt, die dasselbst liegenden Reiter hingegen indessen in die Stadt zu liegen kommen sollen. . . .

Im Frühjahr 1784\*) vom 20. Mai bis 11. Juni fand ein jogenanntes Luftlager bei München statt, welches die Gelegenheit bieten sollte, sich zu überzeugen, wie die über Ausbildung und den Dienst ausgegebenen Beisungen sich eingelebt hatten. Unter dem Bejehl des Generals der Kavallerie Grasen zu Kappenheim wurden 10 Bataillone mit ihrer Artillerie und 4 Estadrons in ein Zeltlager zusammengezogen, welches entlang der Dachanerstraße, wo heute das Zenghaus und die Artillerie-Bertstätten stehen, ausgeschlagen worden ist. Die Kavallerie bestand aus se einer Estadron der Regimenter Isenburgs und Taxis-Kirassiere, La Roses und Wahl Pragoner, welche in der Starfe von 99 bis 106 Mann und 91 bis 98 herrschaftlichen Kserden eingerütt waren. — Zur Seritellung dieser Kserdesahl war schon im Vorsabre Besehl ergangen.

Die Übungen bestanden für die Kavallerie in 2 Tagen Estadronss-Exerzieren, in 5 Tagen Regimentss-Exerzieren, welches durch den früher 24 Jahre lang in österreichischen Kriegsdiensten gestandenen Obersten Grasen Fugger, Kommandanten des Wahl'schen Dragoners-Regiments, kommandiert wurde.

Diese Übungen sind nachweisbar die einzigen während der 22 jährigen Regierungsperiode des Kurfürsten Karl Theodor, bei welchen ein Kavallerie-Regiment zu 4 Eskadrons exerziert wurde.

2 Tage vor Schluß bes Lagers fand eine Besichtigung bes kombinierten Regiments durch Se. Kurfürstl. Durchlancht statt, zu welchem Zwecke dasselbe abends 5 Uhr aus dem Lager ausgerückt war.

2 Tage waren durch eine große Kirchen- und die Fronleichnamsparade in Anspruch genommen.

Außerdem war die "Armee" zu drei Schulmanövern ausgerückt, welchen jedesmal ein "Instruktionsexerziren", also wohl eine Einübung jener Manöver voransging; ihre Aussührung war nicht eben leicht, weil der Gegner lediglich supponiert wurde.

<sup>1)</sup> Siehe Beilage 3, 4, 5.

<sup>1) &</sup>quot;Ueber den Zustand der churpfalgbaberifchen Kaballerie unter Churfürst Karl Theodor" von Sberft und Brigade-Commandeur Emil Ritter von Ablander.

<sup>3)</sup> Unfer Regiment.

Die Manöver, von welchen sehr hnibsch gearbeitete Eroquis in der Manustripten-Sammlung des Hanpt-Konservatoriums der Armee sich besinden, waren im Geiste der Lineartatist entworsen, die gesamte Insanterie trat ader stets nur in einem Treffen auf. Die aus den Bataillonen heransgezogenen (Vrenadiere hatten, in 2 Bataillone sormiert, besondere Ausgaben in der Flank des Gros. — Die Kavallerie war meist mit I Eskadron aus einem, mit 3 auf dem andern Flügel disponiert, einmal erscheint sie auch vereinigt. Sie bewegt sich stets im engsten Ausschlassen and son andern kraften von diesem aus, mur wenige 100 Schritte über dasselbe hinaus.

Einmal ericheint eine Eskadron zur Ausführung eines Scheinangriffs auf 1 Blied formiert.

Anser den Exerzitien, welche uicht sehr austrengend gewesen sein werden, da ausdrücklich verboten war, sie über 2 Stunden auszudehnen, wurde der Lagersicherungsdienst scharf geübt, zu welchem Zwecke täglich ein Kommando von 200 Mann Infanterie, 1 Aittmeister und 30 Reitern mit scharf gesadenen Gewehren abgestellt wurden.

Jum Schluffe bes Regiments Exerzierens wurde die Kavallerie in einem Tagesbesehle anigesordert, sich zu besteifigen, besser en fronte zu marschieren und richtige Distausen zu halten.

Wenn auch in dem Tagesbeschste vom 5. Inni den Truppen ausgesprochen wird, daß der kommandierende General die Zufriedenheit Er. Anrifürst. Durchlancht nicht genng anrühmen könne, so muß das richtige Maß des erreichten Grades der Ansbisdung doch wohl in einem einige Wochen nach Beendigung des Lagers erflossenen Erlasse des Heisteit des Heisteit des Heisteit des Heisteit des Heisteit gesinden werden, in welchem der Kavallerie, welche noch sehr ungleich und nicht genügsam ausgearbeitet sei, der Anstrag gegeben wurde, zunächst die Evolutions nur im Schritt zu machen, die sie die Intervallen zu halten vermöge und sich in gerader Front zu richten persettioniert habe.

Im allgemeinen stimmt hiermit auch der Inhalt eines im Archiv des prensisienen generalstads deponierten Berichts eines zur Teilnahme an diesem Lustlager hierher beorderten höheren, preußischen Offiziers süberein. Er sand die dayerischen Tempen im ganzen schön, die Mannichast sei katten habe einen rauhen, seisen und harten Charafter, welcher sie zum Soldatenstande vorteilhast bilde. Die Armee sei gut gesteidet, der Anzug sei der Kavallerie vernachlässigt, hingegen bei einigen Infanterie-Megimentern vortressisch, — Die Anzelschlang der Kavallerie sei noch sehr zurück. Da sedes Regiment nur 100 Pserde habe, seien die Obersten außer Stande, ihre Regimenter zu bilden; die Bursche seinen daher im einzelnen nicht Weister

ihres Körpers, noch Herren ihrer Pferde. Die Esfadrons seien zwar tüchtig herungejagt worden, allein es habe hierbei an der Ordnung gesehlt zc. zc.

Anf Grund des General-Rapports des Kommandierenden erging im Januar 1785 noch ein höchstes Restript, welches den Kavaslerie-Regimentern nachdrucksamst anempsiehst, den Manuschaften vor allem einen ordentlichen Sitz, gute Führung, richtiges Satteln und Packen zu sehren; die Offiziere sollten aber auch für eine gnte Jäumung sorgen, auch ihre Bewegung im Schritt und einem bemessen Trab accurat machen, das übernäßige "Sprengen" sollte abgestellt und keine in fremden Diensten übliche, im diesseitigen Reglement nicht enthaltene Manövers armacht werden.

In ben Garnisonen scheinen Übungen mit gemischen Wassen nur ausnahmsweise vorgenommen worden zu sein. Während des Kordonsspitems waren sie ja unmöglich, weil Kavallerie nicht einmal in der Stärte einer Estadron zusammenzubringen war. Befannt ist nur ein im Jahre 1783 in München unter dem Beschle des Generalmajors Baron Zedwis mit 4 Bataillons und 1 Estadron von Wahle Dragonern ausgesührtes Manöver von nicht weniger als 16 Momenten. Pläne derzielben, sür Se. Kurfürstl. Durchlaucht ausgeführt, besinden sich im Haupt-Konservatorium der Armee.

Im Sahre 1786 wurde auf gestellte Bitte des Generals der Kasvallerie, Grasen zu Pappenheim, auch gestattet, daß zu den Exerzitien der Garnison Mannheim eine Estadron des zu Heidelberg garnissonierenden Dragoner-Leib-Regiments herangezogen werde, jedoch dürse sie nicht außerhalb ihrer Garnison übernachten.

Im Frnhjahre 1791 fand bas zweite und lette Lnitlager während ber Regierung bes Kurfürsten Karl Theodor statt; diesmal im englischen Garten bei München.

Dasselbe stand wieder unter dem Beschle des Generals der Kavallerie, Grasen zu Pappenheim, welcher sich und der damals üblichen Beise übrigens mit dem General-Leiße Phintanten, Chevalier de Thompson, im Sinvernehmen zu erhalten hatte, — und sollte hamptsächlich Gelegenheit geben, eine sörmliche Gleichheit im Exerzieren sowohl, als in allen übrigen Dienstverrichtungen und ötonomischen Gegenständen herzustellen, auch zur Prüfung der angenommenen oder allensalls noch anzunehmenden, nenen taltischen Grundsätze dienen.

Die Truppen waren biesmal weniger zahlreich als 1784. Jedes bayerische Insanterie-Regiment schiedte eine Kompagnie zu 150 Köpsen; von der Kavallerie nahmen 2 Estadrons zu je 150 Pjerden teil. Von diesen war eine vom 2. Chevanlegers-Regiment zu geben, welches einen

höheren Pferbestand, als die andern bayerischen Regimenter hatte; zur Bildung der 2. Eskadron mußten die 3 übrigen hierobigen Regimenter herangezogen werden, sie bestand also aus allen 3 Truppengattungen, Kürassieren vom 1., Dragonern vom 2. und Shevaulegers vom 3. Regiment. — Auch eine Artillerie-Kompagnie nahm teil, und wenn der "Landbote" vom 1. Wai 1791 richtig gesehen hat, so ist damals zum ersten Wale in der bayerischen Armee mit der Kavallerie auch reitende Artillerie in das Lager marschiert. In den Atten konnte hierüber nichts gesunden werden, doch ist es sehr wohl möglich, daß General Thompson biesen Versuch gemacht bat.

Es sehlt überhanpt eine nähere Nachricht über die Ergebnisse des Lagers für die Kavallerie, während sie für das Exerzitium der Insanterie durch den gewachsenen Einsluß des Grasen Gaza sehr umsangreich waren.

Die Übungen der Kavallerie mögen mancherlei Störung durch die Erfrankung des mit ihrem Kommando betrauten Oberstlieutenant Baron Zedwiß gesunden haben, denn auf wiederholte Bitte des Kommandierenden um Bezeichnung eines andern Kommandeurs ersolgte feine Entschließung, was sich vielleicht durch den Umstand erklärt, daß, wie eine Aufzeichnung in einem Manustripte des Hauptschniervatoriums der Armee besagt, General Thompson selbst die Kavallerie egerzierte.

Wie das Publifum damals noch fiber die Notwendigkeit militärischer Übungen dachte, kann wohl daraus geschlossen werden, daß selbst ein so aufgeklärter Wann, wie Westenrieder, in sein Tagebuch schrieb: "Am 29. Juni 1791 ist das Bölklein der Soldaten aus den englischen Gartenanlagen wieder abgezogen. Ich habe diese Kinderei niemals angeleben, aus Achtung gegen mich selbst!"

Bei den im Herbst 1808 aufgeschlagenen Übungslagern bei Plattling, Augsburg und Nürnberg besand sich unser Regiment bei der Kavallerie-Brigade der 1. Division im Lager bei Plattling am linken Ujer der Isar. Die Division stand unter dem Generalsieutenant von Deroy, die Brigade unter dem Generalmajor v. Zandt.

# Beilagen.

### A. Reichsardin Munden. Akten des g. 3. Chev. Rgts.

#### Beilage 1.

### Marich Houte

1734

für das zu Braunau stehende Fürst Hohenzoller. Dragoner Regiment, so in 9 Comp. jede ungefähr in 40 Mann und Pierden bestehet, welches von dort nach München und sodann nach Ihro Churchl. Durchl. in Bayern z. unseres gnädigsten Herns eingenommenen Augenschein sofort unterm 18. huius weiter an den Lech in seine assigniten Quartierorte zu marschieren hat. Bersaft München, den 7. April 1734.

Bricht sambentlich den 18. April nächst München auf und gehet weiters fort. Bon Trubering und recher.

Den 19.

Den 20.

Den 18. April v. Trubering und Perlach, Ober= und Unterhaching, et refier.

Den 19. bs.

Den 20.

Den 18. April von Trudering, und Perlach, Ober und Unterhaching und refier. Nach Landeberg.

Die Leib Comp. und Obrift de Balfleur. Comp. nebst dem Regiments Staab nach

Pfaffenhofen : und refier nach Dispofition des Pfleggerichts Starnberg. nach Schäfflöhug: und erfier nach disposition des Churfl. Pfleggerichts Landsberg.

in die Station nach ber Stadt Landsberg.

Rach Friedberg.

Obristwachtm. Strobl nebst der Graf Alleard. Comp. nach Fürstenselds bruck und resier, wie das Lbsgericht Dachau disponiret.

nach Degernbach und refier nach bisposition des Pflegger. Wehring. nach Fridtberg in die Station.

Rach Schongau.

Die Hauptmann Poschische Comp. nach Starnberg: und refier nach bisposition des Psteggerichts das felbit. Den 19. huins

Den 20.

Bon Trubering, Perlach und Oberhäching et refier ben 18. April in das Pflegg. Beilheim nach Disposition des Beambten daselbst. in die Station nach Schonagu.

Rach Rhain.

Die Gralwachtm. Biofasque und Obsilt. Ben v. Zievel Comp. nach Tachau et refier nach Anordnung bemeldeten Landgerichts Beamten, welcher mit dem Pileggerieren Luartiersorte und Nachstationen zu correspondiren hat.

nach Disposition bes Pfleggerichts Aichach.

nach Disposition des Pfleggerichts Nichach und Rhain.

allda Rafttag.

nach Rhain in die Station.

Rach Nichach.

Die Sanptmann Bogl'sche Compagnie, wie das Landgericht Dachan bisponirt.

nach Michach in Die Station.

Rach Schrobenhaufen.

Sauptm. Berr. Comp. nach dispofition des Landgerichts Dachan und Pfleggerichts Landsberg.

Nacher Schrobenhaufen in Die Station.

Den 19. huius

Den 20.

Den 21.

Den 22.

Den 18. v. Trudering, Perlach, Oberund Unter-Säching et reffer.

Den 19.

Den 18. April von Erndering, Pers lach, Unters und Oberhäching et refier.

Den 19. bito

# Ronzepts-Protokolle bes A. Reichsardivs Munden.

Beilage 2.

1785

Un ben Gürften von Sobenzollern.

Temnach Bur gnadigst resolviret, die Musterung der zu Ingolstatt im Campement stehenden 2 Sagnadrons von dero Tragoner Regiment, dann der übrigen zu Neumartt stehenden 3 Sagnadrons vornehmen zu lassen und Bur nun die Commission hiezu Unserm Hose Cammer-Rhat und Khriegs-Commissario zu Stranding, Waximitian Altrand gnadigst aufgetragen und darben besohsen haben, mit Anhandnehmung einiger verstänzdiger Dissiere, so ihr hierzu zu beordern habt, alle Pferd genau zu visitiren und die, so untanglich eint, sogleich auszumussern und hierhere abzusschen, wie zu dauf wie alt und wie eine merden, heranszunehmen und obs Ballachen oder Stutenvierdt, auch wie alt und wos sie kradt, und wie alt und wos sie kradt, and wie alt und wos sie kradt, und wie alt und wos sie kradt, und

wie gezeichnet seint, ordentlich zu notiren, sodann mit der Brandmarke durch die Fahnenschmiede brennen zu lassen, solgents dem Regiment ordentlich zu übergeben. . . .

Den 21. Juln.

#### Beilage 3.

Un ben Fürften von Sobengollern.

1738

Der . . . Aurft von Sobengollern werben fich noch zu erinnern miffen, daß bereits lettverwichenen Sommer gnabigft anbefohlen morben, bei feinem unterhabenden Dragoner Regiment alles in folder Bereitichaft zu balten. baß bie Rufterung auf jedesmalige gnabiafte Berordnung aljogleich bor= genommen werden tonne. Bie zumalen nun Ihro Churft. Durcht., unfer abafter Berr eine folde bermablen ohne weiteren Unftandt bor fich geben zu laffen gnädigst resolviret und bierzu die Commission dero Dufterungs= und Rechnungs Commiffario Streng gogit aufgetragen und anbei anbefohlen haben, daß von ihm im Beisein zweier zu jeder Compagnie gehörigen Offigiers, die hierzu von Regts, wegen zu beordern, mit Rugiehung einiger wohlerfahrnen Sahnen= ober Suffdmiede; Die Bferdt von Compagnie gu Compagnie, allwo jede beren bequartieret ftebet, (magen bei bermahliger Jahreszeit das Regiment zusammenzuziehen nicht thunlich) genau und pflicht= maffig vifitieret, und biejenige, fo zum Berrn Dienst untauglich, ausgemuftert in eine ordentliche Specification gebracht und burch ihn Mufterungs-Commiffarium bei bem Staab, allwo bie Mufterung anzufangen, folglichen auch bie mangelhaften und auszumuftern fegenten Pferdt noch vor Anfang ber Mufterung allbabin gufammen gu führen, an ben Bferdlieferanten Juden Abraham Mendl . . . extradiret werden jollen, folglichen die weitere Mufterung von Compaguie zu Compagnie zu continuiren.

Den 5. Februar.

### A. Reichsardiv Munden. Rongept-Protokolle 1760/IV S. 1850.

### Beilage 4.

Un's Sobenzoller'iche Dragoner Regiment.

1760

Nachbem Unser wirtl. geb. Rath und Obrift, Kriegs-Commissario tünstige Woche bero unterhabendes Regiment zu mustern gedenket, also werden Deroselbe ein solches einen Tag, welchen er bestimmen wird, gehörig ausrüden lassen,

Den 14. Juli 1760.

## Akten ber A. Ariegsminiferial-Regiftratur in Munden.

#### Beilage 5.

Die bei dem Gral. Graf Bahl.

Dragoner Regt. vorgegangene Repue betr. Serenissimus Elector

1778

Ge. Chil. Durchl. haben auf ben von Bochft Dero nachgefesten Boftriegsrath wegen ber burch ben Oberften Grafen von Areith bei bem Gral.

Burbaum, Gefch. b. 3. Chev. Rgts.

15

Graf Bahl. Dragoner Regt. vorgenommenen Revue unterthänigst erstatteten Bericht nebst remittirung des anher eingesenbeten Commissions Berichts von dem Oberst Grasen von Kreith gnädigst zu resolviren geruht, daß

1mo ber gemeinen Mannicaft vom Bachtmeister an von den gutgemachten 26 fr. Abgugs Gelbern die Halbicheide zu Beischaffung kleiner Monturs Stude hinausbezahlet, die andere Salfte aber zum Guthaben nach ber neuen Berfassung geschrieben und

2do Die wirklich dienstuntaugl. zwei Offics. benantlichen der titular Hauptm. Franz Lavern Scherr, mit monatlich 20 st., der wirkliche Hauptmann Antoni Perzi aber mit monatlich 31 fl. als ementi vom 1. Juli an in die Rube verfebet. . . .

410 Der Oberstlient. Graf v. Seau, und B. v. Frenau, dann der Major Graf v. Hörl, welch sammentliche annoch von sehr guter Leibs-Constitution, sohin im Stande sind, ferners ihre Dienste leisten zu können, bis zu ein sich ergebender apertur, und zwar der Graf v. Seau mit Cavaleric-Majors Ge-halt ohne Service nach dem alten Fuß, der B. d. Frenau und Graf Hörl aber mit monatl. 39 st. 20 fr. bei der Kriegs-Cassa dergestalten angewiesen werden sollen, daß der Ches des Regts. unr mit der Difference der Generals Gage sowohl, als auch die übrigen Staabsoffiziere sich mit dem alten Gehalt in so lang zu vegnügen hätten, dis oberwähnte 3 Staadsossiziers sowieder placiret sein werden, sohin ein so anderer Gehalt heimfällig wird, welcher sonach den Regts. Staads Diffiziers zu auten kommen kann.

Der Churfl. Hoftriegsrath hat dannenhero hierüber das diesfalls beböriac zu verfügen.

München, ben 18. Juny 1778.

sig. :

## XVII.

# Garnisonen.

Die Gingnartierung der Truppen auf dem Lande borte nach und nach auf, denn fie gab zu großen und begründeten Beichwerden Anlaß: man fasernierte jene und bestimmte zum Unterhalt dieser Gebäude 1715 den von der faiferlichen Administration 1706, den 11. März, eingeführten Anfichlag, wonach von jeder Dag Bier 1, Wein 2 und Branntwein 3 Pfennige gn bezahlen waren. Bur Aufficht in ben Rafernen bienten die Berwalter, welche gemäß Resolution vom 15. Juni 1716 auch die Magazin = und Krankenverpflegung zu beforgen hatten. Die einzelnen Abteilungen scheinen jedoch ziemlich zerstreut gewesen zu fein; fo wurde unfer Regiment unmittelbar nach feiner Errichtung in nicht weniger als 19 Orte dislociert. Die Dielofation war fo gegliedert, daß bie Regimentoftabe möglichft im Bentrum, Die Gofabronofommanbanten in größeren Standquartieren lagen, welche zugleich als Sammelpunkt für die Beit dienen fonnten, in welcher erergiert werden follte: die fleineren Borpoften und Batronillen waren nach Bedarf, wie heute noch die Bendarmeric Brigaden, über bas gange Land verbreitet. Durch alltagliches Batronillieren follte bie Mannichaft im Reiten und Aufflarungsdienste geubt werden und gudem bas Land genau tennen lernen. Alle Eden und Bintel follten fo burchfucht werben, bag fein Bagabund fich mehr halten, feine Räuberbande unentdedt bleiben fonne. Doch war ber Militarfordon zu weit auseinander verlegt und die Abteilungen gu ichwach, fo daß einzelne Kommandierte von bem Gefindel überfallen, mighandelt, in einigen Fällen fogar getotet worden find. Mar Joseph III. ordnete nun durch Reffript bom 28. Juli 1774 die Aufhebung Diejes Rordons an und verlegte weniger, aber ftarfere Abteilungen auf bas Land, um den Beamten, wenn dieje mit ihren Jagern, Amtlenten und anderen Personen eine Streife beabsichtigten, jederzeit an die Sand achen zu können. Dieje aus Infanterie und Ravallerie gusammengesetten fleinen Truppen nannte man Streiffommandos. Durch Reffript

pom 13. September 1788 murben nachbengunte Regimenter unter ber Bezeichnung "Militarifcher Rordon" auf bas Land verlegt:

Chevaulegere - Regiment Leiningen, jest Dr. 5, in die pfälzischen Oberamter jenfeite bee Rheine.

Küraffier=Regiment Fürst Pjenburg, jest 1. Chevauleger8=Regiment, Chevanlegere - Regiment Graf Larofee und Chevaulegere - Regiment Graf Jugger, jett 3. Chevaulegere Regiment, ferner bas Dragoner Regiment Taxis, jest 2. Chevaulegers : Regiment, in Bayern und die Oberpfalg. Das Rommando über die in Bauern und ber Obervials liegenden Regimenter führte ber Generallientenant ber Ravallerie Friedrich Wilhelm Gurit von Dienburg.

Diefer Rordon, welcher einerfeits als eine praftifche Lehre fur die Reiterei gerühmt, andererseits als große Lait für den Unterthan getadelt wurde, indem Übergriffe naturlich zu nahe lagen, fand im Jahre 1796, als die frangofifden Armeen die bagerifden Erbstaaten übergogen, fein Ende unter Rarl Theodore Regierung.

Der Beneral von Baga fpricht fich in einem von bem Rurfürsten Max Jojeph 1799 eingeforberten Berichte folgendermaßen aus: "Das Cordoninitem hat den Rugen nicht geschafft, den man fich davon veriprochen haben mag. Bayern ift ein zu großes und offenes Land, um durch Rordonmannschaft den Contreband zu verhüten; auch für die Ranbereien und Mordthaten war es fein Damm, noch weniger gegen Defertion. Wenn man die Cordonmannichaft aber als Staffetenreiter, die Rapports bin = und herbringen follten, betrachtet, fo maren fie gu foftbar. Daß aber die Ravallerie burch bas Cordoninitem an Disciplin, Ordnung, Propretat, ju geichweigen am Ererzieren hat verlieren muffen, ift augenscheinlich: ihre Batrouillen waren feine militärischen Batrouillen, benn co ift eine der ichwerften Aufgaben bei der Ravallerie, regelrecht zu patronillieren, ja es ift eine Runft, die nicht fobald gelernt wird."

Bas nun die Garnifonen unferes Regiments anlangt, fo lag es unmittelbar nach feiner Errichtung (27. Jan. 1724), wie ichon eingangs erwähnt, in 19 Orte verteilt, barunter: Tolg, Bolfratebaufen, Schrobenhausen, Dachau, Schwaben 2c. bis Rain und Bottmes.

Laut Befehl vom 19. Mai 1724 (fiche Beilage 1) wurde es nach Reubtting, Burghaufen, Braunau, Ried, Rosenheim zc., Scharding und Bafferburg verlegt.

1733 nach Friedberg (Beil. 4),

" Landeberg (Beil. 5ª, 5b, 5c), 1734

" Rosenheim, Dieffen, Beilheim, Murnau (Beil. 6), 1735

1740 von Neumartt nach Wembbing, Dietfurth und Ingolftadt (Beil. 7ª, 7b, 7c),

- 1743 Hohenzolleru Dragoner ins Kölnische und Julich'sche in Die Binterquartiere (Beil. 8),
- 1744 nach Neumartt, Raffel, Lautterhofen, Pfaffenhofen, Solnstein und Dietfurth (Beil. 9),
- 1747 nach Bafferburg (Beil. 10a, 10b),
- 1747 " Amberg (Beil. 11),
- 1753 " Landehut (Beil. 12),
- 1760 " München (3farfaferne 1),
- 1772 " Scharding,
- 1800 von Micebach nach Neumarft (Beil. 13ª, 13b).
- 1803 nach Freifing,
- 1806 ftand unfer Regiment in Tirol, die Depots waren in Freifing,
- 1811 3 Estadrons in Salzburg, 1 Estadron in Lauffen, 1 in Tittmoning, 1 in Junsbruck,
- 1822 nach Bamberg, 1 Divifion nach Bahreuth,
- 1831 Stab und 3 Estadrons in Bamberg, 1 Divifion in Bayreuth, 1 Estadrou in Forchbeim,
- 1832 Stab mit 2 Divifionen in Dillingen, 1 Divifion in Neumarkt,
- 1846 in Dillingen, 1851 " Dillingen, 1 Estadron in Ottobenern,
- 1853 . Dillingen.
- 1855 , Dillingen, 1 Gefabron in Speier, 1 in Landau u. Germerebeim,
- 1857 " Dillingen,
- 1867 " Dillingen, 2 Estadrons in Angeburg,
- 1867 1884 in Freifing, 2 Estadrons in München.

<sup>1)</sup> Rong.=Brotof. 1760 - III, 1432.

# Beilagen.

# Altere Ariegsacia. Reichsardiv ju Münden. Jasc. 54 Mr. 178.

Beilage 1.

1724

Dar Emanuel Churfürit.

Demnach die Rothburft erfordert, bei unferm nen errichteten Dragoner-Regiment bis zu ber bemnächft bevorftebenben General Delogirung an verschiedenen Orten eine fleine Quartiers = Beranderung bornehmen gu laffen, und nun hierbei nach Reuen ötting in allem unfer Rammerer, Soffriegerath Beneralwachtmeifter und Rommandant befagten Regimente: ber Braf von Minugi, Sauptmann Baron Rivel, 1 Fourier und 1 Gemeiner repartiret worben find. Alfo befehlen wir euch hiemit gnabigft, ihnen gleich nach Untunit bas Quartier, jeboch nur Dach und Fach, gu berichaffen.

Gegeben zu München, ben 19. Dai 1724

Bom fgl. Doffriegerath

Burgmeifter und Rath au

Reuen ötting,

fowie an die nachfolgenden Ortichaften abgegangen und gwar;

Burghaufen

- 1 Hauptmann Graf v. Thierheim 1 Unterlieut. Wöber
- 1 Fahudrich Meirner

Brannan

Obriftlieutenant Balfleuri

1 Oberlieutenant La Borte

Riedt

1 Sauptmann

Rofenbeim

1 Dberlieutenant bon Erthenbrechtshaufen

Cranburg

1 Unterlieutenant Bolfterl

Landsberg

Obrist Carl Graf de Piosasque Capitaine Lieutenant Sartor Fähndrich Baron von Millau

Donaumörth

1 Oberlieut, Sondmanr

1 Fähnbrich Alexand. Comte be Monfredy

Bettmeß

1 Fähndrich Baron bon Stein

Martt Ainling

1 Oberlieut. Le Ron,

Schärding

1 Lieutenant und zugleich Quartierm.

1 Unterlieut. Jofeph Reimb

Wafferburg

Daß fie einen Fourier gegen einen gemeinen Mann einquartieren follen.

Einquartierung bes Dragoner = Regiments am 19. Man 1724.

# Rongepts-Protokoffe bes R. Beichsardivs Munden 1725.

### Beilage 2.

An General Minussi.

1725

... Denen von Bafferburg und Rofenheim Rachricht

... Dir ift von vorhin mehr als zuviel miffend, daß fich zwischen bem Obriftmachtmeifter bes bir gnabigft anbertrauten Dragoner Regiments Baron bon Thumb und bem Magiftrat zu Bafferburg, wegen bes Quartiers und fcon lange Reit bor verbriefliche Differengen begeben haben. Und weillen nun bie anbefohlene Untersuchung vorgenommen und uns im . . . Rath barüber mit Umftanden geb. referirt: mithin gur Abbelfung aller ferneren Beitläufigfeiten erfunden worden, ein Changement vornehmen gu laffen; alfo haben wir gnabigft refolviret, bag ber Obriftmachtmeifter Baron von Thumb von Bafferburg meg und nacher Rofenhamb, hingegen ber allba bequartierte Oberlieutenant Erdenbrechtsbaufen nacher berührtem Bafferburg verlegt werden folle, berowegen Du von Commando wegen die weitere ordre ju ftellen haft, bamit biefe Bermechfelung fogleich beichebe, moben aber bem Baron Thumb gu bebeutten ift, bag er fich funftighin mit ben Quartiers-Ständen beffer accomadiren folle und wur badurch nit ferners angelaffen werden mogen; wie dann benen von Bafferburg und Rofenbamb sub hodierno anbefohlen worben, fowohl bem Obriftmachtmeifter als bem Oberlieutenant foldes Unterfommen zu verschaffen, damit fie ebenfalls zu flagen nit Urfach baben.

München, ben 14. Marg 1725.

### Beilage 3.

1725

### In General Minuggi.

Weillen von Unserm Gral Cano'ischen Regiment ehester Tage die halbscheidt nacher Donauwörth in Garnison kommen, wird mithin nöthig, die dermahlen allda liegende Dragener Mannichast anderswohin zu verlegen; also haft du die weitere ordre zu stellen, daß selbe von dannen sogleich aufdrechen und mit auliegendem Patent nacher Burghausen marichiren, allwo sich bei unserer Reg. umb die weitere Duartiers Ufsignation anzumelden ist. . . .

ben 19. Sept. 1725,

## Altere Briegsacta, Jasc. 54. R. Reichsardin Munden.

#### Beilage 4.

1783

Carl Albrecht, Churfürft.

Demnach wir gnabigst resolviret, mit Unserem zu Braunau in garnison liegenden fürstl. hohenzollerischen Dragoner Regiment eine Berwechstung vornehmen zu fassen, mithin wollen, daß hievon 3 Compagnien, deren jede vom hauptmann an in 30 Köpf bestehet, nacher Friedberg verlegt und bei selbiger Bürgerschaft, jedoch nur mit genießung des blossen Tach und Fachseinquartiert werden sollen.

Also haben wir es dir nachrichtlich uit verhalten und dabei bedeuten wollen, ein solches dem dafigen Statt Magistrat in unserm nammen alsogleich au notificiren mit dem Beisah, sowohl die hierzu ersorderlichen Stallungen, als anderes solchergestalten in standt zu richten, damit beg einrüchung ersagter 3 Compagnien, so längstens dis ende Jannary nächstthomment 1734ten Jahrs geschehen werde, sich einige Consissions nit hervorthun möge, wie wir dan anch von unserer hosfammer aus sowohl wegen Bezahlung deren Gage als abreichung deren sourage das behörige ebenfalls versügen lassen werden.

München, ben 12. Xbris 1733.

Bom fgl. Hoftriegerath an die Gerichter Fribtberg, Landsberg, alwohin auch ber Stab fommandiret, und Rain abgangen.

# Rongepts-Protokolle des A. Meichsardivs Munden 1784.

### Beilage 5a.

1754

In bie Stadt Landsperg.

Demnach Bur golft resolviret mit Unserm zu Braunau in dem Quartier liegenten Fürst Hohenzollerischen Tragoner Regiment eine Umbwegtung dornemmen zu lassen, mithin wollen, daß hiervon der Staab sambt 2 Compagnien, deren jede vom Haubtmann an dermahlen in 30 Köpf bis auf weitere augmentation besteht nacher Landsperg verlegt und bei selbiger Bürgerschaft,

jedoch nur mit genüssung bes blossen tach und sachs einquartirt werden sollen, also haben wür es dir nachrichtlichen nit verhalten und daeie debeutten wollen, ein solches dem dasigen Wagistrat in Unserm Namen allsogleich zu notisseiren, mit dem Beisah, sowoll die hierzu ersorderlichen Stallungen zu puzen und zu repariren, als all euds solchergestalten herzurichten, damit dei Einruchhung ersagter 2 Compagnien sambt den Staod, so ehestens geschen wird, sich einige Consusiones nit heraus thun mögen. Wie Würdann auch von Unserer Hosfammer aus sowoll wegen Bezallung der Gage, als Abreichung der sonze das behörige ebenfalls verfügen lassen gasten

#### ben 3. Februar.

| Insimili bergleichen Befehl an bas Landrichterambi | Insimili | dergleichen | Befchl | an | das | Landrichterambt |
|----------------------------------------------------|----------|-------------|--------|----|-----|-----------------|
|----------------------------------------------------|----------|-------------|--------|----|-----|-----------------|

| Frid   | tberg .  |   |  |  |  | 2 | Compagnier |
|--------|----------|---|--|--|--|---|------------|
| nacher | Rain     |   |  |  |  | 2 | ,,         |
|        | Schonga  | u |  |  |  | 1 | ,,         |
|        | Nichach  |   |  |  |  |   | ,,         |
|        | Schrober |   |  |  |  |   | ,,         |
|        |          |   |  |  |  |   |            |

An bas Regiment Nachricht.

Beilage 5b.

### An die Statt Landsfperg.

1734

Ihr werdet Unsere gnäbigste resolution und Anbesehlung vom 3. huius ohnzweislich schon erhalten und daraus vernommen haben daß weillen Unser Kürst Hohenzollerisches Dragoner Regiment von Braunau her nächstens wird herausgezogen und anderswo hin Compagnie weise verlegt werden, bei euch davon 2 Compagnien jede vom Hauptmann an in 30 Köpsen bestehent, sambt den Staab in das Luartier allein mit tach und sach werden zu steben sommen . . Wenn aber ersagtes Regiment unterm 11. dieti weiters unterthänigst berichtet hat, daß laut mitsolgenden Extracten eine jede Compagnie dermaßten schon vom Hauptmann an in 33 bis 34 Köps bestehe und nach der Hand sich wohl auf 40 und mehr Mann vermehren, ehe und bevor selbes in ihre außgezeigten Luartier einruchen würdt, also haben Wür Euch es zu behöriger Wüssenschaft nit verhasten wollen, damit ihr mit denen quartier und Stallungen den nötigen Antarg darauf machen lönnet.

ben 12. Februar.

Derfelbe Befehl nacher

Rain, Fridtberg, Schongan,

Michach und Schrobenhaufen.

Sobenzollern Rachricht.

#### Beilage 5 c.

1734

1735

1741

#### Un ben Fürften bon Sobenzollern.

Das Regiment wird in Landsberg zusammengezogen; was in den Casernen nicht Plat hat, wird bei dortiger Bürgerschaft einquartirt; die einzelnen Compagnien sind so zu benachrichtigen, daß das Regiment am 20. spätestens in Landsberg ist und am 21. huius von Uns in Augenschein genommen und exercitet werden kann. . . .

ben 15. Jung.

#### Beilage 6.

Un den Gurften bon Sobengollern.

Demnach Bür gnädigst resolviret von denen zu Landsberg sammt dem Staab bequartierten 2 Compagnien dero unterhabenden Dragoner Regiments, als eine nacher Rosendamb, von der andern aber 25 Mann unter Commando eines bescheidenen Obevossississ nacher Tiessen, die zu Schongau liegende Compagnie aber nach Weilheim und Murnau und zwar der proportion nach verlegen zu sassen. Also haben wir es Deroselben hiemit nachrichtlichen nit verhalten wollen, umb versügen zu können daß diese beiden abmarches, unter Haltung guter Ordnung und scharfer Kriegsdisciplin ohne weiteren Anstand . . . gescheben mögen,

ben 23. Marg.

#### Beilage 7a.

#### An die Stadt Bembbing.

Nachdem Bar von Unferm Fürst hochenzollerischen Dragoner Regiment de dato 23. de. unterthänigst berichtet worden, welchergestalten, ohnerachtet Unserer guädigst erlassenen Indeechlung Ihr ench zu widersehn erfrechet, die vor die allbahin repartiret Unsere Dienstpserd ersorderlichen Stallungen in brauchdaren Stand repartiren und pruchen zu lassen, dahero bleibt Euch hiemit unverhalten, wasmassen Uns ein dergleichen Begünnen allerdings zu unguädigstem Mißsallen gereichet und besehlen Euch hiemit abermals mit geschärtem Ernst, sogleich diesssalls Unserm gnädigsten Besehl schuldigst Bolge zu leisten, widrigenfalls Bur andere Zwangsmittel gegen eure Morossistät oder vielmehr strasbare Wiesesssssichten wüssen wiesen werden, wornach ihr euch zu richten.

ben 29. Man.

#### Beilage 7b.

1741

An die Stadt Ingolftadt.

Beffen man sich von Seiten Unferes Fürst hohenzollerischen Dragoner Regiments wegen ber sast unbrauchbaren Stallungen beschwert, bas gibt euch miteingehende Copia mit seinen Umbstäuden zu vernehmen.

Bie Ihr nun bor ben Schaden, fo aus biefer üblen Beforgung entfteben mag, gn repondiren habt; Go wollen Bur euch hiemit gewarnt haben, für Unsere Dienstpserd mehr Obsorge zu tragen, damit Ihr von der Satisfactionsverschaffung entäussert sein könnt.

ben 7. Junn.

#### Beilage 7c.

... Die 4 im Lande zuruchgebliebenen Compagnien des Fürst Hohen= 1740 zollerischen Tragoner Regiments werden von Neumartht in der Pfalz nacher Wembbing, Diethjurth und Ingolftatt verlegt werden. . . .

ben 10. Munn.

#### A. A. Ariegsardiv ju Bien (Bayern).

# Beilage 8. Regulirung der Winter-Quartiere der bayerischen Armee 1743. 174 201's Cölnische und Jülich'iche 1) Sobensollern

#### A. B. Areisardiv ju Amberg.

#### Beilage 9.

#### Mepartition

1744

Beldergestalten das Naiferl. Löbl. Gral Feld Marschall Lieut. Fürst Hochenzoller. Dragoner Regt. in die Winter-Quartier Stationes Berlegt worden.

Dietfurth, ben 22. For. 1744.

553 Mann, 492 Bferdt.

Der Staab, bann

- 5 Compagnien auf Reumartht,
- 3 Compagnien auf Cafft, Lautterhofen und Pfaffenhofen,
- 1 Compagnie auf Sollnftein,
- 1 Compagnie auf Dietfurth.

# Rongepts-Protokolle des A. Reichsardivs Münden.

#### Beilage 10 a.

Un bas Fürft Sochenzollerifche Dragoner Regiment.

1747

Nachbem Wir den gnädigsten Entschliß gefaßt haben, daß nunmehro derofelben unterhabendes Dragoner Regiment zu Basserburg in die Casern verlegt werden solle.

Run aber es fich gar wohl fügen burfte, daß, ohngeachtet Unferer bafelbstigen Burgerschaft schon in Billweg erstatteten Nachricht und gegebenen Termin ermelte Cafern annoch in wohnbaren Stand nicht bergerichtet, Bir hingegen es auf beren Bergogerung antommen zu laffen nit gebenten. fonbern quabiaft wollen, daß erfagt bero unterhabenbes Dragoner Regiment ben 10ten nachfteingebenben Monats Februari mit Gad und Bad aufbrechen, fofort aus bem Standt Quartier birecte noch anschluffigen Routes, unter Saltung auter Manuszucht, bann Bermeybung aller Erzeffen, nacher erfagten Bafferburg marichiren : forthin auf Antommen bafelbit, im Rall Die Cafernen miber befferes Berhoffen, annoch nit in wohnbaren Ctanbt fich befundten, bie gemeine Mannichaft big auf Erfolg beffen, bag Quartier ben benen Bürgern mit Tach und Kach, jedoch ohne alle fernere Erzekbernbung nehmen: Burben aber die Cafernen gum Theil ober völlig bergeftollt fein, fo follen bie Mannichaft und Bierbt babin, foviel in ber Cafern unberbracht merben tonnen, untergebracht und benen Staabes bann phrigen Offizieren auf 14 Tage auf beiderlen Beife verschaffet werben. Rach Berfluß beren ein ieber feine in folder Beit fich felbit zu ftufften babenbe Bohnung zu bezieben. geftalten er aus Unferm Rriegs Rablamt ben ausgeworfenen Gerbice gu empfangen hat, beme noch angutommt, bag im Sall auch bie Deden nicht würtlich boppelt, fondern nur einfach vorhauden, es zu Beziehung ber Cafern nichts hindern : fondern ber gemeine Mann gleichwohl, ba es nur auf eine furge Beit autommt, jum Bebuf feinen Mantel jum Bebeden gebrauchen folle. Allfo werben Derofelbe hiernber in ein = fo anderweg bas meitters erforberliche verorduen, gleich es auch bon bier aus an feine allfeithige Behörbe erlaffen worben.

ben 20. Januar.

#### Beilage 10b.

1747

Un bas Fürft Sobengoller'iche Dragonerregiment.

Weillen die Casernen zu Basserburg vor Ende nächst eingehenden Monaths Februar nit völlig hergestellt werden können, So besehlen Bür Teroselben hiemit gnädigst, daß dieselbe mit Dero unterhadenden Regiment soldses Wonath hindurch in dermaligen Quartieren verbleiben; den 1. Marth hierauf aber aus selbigen mit dem Regiment ausbrechen, sosorth nach Tenor der Deroselben bereits zugesertigten Warsch-Route unter Haltung guter Mannszucht den March antretten sollen.

ben 31. Januar.

#### Beilage 11.

1747 Befehl an daß Fürst Hohenzollerische Dragoner-Regiment, daß daßselbe am 15. May von Wasserburg aufzubrichen und nach Amberg zu marchiren haben wird.

#### Akten bes g. 3. 3. Chev. Igts. A. Reichsardivs Munden.

Beilage 12.

Durchlauchtigfter Churfürft, gnabigfter Berr Berr!

1753

Em Churfürstl. Durcht. gehften Besehl zu gehorsamster Folge, ist bas meinem Commando anvertraute Fürst Hochenzollerische Dragoner Regt. ben 24. hujus von Schärding und Neuen Ottingen biehero in guarnison ausgebrochen; da dann die in lehterem Orth gelegenen 4 Compagnien, den 26., die in Schärding hingegen gewosene 5 Compagnien den 29. allhier eine gerückhet, und sogleich in die hiefige Cassernen einmarschirt, die 4 Compagnien von Neu Ötting aber über eine Nacht Station, weilen die Casserne noch nicht völlig aptirt gewosen, de hiefigen Bürgern einquartieren müssen, derzeleichen es auch mit denen Dienstpierdben noch dato beschaffen, dis die erforderliche Stallung in den Stand gesehet sein wird. Bon einigen Excessen ist währendem Marche gar nicht Vorgegangen, wie die vorgezeigte Attestata des mehrenen weisen, und auf gogstes Anverlangen produzirt werden können.

Beldes bann Em. Churfürstl. Durchlaucht hierdurch unterthänigst gehorsamft einberichte und mich solcher gestalten zu höchsten Gulden und Gnaden empfehlen sollen.

Landsbut, ben 30ten 7bris 1753.

Em. Churfürftl. Durchlaucht

Unterthänigst gehorsamster Carl Graf von Minucci Obrifter.

Beilage 13a.

Durchlauchtigfter Churfürft Bnabigfter Serr Serr!

1800

Nach gnäbigster Anbesehlung marschirte ich den 14. ds. mit dem Regimente von Wiesbach ab und traf den 29. hierauf in Neumart ein, ohne daß während dem ganzen Warsche Desertion oder Excesse vorgesommen sind.

Beldjes Ew. Churfürftl. Durchl. hiemit pflichtmäßig anzeigen, dann in tieffter Ehrfurcht geharren folle

Neumarkt, ben 30. April 1800.

Em. Churfürftl. Durchlaucht

Unterthänigst gehorsamfter

Paul v. Mezzanelli Oberft.

Beilage 13b.

Durchlauchtigfter Churfürft Gnädigfter Berr Berr!

1800

Guer Churfürstl. Durcht. folle unterthänigst gehorsamst berichten, daß ich angestern mit dem mir zu commandiren gnädigst anvertrauten Graf

v. Fuggerischen Chevauxlegers Regiments Depot hier in Neumarkt richtig eingetroffen, und die Mannichaft vom Wachtmeister abwärts in die noch leer gestandene Casern verlegt worden.

Womit zu Euer Churfürstl. Durchlaucht höchften hulben und Gnadeu unterthänigit gehorfamst mich empsehle und mit tieficuldigften Respect

verharre.

Reumartt, ben 1. Mai 1800.

Guer Churfürftl. Durchlaucht

Unterthänigft treu gehorfamfter

Hauer Oberst Commandant.

#### XVIII.

# Groen. Chrenzeichen. Belobungen."

#### St. finbertus-Orden.

1832 Maximilian, Herzog in Bayern, K. H., Inhaber 3. Chev.-Agts. 1867 Karl Theodor, " " " " Major 3. " " 1869 Maximilian Emanuel, Herzog in Bayern, K. H., Unterft. & 3. Chev.-Agts.

#### Ritterorden vom heiligen Georg.

1878 Magimilian Graf v. Arco: Balley, Set.-Lt. 3. Chev.: Agts., Nitter. 1883 Emmerich Graf v. Arco: Balley, Ref.: Prem.: Lt. 3. Chev.: Rgts., Ritter.

#### Militar - Mar - Jofeph - Orden.

| 06 | Franz Balentin Ritter v. Elbracht, Oberst 3. Chev. = Rgts.,         |
|----|---------------------------------------------------------------------|
|    | Kommandeur.                                                         |
|    | Engelbert v. Sahn, Major 3. Chev.= Rgts., Ritter.                   |
|    | Georg Ritter v. Stieß, Dberlt 3. " " "                              |
|    | Rlemens v. Magg, Rittmeifter 3. " "                                 |
|    | Maxim. Friedr. Frhr. v. Deffelrobe-Sugenpoet, Rittmeifter           |
|    | 3. Chev.=Rgts., Ritter.                                             |
|    | Beinrich Rarl Frhr. v. Reibeld, Rittmeifter 3. Chev.= Rgts, Ritter, |
|    | Rarl Chriftoph Buft. Friedr. Graf Cann Bittgenftein, Major          |
|    | 3. Chev.=Rgte., Ritter.                                             |
|    | Anton Baron v. Bieregg, Dberft . 1. DragAgte., Ritter.              |
|    | Gottlieb v. Biertel, Rittmeifter 3. Chev.=Rgte., - "                |
|    | Baul Graf v. Meganelli, Oberft 3. " " "                             |

<sup>1)</sup> Die Jahrzahl vor dem Namen bedeutet den Jahrgang des Armeebefehls, späterhin des Militärhandbuches, in welchem die betreffende Auszeichnung zuerst bei unserem Regiment aufgeführt ist, diesenige nach dem Namen die Zeit der Ordenseberleihung z. Es wurden nur jene Orden z. verzeichnet, welche der Betreffende dor seinem Eintritt in das Regiment und während seiner Dienstzeit in demselben ershalten hat.

| 1807 | Lubwig. | Rarl August    | , Kronprinz | bon Bagern, | R. D., | Inhaber |
|------|---------|----------------|-------------|-------------|--------|---------|
|      | bes 3.  | Chev.=Rate., 6 | brofifreug. |             |        |         |

1808 Sigmund v. Ruff, Oberlt. . . . . 3. Chev. Rgts., Ritter. Waxim. Graf v. Breufing : Moos, Generallt, Ritter.

1809 Joseph v. Beigand, Major . . . 3. Chev. Rgte., Ritter.

1815 Heinrich von der Mark, Oberft . . 3. " "
Gottfried v. Münich, Oberft . . 3. " "
Ignaz Frhr. v. Hade, Oberftt . . 3. " "
Geora v. Moetter, " " 3. " "

1870 Heinrich v. Nagel, Mittmeister 3. Chev. Mgts., 11. Ettb. 1870. Gustav Mitter v. Fleschuez, Wajor im Generalquartiermeistersstabe, 2. Nov. 1870.

#### Derdienft-Orden der banerifchen Erone.

- · 1831 Magim. Graf v. Prepfing-Mood, Excellenz, Generallt. und Generalfapitan ber hartichiere, Großtreng.
  - 1851 Georg Grhr. v. Gedendorff, peuf. Generallt., Romtur.
  - 1867 August Frhr. v. Leonrod, Oberft 3. Chev. Riter. Friedrich Graf v. Spreti, pens. Generallt., Ritter.

# Bilbernes Chrenzeichen des Verdienft-Ordens der baner. Arone.

Frang Mager, Bachtmeister 3. Chev. Rgte., 10. August 1882.

#### Verdienft-Orden vom heiligen Alichael.

- 1851 Philipp Tromer, penf. Dberft, Romtur.
- 1855 Karl Frhr. v. Reichlin-Melbegg, Oberftlientenant 3. Chev.= Rats., Komtur.
- 1862 Ludwig Ritter v. Jenifch, Oberft 3. Chev. Rgte., Ritter 1. Kl.
- 1867 August Frhr. v. Leonrod, " 3. " " " 1. " Thadda Mitter v. Binder, pens. Generalmajor, Mitter 1. Kt.
- 1871 Baptift v. Taufch, Rommandenr der 1. Mav. Brig., Ritter 1. Al.
- 1878 Heinrich v. Nagel, " 3. Chev. Rigte., " 1. "
- 1880 Edmund Fürst v. Wrede, Major à la suite 3. Chev. Rgts., 19. August 1880, Ritter 1. Al.

#### Militar - Verdienft - Orden. 1) '

- 1867 Guftav Ritter v. Fleschuez, hauptmann im Generalquartiermeisterstabe, 9. Sept. 1866, Ritter 2. Al.
- 1867 Otto Frhr. v. Roman, Oberlt. 3. Chev. Rgts., 22. Sept. 1866, Ritter 2. Kl.

<sup>1)</sup> Rittmeister Heinrich v. Ragel erhielt 31. Angust 1870 das Rittertreuz 2. Kl. des Militär=Berdienst=Ordens, welche Deforation nach Berleihung des Max= Joseph=Ordens zur Ablieferung gelangte.

- 1867 Emald Hornig, Oberlt. 2. Rur.-Rgts., 9. Sept. 1866, Ritter 2. Al.
- 1871 Ferdinand Sartmann, Unterft. 3. Chev. Rgts., 2. Nov. 1870, Mitter 2. M.
  - Mibert Zenetti, Rittmeifter 3. Chev. Rgts., 24. Dez. 1870, Ritter 2. M.
- 1871 Baptist v. Tausch, Kommandeur der 1. Kav. Brig., Komtur. August Frhr. v. Leonrob, Kommandeur 3. Chevaulegers Rgts., Ritter 1. Kl.
  - Maxim. Frhr. v. Befferer=Thalfingen, Oberfilt. 3. Chev.= Rgts., Ritter 1. Ml.
  - Thomas Graf v. Leiningen-Befterburg, Major 3. Chev.-Rats., Ritter 2. Al.
  - Ottofar Bolf, Unterlt. u. Rgts.-Adjut. 3. Chev.-Rgts., Ritter 2. Al.
  - Dofar Fürft v. Brebe, Rittm. 3. Chev.=Rate., Ritter 2. Al.
  - Eugen d'Drville, Oberlt. 3. " " 2. " 2. "
  - Guftav Geneve, " 3. " 2.
  - Rarl Stöber, " 3. " " 2. "
  - Maximilian Emanuel, Berzog in Babern, R. S., Oberlt. 3. Chen. Rate., Ritter 2. Rt.
  - Karl Frhr. v. Lamezan, Untertt. 3. Chev. Mgts., Ritter 2. M. Otto Kraft v. Festenberg auf Frohnberg. ) Oberlt. 3. Chev. Mgts., 25. Jan. 1871, Ritter 2. Kl.
  - Mbalbert Herman, Oberlt. 3. Chev.=Rgts., 3. April 1871, Ritter 2. Al.
  - Dr. Eugen Bugbaum, Regiments Arzt 1. Al. 3. Chev. Rgts., 3. April 1871, Ritter 2. Al.
  - Sugo Graf v. Peftalogga=Zagmersheim, Landw.=Unterlt. 3. Chev.=Rgts., 3. April 1871, Ritter 2. Kl.
- 1873 Ludwig Frhr. v. Aretin , 16. Juli 1871, Laudw. «Unterlt. 3. Chev.» Rats., Ritter 2. Kl.
  - Abolf v. Muffel, Unterlt. 3. Chev. Rgts., 16. Juli 1871, Ritter 2. Al.
  - Kafimir Graf v. Leyden, Ref. Set. St. 3. Chev. Rgts., 11. Jan. 1872, Ritter 2. Kl.
  - Dr. Bhil. Ris, Ober Stabsargt 2. Rl. 3. Chev. Rats., Ritter 2. Al.
- 1875 Theobald v. Fischer, Rittmeister 3. Chev. Rgts., Ritter 2. Al. Fraug Schropp, Prem. Lt. . . 3. " " 2. "

<sup>1)</sup> Dem Obersieutenant von Kraft, welcher icon am 12. Dezember 1870 feiner bei Boulay (4. Dezember) erlittenen Berwundung erlegen war, wurde nachträglich (25. Januar 1871) obengenannte Auszeichnung zu Teil.

Burbaum, Gefch. b. 3. Chev. Rgts.

| 1878 | Alphone Frhr. v. Rummel, Rittm. 3. " "         | Ritter    | 2. 81.  |
|------|------------------------------------------------|-----------|---------|
|      | Dr. Emil Schieftl, Stabsarzt 3. " "            | "         | 2. "    |
| 1879 | Frang Graf v. Tattenbach, Major 3. Chev. = R   | gte., "   | 2. "    |
|      | Beinrich v. Dagel, Dberft u. Kommanbeur 3. Che | vaulegers | =Rgts., |
|      | 1. Januar 1884, Ritter 1. Al.                  |           |         |
|      | Verdienfikreng des Militar-Verdienft-Ord       | ens.      |         |

| Jafob Chret, Korporal              | 3. | Chev. = ! | Rgts., | 9.  | März   | 1867 |
|------------------------------------|----|-----------|--------|-----|--------|------|
| Adolf Dingler, Landw Unterlt.      | 3. | **        | ,,     | 29. | Sept.  | 1870 |
| Theobald Bier, 2. Bachtmeifter .   | 3. | Chev .= ! | Agts., | 29. | ,,     | **   |
| Rajetan Niberle, Korporal          | 3. | "         | **     | 29. | **     | **   |
| Anton Bagner, "                    | 3. | **        | **     | 29. | "      | **   |
| Magnus Def, Trompeter              | 3. | **        | "      | 29. | **     | **   |
| Matthaus Dengl, Gemeiner           | 3. | **        | "      | 29. | **     | ,,   |
| Joseph Sartl, "                    | 3. | ,,        | ,,     | 2.  | Degbr. | ,,   |
| Michael Sedlmaier, Rorporal .      | 3. | *         | **     | 3.  | April  | 1871 |
| Frang Berhardinger, Befreiter      | 3. | ,,        | ,,     | 3.  | ,,     | **   |
| Jojeph Frit, Gemeiner              | 3. | ,,        | **     | 3.  | **     |      |
| Johann Steininger, Gemeiner .      | 3. | "         | ,,     | 3.  | .,     | **   |
| Rarl Demmer, " .                   | 3. | ,,        | *      | 3.  | "      | **   |
| Maximilian Graf v. Arco Ballen,    |    |           |        |     |        |      |
| Diffig Adfpirant 1. Rt. (3unter)   | 3. | "         | **     | 6.  | Mai    | **   |
| Frang Daper, 1. Bachtmeifter .     | 3. | ,,        | ,,     | 16. | Juli   | **   |
| Johann Friedrich, Trompeter        | 3. | ,,        | **     | 16. | **     | *    |
| Ludwig Deinhart, "                 | 3. | "         | *      | 16. | **     | **   |
| Beorg Schießl, Befreiter           | 3. | . ,,      | *      | 16. | **     | **   |
| Rafpar Füßl, Gemeiner              | 3. | . ,,      | **     | 16. | "      | **   |
| Johann Rrager, Gemeiner            | 3  | . "       | **     | 16. | ,,     | **   |
| Joseph Schmidt, "                  | 3. | . ,,      | ,,     | 16. | **     | **   |
| Jojeph Dorneder, "                 | 3. | . ,,      | ,,     | 16. | **     | **   |
| Julius v. Cundahl, Unterlientenant | 2  | . ,,      | "      | 27. | Oftobe | r "  |

# Ludwigs - Orden : Chrenkreng.

1831 Maximilian Graf v. Prehfing Mood, Generallt.
1840 Philipp Trömer, Major 3. Chev. Rats.
1851 Georg Fift. v. Sedendorff, peni. Generallt.
Heinrich von der Mark, peni. Generallt.
Paul v. Setetten, peni. Dberft.
1867 Friedrich Graf v. Spreti, peni. Generallt.
1871 Narl v. Nogister, peni. Major.

1873 Friedrich Frhr. v. Magerl, Generallt.

#### Militar - Sanitats - Chrengeiden.

1819 Johann Beter Hilpert, Mgts. Arzt 3. Chevaulegers Megiments 16. Juli 1814, goldenes.

1857 Dr. Alexander Pracher, Rgts. - Arzt 1. Kl. 3. Chevaulegers-Regiments, goldenes.

1871 Dr. Joseph Apoiger, Bataillons-Arzt 3. Chevaulegers-Regiments, 12. April 1871, silbernes.

#### Alilitar - Verdienft - Aledaille.

Golbene.

| 901                            | U C  | ii c. |           |     |             |                         |          |
|--------------------------------|------|-------|-----------|-----|-------------|-------------------------|----------|
| Mag Baron Leoprechting, Unte   |      |       |           |     |             |                         | (i 1808. |
| Joseph Heindel, Korporal 3. C  |      |       |           |     |             |                         |          |
| Ferdinand Anderer, Gemeiner 3. | Che  | v.= M | gtê., .   | . : | 18.         | Augu                    | jt 1808. |
| Rajpar Grabel, Korporal 3. Ch  | :v.= | Rgts  | ., .      | . 9 | <b>2</b> 9. | **                      | "        |
| Loreng Beinberger, Gemeiner .  | 3    | . ,,  | **        |     | 29.         | "                       | **       |
| Christoph Sutler, Korporal     | 3    | . ,,  | **        |     | 29.         | Juli                    | 1809.    |
| Joseph Mayer, Korporal         | 3    | . "   | **        |     | 29.         | "                       | **       |
| Michael Reinbel, Gemeiner      | 3    | . ,,  | **        |     | 29.         | **                      | "        |
| Ifidor Bauer, "                | 3.   |       | **        | 5   | 29.         | **                      | "        |
| Georg Rrebs, Gemeiner          | 3.   | ,,    | **        |     |             | April                   |          |
| Anton Suber, Rorporal          | 3.   | "     | "         | 2   | 24.         | Juni                    | 1814.    |
| Johann Saal, "                 | 3.   | . ,,  | "         |     | 1           |                         | .0       |
| Joseph Schiedel, "             | 3.   | . ,,  | **        |     |             | 96                      | 818      |
| Georg Saring, Gemeiner         | 3.   | . ,,  | "         |     | }           | Während der<br>Feldzüge | Ι        |
| Bolf Beining, "                | 3    | . ,,  | **        |     |             | Safa<br>Se              | 25       |
| Georg Eder, "                  | 3    | "     | - "       |     |             | 89                      | -        |
| 1836 Martin Rirjchbaum, Rittm  | . 3  | . ,,  | ,         |     |             |                         |          |
| Joseph Rothkopf, Korporal      | 3.   | . ,,  | ,,        | :   | 30.         | Aug.                    | 1870.    |
| Joseph Maier, Gemeiner         | 3.   | . ,,  | ,,        | :   | 30,         | Aug.                    | 1870.    |
| Frang Dettenhofer, Korporal    | 3    | . ,,  | ,,        |     | 2.          | Dez.                    | 1870.    |
| Baptift Anieß, Trompeter       | 3    | . ,,  | "         |     | 2.          | Dez.                    | 1870.    |
| Militar-Verd                   | ienl | 1 - A | ledaille. |     |             |                         |          |
| Silf                           |      |       |           |     |             |                         |          |
| Georg Quitpolb, Bachtmeifter   | 3.   | Che   | v. = Rat  | 8., | 11.         | Jan.                    | 1806.    |
| Cebaftian Hollweg, "           | 3.   | /     | .,        |     | 11.         |                         | "        |
| Wolf, Korporal                 | 3.   |       |           |     | 11.         |                         | ,,       |
| 3 wid, Gemeiner                | 3.   |       |           |     | 11.         |                         | ,,       |
| Sartinger, Gemeiner            | 3.   |       |           |     | 11.         |                         | ,,       |
| Georg Luther, Korporal         | 3.   | ,,,   |           |     | 14.         | Juli                    | 1808.    |
| Johann Arenger, Gemeiner       | 3.   | **    |           |     | 14.         | -                       | "        |
| •                              |      |       |           |     | 1           | 6*                      |          |

| Michael Reindel, Gemeiner .      | 3. | Chev. = Rgts., | 14.         | Infi 1808                               | 3. |
|----------------------------------|----|----------------|-------------|-----------------------------------------|----|
| Christoph Subler, Korporal .     | 3. | ,, ,,          | 29.         | Aug. "                                  |    |
| Lorenz Bod, ".                   | 3. | ,, ,,          | 29.         | Juli 1809                               | €. |
| Joseph Fuche, "                  | 3. | .,             | <b>2</b> 9. | ,, ,,                                   |    |
| Karl Model, "                    | 3. | " "            | 29.         | ,, ,,                                   |    |
| Jatob Still, Gemeiner            | 3. | ,, ,           | 29.         | ,, ,,                                   |    |
| Georg Crim, "                    | 3. | " "            | 29.         | " "                                     |    |
| Rafpar Bachmeier, Gemeiner .     | 3. | ,,             | 29.         | Juli 1809                               | Э. |
| Mathias Feldhuber, " .           | 3. | ,, ,,          | 29.         | " "                                     |    |
| Rafpar Langinger, " .            | 3. |                | 29.         | ,, ,,                                   |    |
| Leonhard Limmer, " .             | 3. | ,, ,,          | 29.         | " "                                     |    |
| Simon Reldy, "                   | 3. | ** **          | 29.         | n n                                     |    |
| Michael Niedermeier, " .         | 3. | ,, ,,          | 29.         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |    |
| Loreng Bilbhammer, " .           | 3. | 22 23          | 29.         | ,, ,,                                   |    |
| Michael Kraffinger, "            | 3. | ,, ,,          | 29.         |                                         |    |
| Beter Gichwendner, " .           | 3. | ,, ,,          | 29.         | " "                                     |    |
| Michael hirner, " .              | 3. | , ,            | 29.         | " "                                     |    |
| Janag Mitterer, Korporal         | 3. | ,,             | 8.          | April 1810                              | ). |
| Johann v. Ott, "                 | 3. | , ,            | 8.          | , ,                                     |    |
| Jojeph Friedel, Gemeiner         | 3. |                | 8.          | , ,                                     |    |
| Frang Baruper, "                 | 3. | , ,            | 8.          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |    |
| Johann Müller, "                 | 3. | ,, ,,          | 8.          |                                         |    |
| Martin Hollwed, "                | 3. | , ,            | 8.          | н н                                     |    |
| Georg Rarmann, "                 | 3. | ,, ,,          | 8.          | " "                                     |    |
| Jojeph Baumann, Bachtmeifter     | 3. | " "            | 8.          | , ,                                     |    |
| Unton Bullinger, Gemeiner .      | 3. | , ,            | 29.         | Sept. "                                 |    |
| Jafob Schiebel, Rorporal         | 3. | ,, ,,          | 22.         |                                         |    |
| Andreas Federfiel, Rorporal .    | 3. |                | 22.         |                                         |    |
| Leonhard Schweiger, Bemeiner     | 3. | ,, ,,          | 22.         |                                         |    |
| Ulrich Saugler, Bigeforporal     | 3. | ,, ,,          | 16.         | Juli 181-                               | 4. |
| Jojeph Bantel, Trompeter         | 3. | , ,            |             | Juni 181                                |    |
| Mathias Rirmener, Gemeiner .     | 3. | , ,            | 24          | -                                       |    |
| Cebaftian Gaffel, " .            | 3. | , ,            | 24.         |                                         |    |
| 1836 Joseph Cponfel, Rittmeifter | 3. | " "            |             | " "                                     |    |
| Bartholom. Bislinger, Wachtm.    |    | , ,            | 6.          | Mug. 1870                               | 0. |
| Baptift Sager, Gemeiner          | 3, | , ,            | 6.          | · ·                                     |    |
| Frang Dettenhofer 1), Rorporal   | 3. |                |             | Sept. "                                 |    |
| Michael Gudenberger, "           | 3, | " "            |             | Oft. "                                  |    |
| Jojeph Stedenbiller, "           | 3. | " "            |             | Dez. "                                  |    |
| Anton Wagner, "                  | 3. |                | 1.          |                                         |    |
|                                  |    | **             | 4 .         | ** **                                   |    |

<sup>1)</sup> Giebe: Golbene Berdienft=Dedaille.

| Jojeph Schmidseder, Rorporal   | 3.   | Chev.  | =Rgts.,   | 1.    | Dez.  | 1870                                    |
|--------------------------------|------|--------|-----------|-------|-------|-----------------------------------------|
| Sebaftian Bohrl, Befreiter     | 3.   | ,,     | "         | 7.    | "     | "                                       |
| Georg Dambed, "                | 3.   | "      | **        | 7.    | **    | **                                      |
| Raver Leutenmaier, Gemeiner    | 3.   | "      | "         | 7.    | "     | "                                       |
| Johann Kögl, "                 | 3.   | **     | "         | 7.    | **    | **                                      |
| Jojeph Kröbl, "                | 3.   | **     | **        | 7.    | n     | ,,                                      |
| Joseph Burm, Gemeiner          | 3.   | **     | "         | 7.    | **    | ,,                                      |
| Theobald Bier, 2. Wachtmeister |      | ,,     | "         | 8.    | **    | ,,                                      |
| Leonhard Suber, Korporal .     | 3.   | "      | "         | 9.    | "     | "                                       |
| Veteranen -                    | Der  | kzeid) | en.       |       |       |                                         |
| 1849 Edmund v. Itftein, Major  | 3.   | Chev.  | =Rats.    |       |       |                                         |
| Dr. Albrecht Brechtlein,       |      |        |           | ev. = | Rats. |                                         |
| 1851 Georg Frhr. v. Sedenbor   |      |        |           |       |       |                                         |
| Beinrich von ber Mart, p       |      |        |           |       |       |                                         |
| Baul v. Stetten, penf. D       |      |        |           |       |       |                                         |
| Philipp Trömer, "              |      |        |           |       |       |                                         |
| 1867 Baptift v. Deeg, "        |      |        |           |       |       |                                         |
| Alilitär-                      |      |        |           |       |       |                                         |
|                                |      |        |           |       |       |                                         |
| 1831 Maximilian Graf v. Prenf  |      |        |           |       |       | 02 10                                   |
| Georg Frhr. v. Sedenbor        |      |        |           |       |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Ignaz Frhr. v. Sade, Dbe       |      |        |           |       |       | " "                                     |
| Joseph v. Beigand, Majo        |      |        |           |       | -     | " "                                     |
| Joseph Frhr. v. Weinbach       | , ນ  | cajor  |           |       |       | " "                                     |
| Baul v. Stetten, Rittmeift     |      |        |           |       |       | " "                                     |
| Anton Rolbect, "               |      |        |           |       |       | ,                                       |
| Joseph Mary, "                 |      |        |           |       |       | , ,,                                    |
| Karl Frhr. v. Lindenfels,      |      |        |           |       |       | 7 19                                    |
| Ignag v. Lorbeer, Oberlt.      |      |        |           |       | 3. ,  | " "                                     |
| Wilhelm Frhr. v. Lindenfe      |      |        |           |       |       | , ,,                                    |
| Friedrich Baffavant, Ober      |      |        |           |       |       | "                                       |
| Paul Egen, Oberlt              |      |        |           |       | 3. ,  | , ,,                                    |
| Rarl de Erignis, Dberft.       |      |        |           |       | 3. ,  | , ,                                     |
| August Bigelins, Unterlt.      |      |        |           |       | 3. ,  | , ,                                     |
| Dr. Philipp Tevini, Rgts.      |      |        |           |       | 3. ,  | "                                       |
| Georg Diefenbach, Bat .= ?     |      |        |           |       | 3.    | , ,,                                    |
| 1832 Beinrich von der Mart, C  |      |        |           |       | 3. ,  | , ,                                     |
| Thomas v. Stetten, Maje        |      |        |           |       | 3. ,  | ,                                       |
| Raimund Virtung v. Har         | tıın | g, Ri  | ttmeister |       | 3. ,  |                                         |
| Friedrich Berther, Rittmei     | ter  |        |           |       | 3. ,  |                                         |
| Beinrich Anöpfel, Oberlt.      |      |        |           |       | 3. ,  |                                         |

| 210  | Etech. Egitingengen. Octobungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 1834 | Beinrich Dobmager, Rittmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.0   | hev.=H | atē. |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    |        | ,,   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    |        |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,    | ,,     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    |        | **   |
| 1836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    | **     | **   |
| 1000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    | **     | **   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    | **     | "    |
|      | -1.13 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | "      | **   |
| 1000 | Dr. Anton Leud, Bataillond Arzt 2. Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.    | **     | **   |
| 1838 | Moriz v. Aretschmann, Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.    | **     | **   |
|      | Generally control of the control of | 3.    | **     |      |
|      | Friedrich Bilhelm Frhr. v. Bolderndorff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      |
|      | Barabein, Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | **     | **   |
|      | k 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.    | "      | **   |
| 1842 | Christian Ortel, Oberft-Rommandant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.    | **     | "    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    |        | **   |
| 1846 | Dr. Albrecht Brechtlein, Rgte. : Argt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.    | н      | **   |
| 1849 | Thadda Ritter v. Binder, Oberft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    | **     |      |
|      | Mois Margreitter, Oberftlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | **     | **   |
|      | Rarl Wiethans-Fischer, Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.    | ,,     | **   |
| 1853 | Friedrich Graf v. Spreti, Dberft-Rommandant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ,,     | **   |
|      | Baptift v. Seeg, penf. Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |      |
|      | Rarl v. Rogifter, penf. Major.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |      |
|      | Kriegsdenkmunge für 1870-71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |      |
|      | Mus Bronge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      |
| 1871 | Baptift v. Taufch, Kommanbeur ber 1. Ravalleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c= 23 | riaabe |      |
|      | August Frhr. v. Leonrod, Rommandeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |
|      | Magim. Frhr. v. Befferer Thalfingen, Oberftlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |      |
|      | Thomas Graf v. Leiningen Befter burg, Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | "      |      |
|      | Friedrich v. Kiliani, Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ,,     | ,,   |
|      | Ottofar Bolf, Unterit. und Rats Abjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.    | ,,     | **   |
|      | Maximilian Bolicafa, Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | "      |      |
|      | Albert Zenetti, Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.    | **     | **   |
|      | Ostar Fürst v. Wrede, Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.    | n      | **   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    | **     | **   |
|      | Friedrich Schmauß, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | "      | **   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.    | "      | **   |
|      | Karl Michal, Oberlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.    | **     | **   |
|      | Eugen b'Drville, Oberft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.    | **     | p    |
|      | Gustav Geneve, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.    | **     | **   |
|      | Karl Stöber, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,    | **     | **   |
|      | Adalbert Berman, Dberlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.    | **     | **   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |      |

| Magim. Emanuel, Bergog in Babern, R. S.,          |             |        |
|---------------------------------------------------|-------------|--------|
| Unterlieutenant                                   | 3. Thev.    | -Rgts. |
| Wilhelm Müller, Unterft                           | 3. "        | ,,     |
| Ferdinand hartmann, Unterft                       | 3. "        | **     |
| Magim. v. Schellerer, "                           | 3. ",,      | *      |
| Maxim. v. Schellerer, "<br>Alexander v. Klöber, " | 3. "        | "      |
| Rarl Frhr. v. Lamezan, Unterft                    | 3. "        | **     |
| Abolf v. Muffel, Unterlt                          | 3. "        | "      |
| Rarl Binfler v. Mohrenfels, Unterlt               | 3. "        | ,,     |
| Ludwig Frhr. von und zu der Tann, Unterlt.        | 3. "        | ,,     |
| Magim. Frhr. v. Brud, Unterlt                     |             | **     |
| Maximimilian Frhr. von und zu ber Tann=           |             |        |
| Rathfamhaufen, Unterlt                            | 3. "        | "      |
| Maxim. Graf v. Arco-Ballen, Junter                |             | "      |
| Dr. Eugen Bugbaum, Rgts .= Argt 1. Rl             |             | ,,     |
| Dr. Joseph Apoiger, Bataillond : Argt             |             | ,,     |
| Dr. Abolf Lang, ""                                |             | ,,     |
| Rafimir Graf v. Lenden, Landw.= Unterlt           |             | "      |
| Sugo Graf v. Beftalogga=Tagmerebeim,              |             | "      |
| LandwUnterst.                                     | 3. "        | *      |
| Friedrich Frhr. v. Sarsborf, LandwUnterlt.        | 3. "        |        |
| Anton Frhr. v. Aretin, ""                         | 3. "        | **     |
| Outrain Cular to Ofmatin                          | 3. "        | ,,     |
| Company Culos to O . Olins                        | 3. "        | "      |
| Isoloph Röckenschuß, """"                         | 3. "        | "      |
| One Out of the                                    | 3. "        |        |
| OVE AT CO                                         | 9           | **     |
| Paul Paulis at                                    | 3. "        | **     |
| Kurt Frhr. v. d. Pfordten, Landwehr-Junker        |             | "      |
| Ewald Hornig, Dberlt                              |             | -Mata  |
| Guftav Ritter v. Fleschuez, Major im Generalqua   | rtiormaiita | ritaha |
| 1873 Dr. Philipp Ris, Oberstabsarzt 2. Kl         |             |        |
|                                                   |             |        |
| 1875 Theobald v. Fischer, Rittmeister             |             | "      |
| Ludwig v. Berg, "                                 | 9 "         | "      |
| Franz Schropp, Prem. Lt                           |             | *      |
| Ludwig Wittenbauer, Beterinar 2. Ml               | ••          | "      |
| 1876 Richard Frhr. v. Enb, Rittmeister            |             | **     |
| Wilhelm Schedel, Prem.=Qt                         |             | **     |
| 1878 Heinrich v. Nagel, Kommandeur                |             | "      |
| Alphone Frhr. v. Rummel, Rittmeifter              | 3. "        | **     |
| Rarl Frhr. v. Pedymann, "                         | 3. "        | "      |

|        | Alexander Frhr. v. Faltenhaufen, Rittmeifter   | 3. ( | Thev. | -Rats. |
|--------|------------------------------------------------|------|-------|--------|
|        | Dr. Gmil Schieftl, Stabsarzt                   |      |       | ,,     |
| 1879   | Fraug Graf v. Tattenbach, Major                |      | "     | ,,     |
|        | Beinrich Canbner Rittmeifter                   |      |       | ,,     |
|        |                                                |      | "     | ,,     |
|        | Kriegedenkmunge für 1870-71.                   |      |       |        |
|        | Aus Stahl am Kombattanten=Band                 | e.   |       |        |
| 1871   | Egon Grhr. v. Chapler, Brem .= Lt              | 3.0  | Thev. | -Rgts. |
| 1875   | Emmerich Graf v. Arco Ballen, Ref. Set. Qt.    | 3.   | 4     | 17     |
|        | Friedrich Frhr. v. Faltenhaufen, peuf. Dajor.  |      |       |        |
| 1876   | Dr. Maximilian Mang, Mijifteng-Argt 2. Al.     | 3.   | ,,    | ,,     |
|        | Abolf Regnault, Beterinar 2. Ml                | 3.   |       | **     |
|        | Kriegsdenkmunge für 1870-71.                   |      |       |        |
|        | Mus Stahl am Nichtfombattanten Ba              | 11 8 |       |        |
| 1971   | Johann Bopf, Regiments - Quartiermeister       |      |       | -Nata  |
| 1011   | Bilhelm Forfter, Bataillous Quartiermeister .  |      |       | engre. |
|        | Beter Drober, Unter-Quartiermeister            | 3.   |       | **     |
|        |                                                |      | **    | **     |
|        | Franz Schmid, Aftuar                           |      |       | "      |
|        | Rajpar Ableitner, Rgts Veterinar - Arzt 2. Al. |      | **    | **     |
|        | Christian Schrener, Divij. Beterinar Argt      |      | **    | "      |
| 4 5 20 | Beinrich Braun, Unter-Beterinar-Argt           | 3.   | n     | "      |
|        | Ludwig Hoppe, Stabsarzt                        |      | **    | **     |
| 1875   | Rarl Beiß, Beterinar-Argt 1. Rl                |      | **    | **     |
|        | Johann Bayerl, Bahlmeifter                     |      | **    | **     |
| 1876   | Anton Bod, Stabs-Beterinar                     |      | "     | **     |
|        | hermann Marggraff, Beterinar 1. Ml             | 3.   | **    | **     |
| 1878   | Ivo Schneider, Set.= Lt. und Rgte.= Adjut      |      | **    | **     |
|        | Dr. Wilhelm Belferich, Affifteng=Argt 1. Al.   |      | **    | **     |
|        | Lorenz Rarpf, Bahlmeister                      | 3,   | н     | **     |
|        | Armeedenkzeichen 1866.                         |      |       |        |
| 1867   | August Frir. v. Leonrod, Oberft und Rommbr.    | 3, ( | Shev. | Rgts.  |
|        | Maxim. Frhr. v. Befferer Thalfingen, Major     | 3.   |       | ,,     |
|        | Emil Fuchs, Major                              | 3,   |       |        |
|        | Jojeph Frhr. v. Mejjina, Rittmeifter           | 3.   | ,,    |        |
|        | Maximilian Policzfa, "                         | 3.   | **    |        |
|        | Albert Zenetti, "                              | 3.   | ,,    | **     |
|        | Defar Fürst v. Brebe, "                        | 3.   | "     | ,,     |
|        | Rarl Car, Rgte. Mojntant, Dberlt               | 3.   | "     |        |
|        | Rarl Michal, Oberlt                            | 3.   | "     | ,,     |
|        | Rarl Geib, Oberlt                              |      | "     | ,,     |
|        | vinit Otto, Cotti                              | 0,   | "     | **     |

|      | Gugen d'Drville, Dberlt                          | 3.   | Thev.= | Agts.  |
|------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|
|      | Buftav Beneve, Oberft                            | 3.   | ,,     | **     |
|      | Otto Rraftv. Feftenberg auf Frohnberg, Dberlt.   | 3.   | ,,     | **     |
|      | Rarl Stöber, Dberlt                              | 3.   | ,,     | **     |
|      | Malbert Berman, Dberlt                           | 3.   | ,,     | **     |
|      | Bilbelm Duller, Unterft                          | 3.   | **     | "      |
|      | Ferdinand Bartmann, Unterft                      | 3.   | "      | ,,     |
|      | Maximilian v. Schellerer, Unterlt                | 3.   | "      | ,,     |
|      | Alexander v. Rlober, Unterlt                     | 3.   | ,,     |        |
|      | Adolf v. Muffel, "                               | 3.   | ,,     |        |
|      | Ottofar Bolf, Unterlt                            | 3.   |        | ,,     |
|      | Magimilian Schüler, Unterlt                      | 3.   | ,,     | **     |
|      | Og. Frhr. v. Gender, gen. Rabenfteiner, Unterlt. | 3.   | "      | ,,     |
|      | Dr. Karl Stenrer, Rgte Arzt 1. Kl                | 3.   | ,,     | ,,     |
|      | Dr. Joseph Apoiger, Bataillous : Arzt            | 3.   | "      | ,,     |
|      | Johann Bopf, Rgts. Quartiermeister 2. Ml         | 3.   | ,,     | ,,     |
|      | Anton Bermann, Bataill. Quartiermeister          | 3.   | ,,     | "      |
|      | Beter Dröber, Unter-Quartiermeifter              | 3.   | "      | "      |
|      | Rafpar Ableitner, Rgts. Beter. Arzt 2. Al.       | 3.   | "      | "      |
|      | Christian Schreyer, Div.=Veter.=Arzt             | 3.   | "      | "      |
|      | Rarl Lehr, Unter-Beter.=Arzt                     |      | "      | "      |
|      | Ewald Hornig, Oberligutenant                     |      |        |        |
|      | Onftav Ritter v. Fleichnes, Sauptmann im G       | ette | ralqua | rtier: |
|      | meisterstabe.                                    |      |        |        |
|      | Friedrich v. Riliani, Rittmeifter                | 4.   | Shev.= | figts. |
| 1869 | Maxim. Emanuel, Bergog in Bayern, R. S.,         |      |        |        |
|      | Unterft                                          | 3.   | "      | "      |
|      | Dr. Engen Bugbaum, Rgte. : Argt. 2. Rl           | 3.   | **     | **     |
|      | Ludwig Glüd, Rgte. Muditor 2. Al                 | 3.   | **     | "      |
| 1870 | Beinrich v. Ragel, Rittmeifter                   | 3.   | **     | *      |
|      | Georg Lorg, Unter-Beter Arzt                     | 3.   | r.     | **     |
| 1871 | Rarl Theodor, Herzog in Bayern, R. S., Oberfilt. | 3.   | **     | "      |
|      | Thomas Graf v. Leiningen = Westerburg, Major     | 3.   | **     | "      |
|      | Friedrich Schmauß, Rittmeister                   | 3.   | **     | **     |
|      | Edmund Fürst v. Brebe, Rittmeifter               | 3.   | **     | **     |
|      | Rarl Frhr. v. Lamezan, Unterlt                   | 3.   | "      | **     |
|      | Bilhelm Forfter, Bataill. Duartiermeifter        | 3.   | .,     | "      |
|      | Ludwig Ritter v. Jenifch, penf. Generalmajor.    |      |        |        |
| 1873 | Egon Frhr. v. Schätler, Brem. alt                | 3,   | Chev.  | Rgts.  |
| 1875 | Theobald v. Fischer, Rittmeister                 | 3.   | ,,     | **     |
|      | Ludwig v. Berg, "                                | 3.   | ,,     | ,,     |
|      |                                                  |      |        |        |

| Franz Schropp, Prem. Lt. 3. Chev Dr. Philipp Nis, Oberftabsarzt 2. Al. 3. " 30hann Bayerl, Jahlmeister 3. " 2udwig Hoppe, Stabs Beterinär 3. " Karl Heiß, Beterinär 1. Al. 3. " 1876 Richard Frhr. v. Eyb, Nittmeister 3. " Mitton Böck, Stabs Beterinär 3. " Mitgander Frhr. v. Raummel, Rittmeister 3. " Mitgander Frhr. v. Falkenhausen, Rittmeister 3. " Or. Emil Schiestl, Stabsarzt 3. " Dr. Emil Schiestl, Stabsarzt 3. " Dr. Emil Schiestl, Stabsarzt 3. "  Feldzings-Denkzeichen für das Iahr 1849.  1855 Karl Frhr. v. Reichlin-Melbegg, Obersitt. 3. Chet 1869 Dr. Eugen Buzbaum, Regiments Arzt 2. Al. 3. "  Dienkalterszeichen für 40 Dienksicher.  1867 Thadda Ritter v. Binder, pens. Generalmajor. Heinschied Dobmayer, pens. Oberst. | =Rgts.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dr. Philipp Ris, Oberstabsarzt 2. Al. 3. "  3. "Johann Bayerl, Jahlmeister 3. "  2udwig Hoppe, Stabs-Beterinär 3. "  Karl Heiß, Veterinär 1. Kl. 3. "  1876 Richard Frhr. v. Eyh, Rittmeister 3. "  Wilhelm Schebel, PremLt. 3. "  Unton Böck, Stabs-Veterinär 3. "  Anton Böck, Stabs-Veterinär 3. "  Rarl Frhr. v. Rummel, Rittmeister 3. "  Karl Frhr. v. Kechmann, " 3. "  Alexander Frhr. v. Falkenhausen, Rittmeister 3. "  Or. Emil Schiestl, Stabsarzt 3. "  Veinrich Sandner, Rittmeister 3. "  Feldzings-Denkzeichen für das Jahr 1849.  1855 Karl Frhr. v. Reichlin-Melbegg, Oberstlt. 3. Cher 1869 Dr. Eugen Buxbaum, Regiments-Arzt 2. Kl. 3. "  Dienstalterszeichen für 40 Dienstjahre.  1867 Thaddä Ritter v. Binder, pens. Generalmajor. Heinrich Dobmayer, pens. Oberst.                                                                                                                                                                         | " " "    |
| Ludwig Hoppe, Stabs Beterinär . 3. " Karl Heiß, Beterinär 1. Kl 3. " 1876 Richard Frhr. v. Cyb, Rittmeister . 3. " Wilhelm Schebel, Prem. Lt 3. " Unton Böck, Stabs Beterinär . 3. " Ulegander Frhr. v. Rechmann, " 3. " Ulegander Frhr. v. Faltenhausen, Rittmeister . 3. " Or. Emil Schiestl, Stabsarzt . 3. " Or. Emil Schiestl, Stabsarzt . 3. " Dr. Emil Schiestl, Stabsarzt . 3. "  Feldzings-Denkzeichen für das Jahr 1849.  1855 Karl Frhr. v. Reichlin-Welbegg, Oberstett. 3. Cher 1869 Dr. Eugen Buzbaum, Regiments Arzt 2. Kl. 3. "  Dienstalterszeichen für 40 Dienstjahre.  1867 Thaddä Ritter v. Binder, pens. Generalmajor. Heinrich Dobmayer, pens. Oberste.                                 | "        |
| Karl Heiß, Beterinär 1. Al. 3. " 1876 Richard Frhr. v. Eyb, Mittmeister 3. " Wilhelm Schebel, Prem. 2t. 3. " Unton Böck, Stabs Beterinär 3. " Unton Böck, Stabs Beterinär 3. " Unton Böck, Stabs Beterinär 3. " Ulphons Frhr. v. Rummel, Mittmeister 3. " Arl Frhr. v. Kechmann, " 3. " Ulexander Frhr. v. Falkenhausen, Mittmeister 3. " Or. Emil Schiestl, Stabsarzt 3. " Or. Emil Schiestl, Stabsarzt 3. " Oeinrich Sandner, Mittmeister 3. " Peldzings-Denkzeichen für das Jahr 1849.  1855 Karl Frhr. v. Meichlin-Welbegg, Obersitt. 3. Cher 1869 Dr. Eugen Burbaum, Regiments Arzt 2. Al. 3. "  Dienstalterszeichen für 40 Dienstjahre.  1867 Thadda Ritter v. Binder, pens. Generalmajor. Heinrich Dobmayer, pens. Obersit.                                                                                                                                                                                                                                | "        |
| 1876 Richard Frhr. v. Eyb, Mittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **       |
| Bilhelm Schebel, Prem. 2t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Unton Böd, Stabs Weterinär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **       |
| 1878 Alphone Frhr. v. Rummel, Rittmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Karl Frhr. v. Pedymann, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **       |
| Alexander Frhr. v. Faltenhaujen, Rittmeister 3. " Dr. Emil Schiestl, Stabsarzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **       |
| Dr. Emil Schiestl, Stabsarzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "        |
| 1879 Franz Graf v. Tattenbach. Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **       |
| Heldzings-Denkzeichen für das Jahr 1849.  1855 Karl Frhr. v. Reichlin-Melbegg, Oberfitt. 1869 Dr. Eugen Buxbaum, Regiments-Arzt 2. Kl.  Dienftalterszeichen für 40 Dienftjahre.  1867 Thadda Ritter v. Binder, penf. Generalmajor. Heinrich Dobmayer, penf. Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **       |
| Feldzings-Denkzeichen für das Jahr 1849.  1855 Karl Frhr. v. Reichlin-Melbegg, Obersttt. 3. Chet 1869 Dr. Eugen Buxbaum, Regiments-Arzt 2. Kl. 3. "  Dienstalterszeichen für 40 Dienstjahre.  1867 Thadda Ritter v. Binder, pens. Generalmajor. Heinrich Dobmayer, pens. Oberst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **       |
| 1855 Karl Frhr. v. Reichlin-Melbegg, Oberfett. 3. Cher<br>1869 Dr. Eugen Burbaum, Regiments-Arzt 2. Kl. 3. "<br>Dienftalterszeichen für 40 Dienftjahre.<br>1867 Thadda Ritter v. Binder, penf. Generalmajor.<br>Heinrich Dobmayer, penf. Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "        |
| 1869 Dr. Eugen Burbaum, Regimente Arzt 2. Al. 3. "  Dienftalterszeichen für 40 Dienftjahre.  1867 Thadda Ritter v. Binder, penf. Generalmajor. Heinrich Dobmayer, penf. Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 1869 Dr. Eugen Burbaum, Regimente Arzt 2. Al. 3. "  Dienftalterszeichen für 40 Dienftjahre.  1867 Thadda Ritter v. Binder, penf. Generalmajor. Heinrich Dobmayer, penf. Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .=Rat&.  |
| 1867 Thadda Ritter v. Binder, penf. Generalmajor. heinrich Dobmayer, penf. Dberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>n</i> |
| Beinrich Dobmaner, penf. Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 1871 Rarl Frhr. p. Reichlin : Delbegg, peni Dherit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Order or occupant merce all bent of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Ludwig Ritter v. Benifch, penf. Generalmajor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Baptift v. Taufch, Kommandenr der 1. Rav. Brigade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Dienftalterezeichen für 24 Dienftjahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 1867 Auguft Frhr. v. Leonrod, Oberft-Rommandant 3. Cher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -Rgts.   |
| Maximilian Frhr. v. Befferer-Thalfingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Major 3. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **       |
| Emil Fuchs, Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "        |
| Gustav v. Bally, Regiments-Auditor 3. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,       |
| Baptist v. Heeg, peuf. Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Camil Frhr. v. Egloffftein, penf. Dberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 1869 Theobald Frhr. v. Podewils, Major 3. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Joseph Frhr. v. Meffina, Rittmeifter 3. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,       |
| 1871 Thomas Graf v. Leiningen Besterburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "        |
| Dr. Eugen Bugbaum, Regimente Arzt 1. Rl. 3. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "        |
| Rafpar Ableitner, Rgts.= Beterinar 2. Kl 3. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "        |

|       | Bilhelm Frhr. v. Baldenfels, penf. Dberft.                                                                                                                                                                                     |       |         |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|       | Friedr. v. Gahler, penf. Rittmeifter.                                                                                                                                                                                          |       |         |       |
| 1975  | Dr. Philipp Ris, Ober-Stabsarzt 2. Al                                                                                                                                                                                          | 3 (   | hon - 9 | lata. |
| 1010  |                                                                                                                                                                                                                                |       | yeu.>o  |       |
|       | Ludwig Soppe, Stabs-Beterinar                                                                                                                                                                                                  |       | "       | n     |
|       | Friedrich Frhr. v. Faltenhaufen, penf. Majo                                                                                                                                                                                    | r.    |         |       |
|       | Ludwig Frhr. v. Gumppenberg, " "                                                                                                                                                                                               |       |         |       |
|       | Sigmund Graf v. Drid, Pienzenau, Oberft                                                                                                                                                                                        |       | i.      |       |
| 1876  | Richard Frhr. v. Enb, Rittmeister                                                                                                                                                                                              | 3.    | "       | "     |
|       | Anton Bod, Stabe-Beterinar                                                                                                                                                                                                     | 3.    | ,,      | "     |
| 1878  | Beinrich v. Ragel, Kommandeur                                                                                                                                                                                                  | 3.    | "       | "     |
|       | Edmund Fürft v. Brede, Major à l. s                                                                                                                                                                                            | 3.    | **      | ,,    |
|       | Loreng Rarpf, Bahlmeifter                                                                                                                                                                                                      | 3.    | "       | ,,    |
| 1880  | Dr. Emil Schieftl, Dber-Stabsarzt 2. Rl                                                                                                                                                                                        | 3.    | ,,      | "     |
|       | Guftav Ritter v. Fleichueg, Dberftlieutenant                                                                                                                                                                                   | 3.    | ,,      | ,,    |
|       | Friedr. v. Kiliani, Major a. D.                                                                                                                                                                                                |       | "       | "     |
| 1883  | Alexander Frhr. v. Faltenhaufen, Rittmeister                                                                                                                                                                                   | 3     | ,,      |       |
| 1000  |                                                                                                                                                                                                                                | 3.    |         | "     |
|       | Sainrich Gandnan Wittmaiitan                                                                                                                                                                                                   | 3.    | **      | **    |
|       | Alexander v. Klöber, " Heinrich Sandner, Rittmeister                                                                                                                                                                           |       | "       | "     |
|       | Ottofar Bolf, Prem.=Lt                                                                                                                                                                                                         | 3.    | "       | "     |
|       | Landwehr - Dienftauszeichnung.                                                                                                                                                                                                 |       |         |       |
|       | •                                                                                                                                                                                                                              |       |         |       |
| 1883  | hugo Graf v. Beftalogga=Tagmersheim,                                                                                                                                                                                           | Bre   | m.=Lt.  | der   |
|       | Reserve im 3. Chev.=Rgt., 2. Alasse.                                                                                                                                                                                           |       |         |       |
|       | Anton Freiherr v. Aretin, Brem .= Lt. b. Land                                                                                                                                                                                  | w. in | 3. C    | hev.= |
|       | Rgt., 2. Kl.                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |
|       | Rafimir Graf v. Lenben, Brem .= Lt. b. Refer                                                                                                                                                                                   | ve in | 3. C    | hev.= |
|       | Rgt., 2. Kl.                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |
|       | Friedr. Freiherr v. Sarsborf, Brem .= Lt. b. Lan                                                                                                                                                                               | dw. i | n 3. C  | hev.= |
|       | Rgt., 2. Kl.                                                                                                                                                                                                                   |       |         | /     |
|       | Emmerich Graf v. Arco = Balley, Prem. = Qt. 1                                                                                                                                                                                  | . Re  | ierne i | ո 3.  |
|       | Chen.=Rat., 2. Al.                                                                                                                                                                                                             |       |         |       |
|       | 69co5tgt., 2. stt.                                                                                                                                                                                                             |       |         |       |
|       | Öffentliche Belobung von Offizieren.                                                                                                                                                                                           |       |         |       |
| ~     |                                                                                                                                                                                                                                |       | 1000)   |       |
| Alugr | eas v. Ott, Rittmeister 3. Chev. Rgts. 28.                                                                                                                                                                                     | Rov.  | 1809    | üge   |
| Paul  | Rapp, chirurg. Praktikant 3. " " 29.                                                                                                                                                                                           | Sept. | 1810    | 5.5   |
| Joh.  | Ulrich v. Salis-Suglio,                                                                                                                                                                                                        |       | - {     | 65 30 |
| uı    | nterlientenant 3. " " 16.                                                                                                                                                                                                      | zebr. | 1814    | 1 %   |
| Mar   | Freiherr v. Leoprechting,                                                                                                                                                                                                      |       |         | 800   |
| Ri    | ttmeister 3. " " 16.                                                                                                                                                                                                           | n     | ,,      | ähr.  |
| Unto  | eas v. Ott, Rittmeister 3. Chev. Rgts. 28. 9. Rapp, chirurg. Praftisant 3. " " 29. 6. Ulrich v. Salis=Soglio, ntersientenant 3. " " 16. Freiherr v. Leoprechting, ttmeister 3. " " 16. n. Rolbect, Obersieutenant 3. " " 24. S | šuni  | 1815    | 哥     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                |       | ,       |       |

| Georg Ritter v. Stief, Unter-                                                 |     |       | 1                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|
| lientenant 3. ChevRgts.                                                       |     |       |                                   |
| Graf v. Wittgenstein, Major 3. " "                                            |     |       | 12                                |
| Berganin, Unterlieutenant 3. " "                                              |     |       | 20                                |
| Sigmund Ruff, Oberlieutenant . 3. " "                                         |     |       |                                   |
| Thaddaus Freiherr v. Bieregg,                                                 |     |       | 38                                |
| Major , 3. " "                                                                |     |       | 1 5                               |
| v. Spigel, " . 3. " "                                                         |     |       | Da ii                             |
| Rarl Boy, Rittmeifter 3. "                                                    |     |       | Sel.                              |
| Joh. Bilhelm Baumgartner,                                                     |     |       | 12                                |
| Rittmeister 3. "                                                              |     |       | 2                                 |
| Mag Beinr. v. Kracht, Major 3. " "                                            |     |       | Bahrend ber Gelbzüge 1800 - 1815. |
| Joh. Chneegane, Dberlt 3. " "                                                 |     |       | 3                                 |
| Frang Bal. Ritter v. Elbracht,                                                |     |       |                                   |
| Dberst 3. "                                                                   |     |       | 1                                 |
| Beinrich v. Ragel, Rittmeifter 6. Chev. Rgte.,                                | 20. | Ang.  | 1866                              |
| Buftav Ritter v. Fleichues, Sauptmann im Beneral-                             |     |       |                                   |
| quartiermeisterstabe,                                                         | 20. | ~".   | **                                |
| Rarl Stöber, Oberlieutenant 3. Chev Rgte.,                                    | 11. | Sept. | **                                |
| Otto Frhr. v. Roman, Oberlt 3. " "<br>Abolf v. Muffel, Unterlieutenaut 3. " " | 11. | **    | **                                |
| Abolf v. Muffel, Unterlieutenant 3. "                                         | 11. | **    | **                                |
| Abert Benetti, Rittmeifter 3. " "                                             |     | Hug.  | 1870                              |
| Abolf Dingler, LandwUnterlt 3. " "                                            | 30. | ,,    | *                                 |
| Buftav Ritter v. Tlefchnes, Major im Generalquartier-                         |     |       |                                   |
| meisterstabe                                                                  | 29. | Sept. | **                                |
| August Frhr. v. Leonrod, Oberft . 3. Chev. Rgts.,                             | 29. | **    | "                                 |
| Albert Benetti, Rittmeifter 3. " "                                            | 29. | ,,,   | **                                |
| Buftav Beneve, Oberlieutenant . 3. "                                          | 29. | **    | **                                |
| Rarl Stöber, " . 3. " "                                                       | 29. | ,,    | **                                |
| Maxim. Emanuel, Herzog in Bayern,                                             |     |       |                                   |
| R. S., Oberlientenant 3. " "                                                  | 29. |       | **                                |
| Ludw. Frhr. v. Aretin, LdwUnterlt. 3. " "                                     | 29. | ,,    | **                                |
| Thomas Grafv. Leiningen=Befter=                                               |     |       |                                   |
| burg, Major 3. "                                                              | 1.  | Nov.  | н                                 |
| Abolf v. Muffel, Unterlieutenant 3. "                                         | 3.  | April | 1871                              |
| Rarl Krazeisen, Landwellnterft 3. " "                                         | 3.  | **    | **                                |
| Emanuel Frhr. v. Resling, Landw.=                                             |     |       |                                   |
| Unterlieutenant 3. "                                                          | 3.  |       | ,                                 |
| Dr. Abolf Lang, BataillArgt 3. "                                              | 3,  |       | ,,                                |
| Ewald Sornig, Oberlieutenant 2. Rur. = Rgte.                                  | 3.  | ,,    |                                   |
| Rafpar Ableitner, Rats. Beterinar 3. "                                        |     | Juli  | ,,                                |
|                                                                               |     | J     |                                   |

# Offentliche Belobungen von Unteroffizieren und Mannschaften.

| Saring, Gemeiner                                                           | 3. | Chev. = Rate | . ) | ge                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----|-------------------------------------|------|
| Wolf, Korporal                                                             |    |              |     | 5 31                                | ;    |
|                                                                            | 3. |              |     | Sel                                 |      |
| Sfibor Baner, Gemeiner                                                     | 3. | ,, ,,        | }   | Während der Feldzüge<br>1794 — 1815 |      |
|                                                                            | 3. |              |     | Qu                                  | *    |
| Eder, "                                                                    | 3. | " "          |     | bre<br>170                          |      |
|                                                                            | 3. | " "          |     | æä                                  |      |
| Grabel, Korporal                                                           | 3. | ,, ,,        | 29. | Inli                                | 1809 |
| Joh. Kreuger, Korporal                                                     | 3. | , ,          | 29. | .,                                  | ,,   |
|                                                                            |    | " "          | 29. |                                     | "    |
| Ignaz Mitterer, "                                                          | 3. | , ,          | 29. |                                     | ,,   |
| Dit. Entel, Bigeforporal                                                   |    | , ,          | 29. | ,,                                  |      |
| Alois Ansfelber, Bigeforporal                                              |    | , ,          | 29. |                                     | ,,   |
| v. Kern, Korporal                                                          |    |              | 29. |                                     | ,,   |
| Dominitus Rais, Gemeiner                                                   |    | , ,          | 29. | ,,                                  | ,,   |
| Andreas Manns, "                                                           |    | , ,          | 29. |                                     | **   |
| Jafob Scharbel, "                                                          | 3. | " "          | 29. |                                     | ,,   |
| Joj. Schwarzmeher, Gemeiner<br>Kaspar Kirschner, "<br>Leonhard Fröhlich, " | 3. | ,, ,,        | 29. |                                     |      |
| Rafpar Rirfchner, "                                                        | 3. | , ,          | 29. | "                                   | ,,   |
| Leonhard Frohlich, "                                                       | 3. | " "          | 29. |                                     | ,,   |
| Joh. Cichner, "<br>Anton Fischer, "                                        | 3. | , ,          | 29. | ,,                                  | **   |
| Unton Fifcher, "                                                           | 3. | , ,          | 29. | **                                  | ,,   |
|                                                                            |    | " "          | 22. |                                     | 1810 |
|                                                                            | 3. | " "          | 22. | ,,                                  | .,   |
|                                                                            | 3. | " "          | 22. | "                                   | ,,   |
| Rarl Schimper, "                                                           | 3. | " "          | 16. | Juli                                | 1814 |
|                                                                            | 3. | ,, ,,        | 16. | ,,                                  | ,,   |
| Andreas Rlein, Gemeiner                                                    | 3. | , ,,         | 16. |                                     | ,,   |
| Joj. Mack, "                                                               | 3. | ,, ,,        | 16. | .,                                  | ,,   |
| Jos. Mack, "<br>Georg Mayer, Trompeter                                     | 3. | " "          | 16. | ,,                                  | ,,   |
| Beter Rleinlein, Bachtmeifter .                                            | 3. | ,, ,,        | 16. | ,,                                  | "    |
| Jatob Chret, Rorporal                                                      | 3. | " "          | 20. |                                     | 1866 |
| Johann Spieler, Bigeforporal .                                             |    | , ,          | 20. |                                     | ,,   |
| Mathias Sogl, Gefreiter                                                    | 3. | " "          | 20. |                                     | ,,   |
| Michael Comibbauer, Gefreiter                                              |    | , ,          | 20. |                                     | "    |
| Joseph Bentele, Gemeiner                                                   |    | ,, ,,        | 20. | **                                  | ,,   |
| Jatob Sträußl, "                                                           |    | " "          | 20. |                                     | ,,   |
| Johann Belfofer, "                                                         | 3. |              | 20. |                                     | ,,   |
| Barthol. Sielinger, 1. Wachtm.                                             | 3. | ,, ,,        | 30. |                                     | 1870 |

| Theobald Bier, 2. Wachtn   | 1        |    | 3. | Chev. Rg | tŝ., | 30.         | Hug.  | 1870 |
|----------------------------|----------|----|----|----------|------|-------------|-------|------|
| Rajetan Niberle, Rorpora   | 1        |    | 3. | ,, ,     | ,    | 30,         | **    | **   |
| Baptift Sager, Gefreiter . |          |    | 3. | " "      |      | 30.         | ,,    | **   |
| Matthans Dengl, " .        |          |    | 3. | ,, ,     | ,    | <b>3</b> 0. | ,,    | **   |
| Böhringer, 1. Bachtmeift   | ter .    |    | 3. | " "      | . :  | 29.         | Gept. | **   |
| Dech, 2. "                 |          |    | 3. | ** **    |      | 29.         | **    | **   |
| Reidhart, Aorporal         |          |    | 3. | ** **    |      | 29.         | **    | **   |
| Saim, "                    |          |    | 3. | ,, ,     | ,    | 29.         | ,,    | **   |
| Maier, "                   |          |    | 3. | " "      |      | 29.         | **    | **   |
| Rieblinger, "              |          |    | 3. | ,, ,     |      | 29.         | ,,    |      |
| Chrensberger, Rorporal     |          |    | 8. | ,, ,     | ,    | 29.         | ,,    | **   |
| Sturm, "                   |          |    | 3. |          | ,    | 29.         | **    | **   |
| Schneib, "                 |          |    | 3. | ,,       | ,    | 29.         | **    | **   |
| Bolf, Trompeter            |          |    | 3. | ,,       | ,    | <b>2</b> 9. | ,,    | **   |
| Ließ, Gefreiter            |          |    | 3. | ,, ,     | ,    | 29.         | "     | **   |
| Auguft Beim, Rorporal .    |          |    | 3. | ,,       |      | 3.          | April | 1871 |
| Ludwig Remischberger,      | Sefreite | r. | 3. | ,, ,     | ,    | 3,          | ,,    | **   |
| Curry Minte                | ,        |    | 3. | ,,       | ,    | 3.          | **    | **   |
| Unbreas Riebherr,          | **       |    | 3. | " "      | ,    | 3.          | "     | ,,   |
| Martin Rneibl,             | " .      |    | 3. | ,, ,     | ,    | 3.          | ,,    | ,,   |
| Simon Rieber, Gemeiner     |          |    | 3. | ,, ,,    |      | 3.          | ,,    | *    |
| Jojeph Ginftermald, Ber    | neiner   |    | 3. | ,, ,     | ,    | 3.          |       |      |
| Martin Stödl,              | "        |    | 3. | ,, ,     | ,    | 3.          | **    |      |
| Thomas Obauer,             | "        |    | 3. |          |      | 3.          | **    |      |
| Rarl v. Grundner,          | ,,       |    | 3. | ,,       | ,    | 3.          | ,,    | **   |
| Frang Rlingseifen,         | ,,       |    | 3. | ,,       |      | 3.          | ,,    | ,,   |
| Andreas Rainbl,            | "        |    | 3. | ,,       | ,    | 3.          | ,,    | ,    |
| Johann Endres,             | ,,       |    | 3. | , ,      | ,    | 3.          | ,,    | ,,   |
| Undreas Löffler,           | ,,       |    | 3. | ,,       |      | 3.          | ,,    |      |
| Ifidor Müller,             | ,,       |    | 3. | ,, ,     | ,    | 3.          | ,,    |      |
| Andreas Seibl,             | ,,       |    | 3. | ,,       | ,    | 3.          | ,,    |      |
| Thomas Said,               | ,,       |    | 3. | ,, ,     |      | 3.          | ,,    |      |
| Mlois Linfenmaier,         | ,,       |    | 3. | ,, ,     |      | 3.          | **    | **   |
| Joseph Sumpel,             | ,,       |    | 3. |          |      | 3.          | **    | **   |

## Großherzogl. Badifcher Orden vom Jahringer Lowen.

1853 Camil Frhr. v. Eglofistein, Major . 3. Chev.=Agts., Aitter. 1853 Ludw. Frhr. v. Gumppenberg, Aittm. 3. """" 1867 Friedr. Graf v. Spreti, pens. Generallt., Rommandeur 1. Al.

# Raiferlich Brafilianifder Budkreng-Orden.

1853 Friedr. Graf v. Spreti, Oberft 3. Chev.=Rgte., Offigier.

#### Raiferlich Ronigliche Frangofifche Ehren-Legion.

| Beorg Luitpold, Bachtm        | 3.  | Chev .: | -Rgts.,   | 12.  | März    | 1806,   | Mitgl.  |
|-------------------------------|-----|---------|-----------|------|---------|---------|---------|
| Cebaftian Sollweg, " .        | 3.  | ,,,     | "         | 12.  | "       | "       | ,,      |
| Rarl Zwid, Gemeiner           | 3.  | ,,      | ,,        | 12.  | **      | ,,      | **      |
| Thabba Baron v. Bieregg,      |     |         |           |      |         |         |         |
| Oberitlieutenant              | 3.  | ,,      | ,,        | 25.  | Febr.   | 1808    | Ritter. |
| Unbreas v. Dtt, Rittmeifter . | 3.  | "       | **        | 25.  | ,,      | "       | ,,      |
| Staniel. Baron Donners:       |     |         |           |      |         |         |         |
| berg, Rittmeifter             | 3.  | ,,      | ,,        | 25.  | ,,      | **      | "       |
| Joj. Baumgartner, Rittm.      | 3.  | ,,      | ,,        | 25.  | ,,      | "       | **      |
| Sigmund v. Ruff, Dberlt       | 3.  | ,,      | ,,        | 25.  | ,,      | **      | ,,      |
| Raver v. Spigel, Unterlt      | 3.  | ,,      | "         | 25.  |         | ,,      | "       |
| Mager, Wachtmeister           | 3.  | ,,      | "         | 25.  | ,,      | ,,      | Mitgl.  |
| Saufel, "                     | 3.  | ,,      | "         | 25.  | ,,      | **      | ,,      |
| Rern, "                       | 3.  | "       | ,,        | 25.  | ,,      | "       | "       |
| Bock, Korporal                | 3.  | ,,      | ,,        | 8.   | Juni    | ,,      | ,,      |
| Goebhardt, Trompeter          | 3.  | ,,      | **        | 8.   | **      | "       | **      |
| Ifibor Bauer, Gemeiner        | 3.  | ,,      | **        | 8.   | ,,      | "       | ,,      |
| Rößler 1), Bachtmeifter       | 3.  | ,,      | ,,        | 21.  | April   | 1809,   | ,,      |
| Mar Beinr. v. Rracht, Major   | 3.  | ,,      | ,,        | 8.   | Juni    | 1809,   | Ritter. |
| Engelbert Sahn, "             | 3.  | "       | "         | 8.   | **      | ,       | Offia.  |
| Mar v. Rottmanner, Dberlt.    | 3.  | ,,      | "         | 8.   | "       | ,,      | Ritter. |
| Joh. Baptift v. Beeg, Dberlt. | 3.  | ,,      | ,,        | 8.   | "       | ,,      | ,,      |
| Joj. v. Reichel, "            | 3.  | "       | ,,        | 8.   | ,,      | **      | ,,      |
| Max Baron Leoprechting,       |     |         |           |      |         |         |         |
| Unterlieutenant               | 3.  | "       | "         | 8.   | ,,      | ,,      | ,,      |
| Thomas v. Stetten, Unterlt.   | 3.  | ,,      | ,,        | 8.   | **      | **      | ,,      |
| 1811 Joj. Diebermayer, D      | ber | it 3. ( | Thev. = H | gts. | , Ritte |         |         |
| Rarl Rittmann,                | ,,  | 3.      | "         | ,,   | ,,      |         |         |
| Joh. Repom. v. Sarich         | er, | Ober    | jt 5. C   | hev. | -Rgts.  | , Ritte | er.     |
| Ludwig Rarl August            |     |         |           |      |         |         |         |
| Rgts., Großabler.             |     |         |           |      |         |         |         |
| Friedrich Schlegel, Dberlt.   | 3.  | Chev.=  | Rgts.,    | 10.  | Aug.    | 1813,   | Ritter. |
| Rarl v. Bonfort, Unterit.     | 3.  | ,,      | "         | 10.  | "       | ,,      | "       |
| Frang Balentin v. Elbracht,   | (3) | eneral  | major,    | 19.  | ,,      | "       | "       |
| Philipp Baron Bertling,       |     |         |           |      |         |         |         |
| Rittmeister                   | 3.  | Chev.=  | Ngts.,    | 19.  | **      | **      | н       |

<sup>&#</sup>x27;) Rach der Schlacht von Landshut am 21. April 1809 ließ Napoleon dem tapfern Kachtmeister Rögler, welcher als der erfte über die brennende Brüde in Zandshut eingedrungen war, durch seinen Ordonnangoffizier sein eigenes Ehrenlegionskreuz an die Brust hesten.

| Oberlieutenaut 3. Chev.=Mgts., Johann Baron v. Speidel,                                                                                                | 4.0   | or                                | 10.0    | 021              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|------------------|
|                                                                                                                                                        | 19.   | Aug.                              | 1813,   | Ritter.          |
| Oberlientenant 3. "                                                                                                                                    | 19.   |                                   | "       |                  |
| 1819 Georg v. Moelter, Oberftlieutenant .                                                                                                              |       | **                                | Rgts.,  | ,, .             |
| Joj. v. Lottereberg, Rittmeifter                                                                                                                       | 3.    | "                                 |         | ,,               |
| Ferd. v. Parjeval, "                                                                                                                                   | 3.    |                                   | "       |                  |
| Berd. Baron Sutter, Oberlieutenant                                                                                                                     | 3.    | ,,                                | "       |                  |
| 1823 Bilh. Baron Balbenjels, Oberitlt.                                                                                                                 | 3.    | "                                 |         | ,,               |
| Bilh. Baron Scefried, Dbertt                                                                                                                           | 3.    | .,                                |         | ,,               |
| Graf v. Bittgenftein, Major                                                                                                                            | 3.    | ,,                                | ,,      | .,               |
| Ludw. Frhr. v. Bouricheib, Oberftlt.                                                                                                                   | 3.    |                                   |         | ,,               |
| 1831 Georg Frhr. v. Sedenborff, Dberft                                                                                                                 | 3.    |                                   |         | **               |
| Ignag Frhr. v. Sade, Dberftlieutenant                                                                                                                  | 3.    |                                   |         | ,,               |
| Joseph Frhr. v. Beinbach, Major .                                                                                                                      | 3.    |                                   | ,,      | ,,               |
| Baul v. Stetten, Rittmeifter                                                                                                                           | 3.    |                                   |         |                  |
| Frang Rirchmeyer, "                                                                                                                                    | 3.    | ,,                                | **      | n                |
| 1831 Georg Gülbe, "                                                                                                                                    | -     |                                   | ,       | ,,               |
| 1832 Beinr. v. b. Mart, Oberit-Rommandant                                                                                                              | 3.    |                                   |         |                  |
| 1838 Martin Rirfchbaum, Rittmeifter                                                                                                                    |       |                                   |         | **               |
| 1840 Philipp Tromer, Major                                                                                                                             |       | ,,                                | ,,      | **               |
| Griechischer Erlöfer-Orde                                                                                                                              | M.    |                                   |         |                  |
| 1851 Maximilian, Herzog in Bayern, R. &<br>Großfrenz.                                                                                                  | )., : | <b>პո</b> կ. 3                    | . Chev  | -Rgts.           |
|                                                                                                                                                        | 1. 3. | Thev.                             | Rate.,  | Witter           |
| 1860 Ludw. Frhr. v. Gumppenberg, Rittu                                                                                                                 |       |                                   |         | June             |
| 1860 Ludw. Frhr. v. Gumppenberg, Rittu<br>Griechisches Denkzeichen                                                                                     |       |                                   | · ·     | Junet.           |
| Griechisches Denkzeichen                                                                                                                               |       | . 3                               | . Chev. |                  |
| Griechisches Denkzeichen<br>1838 Friedrich hertlein, Dberlientenant                                                                                    |       |                                   |         | =Ngt3.           |
| Griechisches Denkzeichen<br>1838 Friedrich Hertstein, Sbertientenant .<br>Karl Freiherr v. Baricourt, Unterliei                                        | iten  | ant 3                             | . "     | =Ngt8.           |
| Griechisches Denkzeichen<br>1838 Friedrich Hertlein, Sbertientenant .<br>Karl Freiherr v. Baricourt, Unterlier<br>1840 Philipp Sänberlich, Aftuar      | iten  | ant 3                             | . ,     | =Ngt8.           |
| Griechisches Denkzeichen<br>1838 Friedrich Hertlein, Sbertientenant                                                                                    | iten  | ant 3<br>, 3<br>, 3               | . ,,    | =Ngt&            |
| Griechisches Denkzeichen<br>1838 Friedrich Hertlein, Sbertientenant .<br>Karl Freiherr v. Baricourt, Unterliei<br>1840 Philipp Sänberlich, Aftuar      | ten   | ant 3<br>. 3<br>. 3               |         | =Rgt&.<br>"<br>" |
| Griechisches Denkzeichen<br>1838 Friedrich Hertsein, Obertienten unter ihr<br>Rarl Freiherr v. Baricourt, Untersien<br>1840 Philipp Sänberlich, Attuar | ten   | ant 3<br>. 3<br>. 3<br>. 3        |         | =Rgt3.<br>"<br>" |
| Oriechisches Denkzeichen<br>1838 Friedrich Hertlein, Obertientenant                                                                                    | rei   | ant 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3         |         | =Ngt3.           |
| Oriechisches Denkzeichen<br>1838 Friedrich Hertlein, Sbertientenant                                                                                    | tene  | ant 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 willige |         | =Ngt&            |

Friedr. Miliani, Unterlt. 3. Chev. Rgte., 4. Maffe, 14.

#### Aurfürflich feffifder Wilhelms-Orden.

- 1867 Beinrich Dobmager, penf. Dberft, Rommanbeur 2. Rlaffe.
- 1871 Wilhelm Freiherr v. Balbenfels, Ritter.

#### Großherzoglich feffifcher Endwig-Orden.

- 1851 Maximilian, Herzog in Bahern, K. H., Inh. 3. Chev. Rgts., Größtreig.
- 1867 Aug. Frhr. v. Leonrod, Kommbr. 3. Chev.: Agts., Ritter 1. Al. Karl Theodor, Herzog in Bayern, K. H., Major 3. Chev.: Rgts., Größtrenz.

#### Großherzogl. Beffifcher Verdienft-Orden Philipps des Großmütigen.

- 1871 Baptift v. Taujch, Rommbr. d. 1. Rav. Brig., Romtur 2. Al. Rarl v. Rogister, pens. Major, Ritter 1. Al.
- Großherzogl. Medlenb .- Schwerin, faus Orden der Wendischen Krone.
- 1867 Karl Theobor, Herzog in Bayern, R. S., Major 3. Chev.-Rats., Großfreuz.

#### Großherzogl. Alecklenb .- Schwerin. Militar-Verdienftkreng.

- 1871 Maximilian Emanuel, Herzog in Babern, R. S., Oberlt. 3. Chev. Rgts., 2. Klasse.
  - Baptist Windstoßer, Gefreiter 3. Chev.-Rgts., 21. Febr., 2. Al.

# Raiferlich Ofterreichifder Goldner Vlies-Orden.

- 1867 Karl Theodor, Herzog in Bayern, R. S., Major 3. Chev.-Rgts.,
- 1871 Magimilian, """"""3nh. 3.

#### Ofterreichifder St. Stephan-Orden.

1871 Maximilian, Herzog in Bahern, N. H., Inh. 3. Chev.-Agts., Großfreuz.

#### Ofterreichifder Leopolds-Orden.

1832 Baul v. Stetten, Rittmeifter 3. Chev.=Rgts., Ritter.

#### Ofterreichifder Orden der eifernen ftrone.

- 1862 Ludw. Frhr. v. Gumppenberg, Major 3. Chev.-Rgts., 3. Al.
- 1867 August Frhr. v. Leonrod, Kommandeur 3. " 3. " 5. 5. 5. Seinr. v. Ragel, Kommandeur 3. Chev. Rate., 9. Nov. 1877, 3. "
- Marim. Frhr. v. Brüd, Brem.-Lt. a l. s. 3. Chev.-Rgts., 7. Juli 1882, 3. Klaife.

## Ofterreichifder Frang-Jofeph-Orden.

1883 Maximilian Graf v. Arco Balley, Brem. Et. 3. Chev. Rgts., Ritter. Inhaber bes T. M. Z. (Tiroler Matrifel Zeichen).

# Großherzogl. Oldenburgischer hans- und Verdienflorden des herzogs Beter Friedrich Ludwig.

1853 Camil Frhr. v. Egloffftein, Major 3. Chev.-Rgte., Rleinfreug.

#### papflicher Goldner Sporn-Orden.

1832 Baul v. Stetten, Rittmeifter 3. Chev. Rgte., Ritter.

## Portugiefifder Militarifder Chrifins-Orden.

1871 Rarl v. Rogister, penf. Major, Ritter.

#### prenfifder Schwarzer Adler-Orden.

1851 Maximilian, Herzog in Bayern, R. S., Inh. 3. Chev.=Rgts.

#### prenfifder Roter Adler-Orden.

- 1846 Christian Drtel, Dberft- Nommandant 3. Chev. Rgts., 3. Al.
- 1851 Georg Grhr. v. Gedenborff, penf. Benerallt. . . . 1. "
- 1867 Mug. Frhr. v. Leonrod, Dberft- Rommdt. 3. Chev.-Agts., 3. "
- Heinrich v. Ragel, Romindr. 3. Chev. Rgte., 8. Nov. 1876, 4. "

# Prenfifder Aronen-Orden.

Comund Fürst v. Brede, Rittm. à 1. s. 3. Chev. Rgts., 27. Marz 1877, 3. Klaffe.

# Eifernes Areng.

- Quartierm. Etab . . . . . . . . 18. " " 2. "
  Ungust Freiherr v. Leonrod,
- Kommanbeur . . . . . 3. " " 19. Jan. 1871, 2. " Frauz Graf v. Tatteubach, Hauptmann im
- General Duartierm. Stab . . . . . 19. " " 2. "
- Franz Dettenhofer, Korporal 3. Chev. Rgts., 19. " 2. , Baptijt v. Taufch, Konnubr. 1. Kav. Brigade, 19. " 2. ,

| or | Danim (Emanual Games in                |          |             |          |        |     |     |
|----|----------------------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----|-----|
| 2, | Raxim. Emanuel, Herzog in              |          | 0 /         | ~ .      | 1051   | 0   | 61  |
|    | Bayern, R. H., Oberlt 3. Che           |          |             |          |        |     |     |
| L  | Dr Eugen Bugbaum, Rgts. Argt 1.        | MI. 3.   | eyev        | .= Itgts | g., 8. | 200 | arz |
| ~  | 1871, 2. Rl. am weißen Bande.          | ~        |             | 222.0    |        | _   |     |
|    | wald Hornig, Premierlieut. 2. Kür.     |          |             |          |        |     |     |
|    | eonhard Wittich, 1. Wachtm. 3. Chev    |          |             | April    | 1871,  | 2.  | Ml. |
|    | indr. Hodermeier, 2. " 3. "            | ,,       | 9.          | *        |        | 2.  |     |
|    | arl Frhr. v. Pechmann, Rittm. 3. "     | ,,       | <b>2</b> 6. | "        | "      | 2.  | **  |
| T  | thomas Graf v. Leiningen=              |          |             |          |        |     |     |
|    | Westerburg, Major 3. "                 | "        | <b>2</b> 6. | April    | "      | 2.  | ,,  |
| I  | Cheobald v. Fischer, Rittm 3. "        | "        | 15.         | Mai      | ,,     | 2.  | "   |
| 91 | dam Reichinger', Bachtm. d. Etappen-G  | stadron, | 15.         | ,,       | ,,     | 2.  | **  |
| 21 | Ibert Zenetti, Rittmeifter . 3. Chev   | .=Rgts., | 15.         | "        | "      | 2.  | ,,  |
| I  | Razim. Freiherr v. Befferer=           |          |             |          |        |     |     |
|    | Thalfingen, Oberftlt 3. "              | ,,       | 14.         | Juli     | ,,     | 2.  | ,,  |
| ٤  | ettofar Wolf, Unterlientenant          |          |             |          |        |     |     |
|    | und RatsAdjutant 3. "                  | ,,       | 14.         | ,,       | ,,,    | 2.  | **  |
| (3 | buftav Geneve, Dberlt 3. "             | ,,       | 14.         | ,,       | ,,     | 2.  | ,,  |
| 21 | ldalbert Berman, Oberlt 3. "           | ,,       | 14.         | ,,       | ,,     | 2.  | **  |
| 9  | luguft Beim, Korporal 3. "             | ,,       | 14.         | ,,       | ,,     | 2.  | ,,  |
| 3  | frang Bierle, Gefreiter 3. "           | ,,       | 14.         | ,,       | ,,     | 2.  | n   |
| 2  | Rartin Stodl, Bemeiner 3. "            | ,,       | 14.         | "        | ,,     | 2.  | ,,  |
| 6  | Buftav Ritter v. Fleschuez, Major im G | deneral= |             |          |        |     |     |
|    | Quartierm.=Stab                        |          | 31.         | ,,       | ,,     | 1.  | ,,  |
| 9  | lichard Frhr. v. Eyb, Rittm. 3. "      | ,,       | 31.         | ,,       |        | 2.  |     |
|    | friedrich Schmauß, " 3. "              | ,,       | 31.         | ,,       | **     | 2.  |     |
|    | luguft Freiherr v. Leonrob,            |          |             |          |        |     |     |
|    | Kommandeur 3. "                        | ,,       | 3.          | Aug.     | ,,     | 1.  | **  |
| 5  | Star Fürst v. Brebe, Rittm. 3. "       | ,,       | 3.          |          | ,,     | 2.  | ,,  |
|    | gerbinand Sartmann, Unterl. 3. "       | ,,       |             | ,,       | "      | 2.  | ,,  |
| -  | (S.C. m. etc.)                         |          |             |          | 1872,  |     | "   |
|    | Dant Catalian Dharlinstonant 9         | "        |             | zipin    | ,      | 2.  |     |
| 3  | tati Stover, Doerneutenant 3. "        | "        | 50.         | **       | n      | 4.  | "   |

# Prenfifder Johanniter-Orden.

1831 Magim. Graf v. Prepfing. Moos, Generallt., Komtur. 1840 Bilh. Freiherr v. Balbenfels, Oberlt. 3. Chev. Rgts.

# Rumanifdes Offizierskrens.

Rafimir Graf v. Leyben, Ref. = Prem. = Qt. 3. Chev. = Regts., 1883.

#### Ruffifder St. Wladimir-Orden.

1831 Janas Frbr. v. Sade, Oberfilt. 3. Chev. Rate., 4. Rlaffe. Joh. Ulr. v. Salis joglio, Unterlt., 3. Chev. Rats., 31. Dez. 1813, 4. Rlaffe.

Max Baron Leoprechting, Rittm. 3. Chev. Rats., 27. Febr. 1814, 4. Rl. 1832 Beinr. v. d. Mart, Oberft-Rommandant 3. Chev.=Rate., 4. "

1867 Mug. Frbr. v. Leonrod. ... 3.

#### Ruffifder St. Anna-Orden.

1819 Georg v. Doelter, Oberitlieutenant 3. Chev. Rate., 2. Rl.

1831 Georg Frhr. v. Sedendorff, Dberft-Rommandant 3. Chev .= Rate., 2. Ml.

1851 Seinr. v. b. Mart, penf. Benerallt., 2. Rl.

1859 Gigm. Graf v. Prich Pienzenau, Dberftlt. 3. Chev. Rgts., 3. Rl.

1873 Friedr. Frhr. v. Magerl, penf. Generallt., 2. Al.

1876 Richard Freiherr v. Enb, Rittmeister . 3. Chev. Rats., 3. Al.

1878 Alphons Freiherr v. Rummel, Rittm. . 3. 3. "

# Ruffifder St. Stanislaus-Orden.

1867 Aug. Freiherr v. Leonrob, Rommandeur 3. Chev.-Rats., 2. Rl. Camil Freiherr v. Egloffftein, penf. Dberft, 2. Rl.

1875 Ludwig Freiherr v. Bumppenberg, penf. Dajor, 2. Rl.

# Ronigl. Sachfifder Orden der Ranten-Krone.

1867 Rarl Theodor, Herzog in Bayern, R. S., Major 3. Chev. Rats. 1871 Maximilian, Herzog in Bayern, R. S., Inh. 3.

# Ronigl, Sachfifder Militar-St. Beinrich-Orden : Ritter.

Rarl Theodor, Berg. in Bayern, R. S., Oberfilt. 3. Chev. Rate., 17. Gept. 1870.

## Ronigl. Sachfifder Albrechts-Orden.

Albolf Baulus, Rei. Set. Rt. 3. Chev. Rate., 5. Dft. 1879, Ritter 2 Al.

## Bergoglich Sachficher Erneftinifder fans-Orden.

1853 Camil Arhr. v. Egloffitein, Major 3. Chev. Rats., Ritter 2. Al. Abolf v. Muffel, Brem. Et. à l. s. 3. Chev. Rgts., 18. Jan. 1879, Ritter 2. RI.

Emil Bugbaum, Gef. It. 3. Chev. Rgts., 24. Dft. 1882, Ritter 2. Rl.

#### Schwedischer Schwert-Orden.

1871 Rarl v. Rogifter, penf. Dajor, Ritter.

1879 Franz Graf v. Tattenbach, Major 3. Chev. Agts., Kommanbeur 2. Kl.

#### Schwedifcher Nordftern-Orden.

Rafimir Graf v. Leyben, Brem. Lt. b. Ref. 3. Chev. Rgte., 1883, Ritter.

#### Horwegifder St. Olaf-Orden.

1871 Rarl v. Rogifter, penf. Major, Ritter.

Ronigl. Sigilian. Orden des heil. Ferdinand und des Verdienftes.

1871 Maximilian, Herzog in Bayern, R. H., Inh. 3. Chev.-Rgts., Großfreuz.

#### Großherzogl. Toskanifcher Jofephs-Orden.

1823 Bilh. Baron v. Balbenfele, Dberftlt. 3. Chev.-Rgte., Ritter.

# Raiferlich Türkifcher Medjide-Orden.

Rafimir Graf v. Lenben, Brem .= Lt. b. Rej. 3. Chev. = Rgte. 1883.

# XIX.

# Offizierslifte.

(Offiziere, Junker und Portepeefähnriche, Urzte, Beamte.)

#### I. Oberften.

- 1. Piofasque, Karl Graf von. Siehe biographische Stiggen ber vormaligen Rommanbanten und Kommanbenre.
- 2. Balfleuri, Karl von. S. biogr. Sfizz. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 3. Zievel, Philipp Ignatius Lothario Baron von. S. biogr. Sfi33. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 4. Wagenstein, Egibins von. Siehe biogr. Stizz. b. vormal. Kommbtu. u. Kommbre.
- 5. Alleardi, Abelardo Graj von. S. biogr. Sfizz. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 6. Pechmann, Joseph Heinrich Freiherr von. S. biogr. Sti33. b. vormal. Rommben. u. Rommbre.
- 7. Poth, Joseph von. S. biogr. Stizz. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 8. Minucci, Karl Graf von. Siehe biogr. Sfizz. d. vormal. Kommdtu. u. Kommdre.
- 9. Wahl, Franz Graf von der. S. biogr. Sfizz. d. Regiments-Inhaber.
- 10. Nagel, Karl Baron von. Siehe biogr. Sfig. b. vormal. Kommbtn. u. Komundre.
- 11. Kilburg, Joseph Baron von. S. biogr. Sfizz. b. vormal. Kommbin. u. Kommbre.
- 12. Lüzelburg, Ludwig Baron von. S. biogr. Stigz. b. vormal. Kommbtn. n. Kommbre.
  - 13. Fugger, Joseph Braf von. G. biogr. Sfig. b. Rgte. Inh.
- 14. Minucci, Binceng Nutins Graf von. G. biogr. Stigg. b. vormal. Rommbtn. n. Kommbre.
- 15. Hermann, Peter. S. biogr. Sfi33. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.

- 16. Leiningen, Heinrich Ernft Graf von. S. biogr. Sfigg. b. vormal. Rommbtn. u. Kommbre.
- 17. Hauer, Benedikt von. S. biogr. Skiss. ber vormal. Kommbin. u. Kommdre.
- 18. Mezanelli, Paul Graf von. S. biogr. Stizz. d. Mitgl. d. Militär:Max: Joseph-Orbens.
- 19. Munfter, Friedrich Anton Baron von. G. biogr. Sfigg. b. vormal. Kommbin. u. Kommbre.
- 20. Pappen heim, Karl Theodor Graf zu. S. biogr. Sfigg. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 21. Prehfing, Maximilian Joseph Graf von. S. biogr. Stig.
- 22. Elbracht, Franz Balentin Ritter von. S. biogr. Sfizz. b. Mitgl. b. Militar-Mar-Joseph-Orbens.
- 23. Niedermager, Joseph. S. biogr. Sfi33. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 24. Rittmann, Karl Friedrich Leonhard. S. biogr. Sti33. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 25. Sed en borff, Georg Friedrich Albert Freiherr von. S. biogr. Stig. b. vormal. Kommben. u. Kommbre.
- 26. Mart, Heinrich von der. S. biogr. Stigg. b. Mitgl. b. Mistiar-Mag-Joseph-Ordens.
- 27. Örtel, Christian. S. biogr. Stiss. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 28. Münich, Gottfried. S. biogr. Sfist. b. Mitgl. d. Militär-Max : Joseph : Orbens.
- 29. Binder, Theodor Ritter von. S. biogr. Stiss. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 30. Spreti, Friedrich Graf von. S. biogr. Sfizz. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 31. Jenijch, Ludwig Ritter von. S. biogr. Sfizz. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 32. Pappenheim, Karl Anton Friedrich Gottfried Heinz Graf zu. S. biogr. Sfiss. b. vormal. Rommbtn. u. Rommbre.
- 33. Leonrod, Angust Freiherr von. S. biogr. Stizz. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 34. Bessere Thalfingen, Maximitian Joseph Mois Freiherr von. S. biogr. Stigg. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 35. Karl Theodor, Herzog in Bayern, R. H. 19. Januar 1865 Major. 3. Mai 1867 Oberftlieutenant. 16. Februar 1872 Oberft.

- 6. Juni 1874 Inhaber 14. Inf. "Rgts. 27. Mai 1875 als Oberst à la suite gestellt.
- 36. Nagel, Beinrich von. S. biogr. Stig. b. Mitgl. b. Milfitar-

#### II. Oberftlieutenants.

- 1. Thumb, Kaver Baron von. 1724 Major. 1725 Oberftslieutenant. Abgang mutmaßlich 1730.
- 2. Mirande, Ludwig Chevalier be. 1730 Oberstlieutenant. Gestorben 10. März 1732.
- 3. Zievel, Lothario Baron von. S. biogr. Sfizz. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 4. Waxenstein, Egibins von. Siehe biogr. Sfiss. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 5. Alleardi, Abelardo Graf von. S. biogr. Sfiss. d. vormal. Kommbtn. 11. Kommbre.
- 6. Pedymann, Joseph Heinrich Freiherr von. G. biogr. Sfi33. b. vormal. Rommbtu. u. Kommbre.
- 7. Beinberg, Johann Anton. 1741 Oberstwachtmeister. 1743 Oberstlientenant und in demselben Sahre versett.
- 8. Poth, Joseph von. S. biogr. Sfizz. ber vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 9. Dötter von Wilbbach, Stanislaus. 1745 aggregierter Oberitlieutenant. 26. August 1753 zum Frohberg'ichen Kuraffier-Regiment abgegangen.
- 10. Seyffel, Andreas Chevalier be. 1734 Pberlieutenant. 16. Ottober 1735 Hauptmann. 1739 Oberstwachtmeister. 1745 Cbersteinetenant.
- 11. Baffus, Franz Peter May Baron von. 1738 Fahndrich. 1740 Unterlieutenant. 1742 Obersieutenant. 1743 hauptmann. 1745 Obersinvachtmeister. 1. Oftober 1753 als Oberstsieutenant quittiert.
- 12. Nagel, Karl Baron von. Siehe biogr. Sfigg. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 13. Kilburg, Joseph Baron von. S. biogr. Sfi33. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 14. Lüzelburg, Ludwig Baron von. S. biogr. Sfizz. b. vor-Kommbtn. u. Kommbre.
- 15. Bangl, Anton. 1742 Sauptmann. 1767 Oberftsieutenant. Gestorben 1769.
- 16. Gouverneur, Michael be. Früher Oberstwachtmeister im La Rojec'schen Dragoner-Regiment. 1. März 1769 Oberstlieutenant. Gestorben 9. Juli 1773.

- 17. Andrian, Ferdinand Freiherr von. Seit 1770 Dberstlieutenant. 26. August 1785 als Oberst zum Winkelhausen'schen Regiment versett.
- 18. Schebl von Greiffenstein, Frauz Baron. 1753 hauptmann. 1760 Oberstwachtmeister. 23. Juli 1772 Oberstsieutenant. Gestorben 15. September 1775.
- 19. Offivier, Franz b'. 1753 hauptmann. 1768 Oberstwachtmeister. 1772 Oberstlieutenant. Gestorben 13. Juli 1773.
- 20. Rhiffen, Ernft von. 8. Oftober 1775 Oberftlieutenant. 23. Juli 1779 gum Leiningen'ichen Dragoner-Regiment versetzt.
- 21. Leoprechting, Ferdinand Baron von. Früher Oberstwachtmeister beim Dragoner-Leib-Regiment. 26. August 1785 Oberstlieutenant. 3. März 1786 "in die Gnad" gesetzt.
- 22. Rajchka, Erasmus Baron von. 1777 Oberstwachtmeister. 1784 Oberstlieutenant im 1. Kürassier-Regiment. 4. Juli 1787 wieder zu unserm Regiment. 20. Juli 1789 zum La Rosée'schen Chevaulegers-Regiment versetz.
- 23. Minucci, Bincenz Nutius Graf von. S. biogr. Sfizz. b. pormal. Kommbtu. u. Kommbre.
- 24. Zedwiß, Anton Freiherr von. 20. Juni 1789 Oberststieutenant. 23. November 1789 zum La Rojéc'schen Chevaulegers-Regiment versett.
- 25. Hauer, Benebift von. S. biogr. Sfigg. b. vormal. Kommbin. u. Kommbre.
  - 26. Stubenrauch. 1792 Dberftlieutenaut.
- 27. Schönberg, Emeran von. 31. Juli 1789 Major. 1793 als Oberftlieutenant zu unserm Regiment versetzt. 31. Marz 1803 penfioniert.
- 28. Preyfing Moos, Joseph Graf von. Seit 1790 Major in unserm Regiment. 1. Marg 1793 zum 1. Dragoner Regiment unb 1796 als Oberstlieutenant wieder zu unserm Regiment versett.
- 29. Drouin, von. Seit 1793 Major in unferm Regiment. 1797 Oberftlieutenant. 1. Dezember 1797 penfioniert.
- 30. Ziegler, Joseph. 1797 Major. 1798 Oberftlieutenant. 1. Oktober 1798 zur tombinierten Estabron.
- 31. Boltmann, Jojeph. 31. Mai 1805 Oberstlieutenant. 13. Aug. 1806 à la suite der Armee gestellt.
- 32. Muffel, Ferdinand Baron von. 1. April 1803 Major. 3. Dezember 1804 Oberstlieutenant. 1. Oktober 1805 zum 4. Chevauslegers-Regiment versent.

- 33. Lindenau, Karl Friedrich von. Früher Major im 4. Chevauslegers-Regiment. 13. August 1806 Cherstlieutenant. 1807 im Felds zug gegen Breußen geblieben.
- 34. Bourscheid, Ludwig Baron von. Seit 1793 Nittmeister im 2. Chevaulegers-Regiment. 1. April 1804 Major in unserm Regiment. 1807 Sberstlientenant. 22. Dezember 1808 als Sberst zum 2. Drasgoner-Regiment "Taxis" versett.
- 35. Sagn=Bittgenftein, Karl Chriftoph Guftav Graf. S. biogr. Sfig. b. Mitgl. b. Militar=Max=Jojeph=Ordens.
- 36. Harscher, Repomut von. Früher Major im 3. Chevaulegers-Regiment "Leiningen". 29. April 1809 Oberstlieutenant unseres Res giments. 27. Oftober 1809 als Oberst zum 3. Chevaulegers-Regiment "Leiningen" verseht.
- 37. Bieregg, Thaddans Baron von. 1807 Major. 27. Oftober 1809 Oberstlieutenant. 15. April 1812 als Oberst zum 5. Chevauslegers-Regiment verseht.
- 38. Kracht, Max Heinrich von. 1808 Major. 15. April 1812 Oberftlientenant. 6. März 1813 als Oberft zum 1. Chevaulegers-Regiment versett.
- 39. Rittmann, Karl. S. biogr. Sfizz. d. vormal. Kommbtn. n. Kommbre.
- 40. Balben jels, Bilhelm Freiherr von. 5. September 1817 Oberftlieutenaut. 11. Februar 1824 Oberft im 5. Chevaulegers-Regiment.
- 41. Moelter, Georg von. S. biogr. Stiss. d. Mitgl. d. Militur-Mar-Joseph-Orbens.
- 42. Sade, Ignaz Freiherr von. S. biogr. Sfizz. b. Mitgl. b. Militar-Max-Jojeph-Ordens.
- 43. Podewils, Franz Freiherr von. 22. März 1836 als Oberstlieutenant vom 5. zum 3., 29. August 1837 als Oberst wieder zum 5. Chevaulegers-Regiment verseht.
- 44. Kretschmann, Moriz von. 21. Mai 1829 Major. 1840 Oberitlieutenant. 18. Ottober 1844 als Oberit-Kommandant zum 4. Chevaulegers-Regiment.
- 45. Bolbernborff und Warabein, Friedrich Freiherr von. Früher Rittmeister im 1. Kürafsier-Regiment. 29. Angust 1837 Major in unserm Regiment. 18. Ottober 1844 Oberstlieutenant. 31. Märg 1848 als Oberit-Rommandant zum 4. Chevausegers-Regiment versetz.
- 46. Wargreitter, Alois. 18. Angust 1813 Junker. 20. Januar 1814 Unterlientenant. 30. April 1818 Oberlientenant. 1829 Mittmeister im 6. Chevaulegers-Regiment. 1838 Major. 31. März 1848

Oberftlieutenant in unserm Regiment. 9. Oftober 1849 mit OberstensCharafter penfioniert.

47. Itstein, Schwund von. Früher Obersieutenant im 5. Chevauslegers-Regiment. 24. Januar 1833 Nittmeister unseres Regiments. 31. Oktober 1845 Major. 9. Oktober 1849 Oberstlieutenant.

48. Jenisch, Sberhard Ritter von. Früher Rittmeister im 2. Chevaulegers-Regiment. 20. Juni 1850 Major unseres Regiments. 8. Oktober 1852 Oberstientenant. 31. März 1855 als Oberst-Kommandant zum 5. Chevaulegers-Regiment versetzt.

49. Reichlin-Welbegg, Karl Freiherr von. Früher Wajor im 5. Chevaulegers-Regiment. 31. März 1855 Oberstlieutenant unseres Regiments. 31. Dezember 1858 als Oberst und Platz-Stabsossizier zu

ber Rommandantschaft München tommandiert.

50. Prich-Pienzenau, Sigmund Graf von. Früher Major im 1. Küraffier-Regiment. 31. Dezember 1838 Oberitlieutenant in unserm Regiment. 9. Mai 1859 als Oberit wieder zum 1. Küraffier-Regiment versetz.

- 51. Tausch, Johann Baptist von. Früher Unterlieutenant beim Gendarmerie-Corps. 20. Januar 1840 Obersientenant in unserm Regiment. 31. Oftober 1845 Nittmeister. 8. Oftober 1852 Major. 9. Mai 1859 Oberstlieutenant. 25. Februar 1862 als Oberst zum 6. Chevauslegers-Regiment verseht.
- 52. Korb, Georg. Früher Major im 2. Chevaulegers-Regiment. 25. Februar 1862 Oberstlieutenant in unserm Regiment. 5. Dezember 1863 jum 1. Ulanen-Regiment verseht.

53. Befferer-Thalfingen, Maximilian Freiherr von. S. biogr.

Stigg. b. vormal. Rommbtn. u. Rommbre.

54. Karl Theodor, Herzog in Bayern, R. S. S. Oberften Rr. 35.

55. Fleschuez, Gustav Ritter von. S. biogr. Sfizz. d. Mitgl. b. Mitfitar-Mag-Joseph-Ordens.

56. Leiningen-Besterburg, Thomas hermann Abolf Graf von. S. biogr. Sti33. b. vormal. Kommben. u. Kommbre.

57. Nagel, Heinrich von. S. biogr. Stigg. b. Mitgl. b. Misitar-Mag-Jojeph-Orbens.

# III. Majore.

(Früher: Dberftwachtmeifter.)

- 1. Thumb, Raver Baron von. G. Oberftlieutenants Rr. 1.
- 2. Zievel, Lothario Baron von. S. biogr. Sfizz. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 3. Strobl, Thomas. 1732 Oberstwachtmeister. 16. Ottober 1735 als Oberstlieutenant jum Piojasque'ichen Dragoner-Regiment versett.

- 4. Alleardi, Adelardo Graf von. S. biogr. Sfizz. d. vormal. Kommbtu. u. Kommbre.
  - 5. Fabrety, Rafpar Graf von. 1738 Dberftwachtmeifter.
- 6. Pechmann, Joseph Heinrich Freiherr von. S. biogr. Sfig. ber vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
  - 7. Beinberg, Johann Anton. C. Dberftlieutenants Dr. 7.
- 8. Minucci, Karl Graf von. Siehe biogr. Stizz. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
  - 9. Senffel, Andreas Chevalier be. S. Oberftlieutenants Rr. 10.
- 10. Baffus, Frang Beter Mag Baron von. G. Oberftlieutenants Rr. 11.
- 11. Jeth, Friedrich Freiherr von. 1750 aggreg. Oberstwacht-meister.
- 12. Lügelburg, Ludwig Baron von. S. biogr. Sfizz. b. vormal. Rommbtn. u. Kommbre.
  - 13. Alingenberg, Baron von. 1759 Dberftwachtmeister.
- 14. Schebl von Greiffenstein, Frang Baron. S. Oberft- lieutenants Rr. 18.
  - 15. Dilivier, Frang b'. G. Dberftlieutenants Rr. 19.
- 16. Séau, Joseph Graf von. 8. Ottober 1745 Fahndrich. 1. April 1754 Hauptmann. 1. Ottober 1772 Oberstwachtmeister. 12. April 1777 als Oberstlieutenaut pensioniert.
  - 17. Raichta, Grasmus Baron von. G. Dberftlieutenants Dr. 22.
- 18. Sorl, Johann Balentin Graf von. 1. Juni 1767 tit. Sauptmann. 1. Juli 1772 wirkl. Sauptmann. 1781 Dberstwachtmeister.
- 19. Hauer, Beneditt von. S. biogr. Stizz, d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
  - 20. Schonberg, Emeran von. G. Dberftlieutenants Rr. 27.
- 21. Koplit, Albert von. 27. Juli 1789 Major. 1. September 1790 quittiert.
- 22. Pregfing Moos, Joseph Graf von. S. Oberftlieutenants Rr. 28.
  - 23. Drouin, von. G. Dberftlieutenante Rr. 29.
  - 24. Biegler, Jojeph. G. Dberftlieutenants Dr. 30.
- 25. Pappenheim, Karl Graf zu. S. biogr. Sfizz. d. vormal. Kommdtn. u. Kommdre.
  - 26. Bourscheid, Ludwig Baron von. S. Oberftlieutenante Rr. 34.
- 27. Sann: Wittgenstein, Karl Christoph Gustav Friedrich Graf. S. biogr. Stig. d. Mitgl. d. Militär: Max: Joseph: Ordens.
  - 28. Duffel, Ferdinand Baron von. G. Oberftlieutenants Dr. 32.

- 29. Micht, Joseph von. 1. Oktober 1803 Major. 26. Januar 1804 zum 1. Chevaulegers-Regiment "Leiningen" versett.
  - 30. Bieregg, Thaddaus Baron von. G. Dberftlieutenante Dr. 37.
  - 31. Rracht, Mag Beinrich von. G. Oberftlieutenants Rr. 38.
- 32. Sahn, Engelbert von. S. biogr. Stigg. d. Mitgl. d. Millitar-Mag-Jojeph-Ordens.
- 33. Hertling, Friedrich von. Früher Rittmeister im 5. Chevauslegers-Regiment. 15. April 1812 Wajor in unserm Regiment. 16. Februar 1814 als Oberstlieutenant zum 6. Chevauslegers-Regiment verset.
- 34. Öttingen Ballerstein, Franz Ludwig Fürst zu. Kam im Ottober 1813 als Wajor zu unserm Regiment und fiel am 31. Oftober 1813 auf dem Felde der Ehre.
- 35. Donnersberg, Stanissaus Baron von. 1800 Unterlieutenant. 1809 Obersieutenant. 1811 Mittmeister. 31. Dezember 1813 Wajor. 1. Januar 1823 pensioniert.
- 36. Kieffer, Ludwig Ritter von. 23. Juni 1815 vom 1. Kürassier-Regiment als Major zum 3. Chevaulegers-Regiment, 31. Dezember 1817 zum 1. Chevaulegers-Regiment versetzt.
- 37. Burger, Joseph von. 1790 Junfer. 1792 Unterlieutenant. 1797 Obersieutenant. 1808 Rittmeister. 16. Februar 1814 Major. 1. Oktober 1822 zum 1. Chevaulegers-Regiment abgegangen.
- 38. Kolbeck, Michael. 1811 Rittmeister. 30. April 1814 Major. 30. April 1819 jum Artilleries und Armee-Fuhrwesen Bataillon versetzt.
- 39. Beinbach, Joseph Freiherr von. Früher im 2. hufarens Regiment. 1. Oftober 1822 als Major zum 3. Chevaulegers Regiment versetzt.
- 40. Arnim, Friedrich Wilhelm von. Früher Major im 2 Hufaren-Regiment. 1. Oftober 1822 zu unserm Regiment versett. Gestorben 21. April 1804 zu Grünau.
- 41. Beigand, Rarl Jojeph Ritter von. S. biogr. Sfigg. b. Mitgl. b. Militar-Max-Jojeph-Ordens.
- 42. Beinbach, Joseph Freiherr von. 9. Oktober 1825 Major im 5. Chevaulegerse-Negiment. 21. Dezember 1830 zum 3. und 30. Dezember 1836 als Oberstlieutenant zum 4. Chevaulegerse-Regiment versetz.
- 43. Stetten, Thomas von. 1808 Unterlieutenant. 1812 Oberlieutenant. 1815 Mittmeister. 1830 Major. 30. Dezember 1836 zum 4. Chevaulegers-Regiment versetst.
  - 44. Rretichmann, Morig von. G. Dberftlieutenants Dr. 44.
- 45. Bessenig, Friedrich von. 1830 Major im 4. Chevaulegers-Regiment. 30. Dezember 1836 zu unserm Regiment versetzt. 25. Juni 1839 pensioniert.

- 46. Bolbernborff und Barabein, Friedrich Freiherr von. S. Oberitlieutenants Rr. 45.
- 47. Trömer, Philipp. Früher Mittmeister im 5. Chevaulegers-Regiment. 25. Juni 1839 als Major zum 3., 31. Oftober 1845 als Oberitsieutenant zum 1. Chevaulegers-Regiment versetzt.
- 48. Fels, Johann. Früher Rittmeister im 2. Chevaulegers-Regiment. 1840 als Major zum 3., 7. April 1847 als Oberftlieutenant zum 2. Chevaulegers-Regiment versetzt.
  - 49. 38 ftein, Edmund von. C. Dberftlieutenants Dr. 47.
- 50. Wiethaus-Fischer, Karl. Früher Rittmeister im 1. Chevauslegers-Regiment. 7. April 1847 als Wajor zu unserm Regiment vers seht. 30. Juni 1851 pensioniert.
  - 51. Jenijch, Eberhard Ritter von. S. Dberftseutenante Rr. 48. 52. Socht, Ernft. 1836 ale Unterlieutenant ju unserm Regi-
- 52. Hocht, Ernst. 1836 als Unterlieutenant zu unserm Regiment versetzt. 29. Angust 1837 Sbersieutenant. 15. Dezember 1843 Mittmeister. 13. November 1850 Major.
- 53. Eglofistein, Camil Freiherr von. Seit 31. Oktober 1845 Rittmeister im 2. Chevaulegers-Regiment. 18. September 1852 als Major zum 3., 22. Januar 1857 als Oberstlieutenaut zum 1. Chevaulegers-Regiment versetz.
  - 54. Tauich, Johann Baptift von. G. Oberitlientenante Dr. 51.
- 55. Brüd, Eduard Freiherr von. Früher Nittmeister im 5. Chevauslegers-Regiment. 22. Juni 1857 als Major zum 3., 28. November 1860 als Oberstlientenant wieder zum 5. Chevaulegers-Regiment versetzt.
- 56. Stöber, Mazimilian. Seit 20. Juni 1850 Rittmeister im 1. Kürassier=Regiment. 9. Mai 1859 Wajor im 3. Chevaulegers-Regiment. 18. Juni 1866 zur Kommandantschaft München beorbert.
- 57. Falfenhausen, Friedrich Freiherr von. Seit 29. Mai 1846 Obersientenant im 2. Chevaulegers Regiment. 18. Ottober 1850 Rittmeister unseres Regiments. 28. November 1860 Major. 3. Juli 1865 pensioniert.
- 58. Gumppenberg, Ludwig Freiherr von. Seit 31. Mai 1848 Obersieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 8. Oftober 1852 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 28. November 1860 Major. 25. August 1862 jum 2. Kürgiser-Regiment versetst.
- 59. Bojch, Hugo. Früher Rittmeister im 4. Chevaulegers-Regiment. Seit 20. Mai 1863 Major im 3. Chevaulegers-Regiment. 5. Dezember 1863 an das 1. Ulanen-Regiment abgegeben.
- 60. Befferer: Thalfingen, Maximilian Freiherr von. Giebe biogr. Sigs. b. vormal. Rommbtn. u. Kommbre.

- 61. Fuchs, Emil. Früher Unterlieutenant im 4. Chevanlegers-Regiment. 21. August 1848 Oberschutenant im 3. Chevaulegers-Regirrent. 31. Dezember 1858 Rittmeister im 2. Chevanlegers-Regiment. 24. Januar 1859 durch Tausch in unserm Regiment. 25. August 1865 Wajor. 3. Mai 1867 als Oberstlieutenant zum 5. Chevaulegers-Regiment versetz.
  - 62. Rarl Theodor, Bergog in Bayern, R. S. S. Dberften Dr. 35.
- 63. Podewils, Theobald Freiherr von. 16. Mai 1859 Mittmeister im 6. Chevaulegers-Regiment. 17. August 1866 Major in unserm Regiment. 16. Dezember 1870 als Oberstlieutenant zum 2. Kürassier-Regiment versetzt.
- 64. Kiliani, Friedrich von. 29. Mai 1846 Junker im 3. Chevaulegers-Regiment. 31. März 1848 Unterlieutenant. 23. Juni 1857 Adhintant des Generalmajors und Brigadiers Friedrich Graf von Spreti. 31. Dezember 1858 Oberlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 20. Mai 1863 Rittmeister. 4. Februar 1867 zum 1. Ulanens Regiment versetz. 16. Dezember 1870 Major im 3. Chevaulegersund 28. März 1871 im 1. Ulanens Megiment.
- 65. Leiningen-Besterburg, Thomas hermann Molf Graf von. S. biogr. Sfig. b. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.
- 66. Nagel, Heinrich von. S. biogr. Sfizs. b. Mitgl. b. Militar-Mag-Joseph-Orbens.
- 67. Zenetti, Albert. 30. Inni 1851 Innter im 3. Chevaulegers-Regiment. 28. Februar 1852 Unterlientenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 28. November 1860 Oberslientenant in unserm Regiment. 20. Mai 1866 Ritmeister. 28. Februar 1874 Major. 29. Juli 1878 unter Beauftragung mit der Führung des 2. Ulanen-Regiments als Oberschientenant zu demselben versetz.
- 68. Brebe, Schmund Fürst von. 29. Mai 1864 Oberlieutenant bei der Equitations-Anstalt. 17. Juli 1870 als Rittmeister zum 3. Chevanlegers-Regiment versetzt. 23. Rovember 1877 Major und a la suito unseres Regiments gestellt. 12. Rovember 1881 etatsmäßiger Stabsöffizier im 1. Schweren Reiter-Regiment.
- 69. Schmauß, Friedrich. 31. März 1855 Untersieutenant im 2. Kürassier-Begiment. 20. Mai 1863 Obersieutenant im 3. Kürassier-Begiment. 3. Mai 1867 zum 2. Kürassier-Begiment versetzt. 25. Dezember 1867 Kittmeister im 2., 29. Mai 1871 im 3. Chevaulegers-Regiment. 3. Dezember 1876 Major. 21. Juli 1877 etatsmäßiger Stabsofsizier im 2. Chevaulegers-Regiment.
- 70. Fischer, Theobald von. Seit 20. Mai 1863 Oberlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 19. März 1867 Rittmeister im 3. Chev.

Regiment. 27. Juli 1877 Major. 19. Oftober 1877 etatsmäßiger Stabsoffizier im 6. Chevaulegers-Regiment.

- 71. Cyb, Nichard Freiherr von. Früher Junker im 6. Chevaulegers-Regiment. 28. Februar 1858 Unterlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment. 29. Mai 1864 Oberlieutenant im 1., 27. Februar 1870 Nittmeister im 2. Ulanen-Negiment. 28. März 1871 zum General-Kommando II. Urmeecorps kommandiert und dassin versetz. 14. November 1875 Estadrons-Ches im 3. Chevaulegers-Regiment. 23. November 1877 Major. 20. September 1879 militärischer Vorstand der Militär-Lehrschmiede in München. 6. März 1880 etatsmäßiger Stadsoffizier unseres Regiments.
- 72. Tattenbach, Franz Graf von. Früher Major im Generalitab. 29. Juli 1878 etatsmäßiger Stabsoffizier unseres Regiments. 6. März 1880 Kommandeur 5. Chevaulegers-Regiments.

## IV. Sauptleute und Rittmeifter.

(Rapitanlientenants, Ctabefapitane, Rapitane.)

- 1. Egger, Depomut Baron von. 1724 Sauptmann.
- 2. Alleardi, Abelardo Graf von. S. biogr. Sfizz. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbrc.
  - 3. Bois, Difolaus bu. 1724 Sauptmann.
  - 4. Thurheim, Dag Graf von. 1724 aggreg. Sauptmann.
  - 5. Erfenbrechtehaufen, Johann Albrecht von. 1725 Sauptm.
  - 6. Sartor, Joachim. 1726 Sauptmann. 1739 in Ungaru gefallen.
  - 7. Bogl, Johann. 1726 Sauptmann.
  - 8. Stein, Johann Marquard Baron von. 1731 Sauptmann.
  - 9. Beer, Johann Georg. 1732 hauptmann. 1739 in Ungarn gefallen.
- 10. Pojch, Urban. 1735 Sauptmann. 1736 im Quartier zu Eppfau gestorben.
  - 11. Sepffel, Andreas Chevalier be. S. Dberftlieutenants Rr. 10.
- 12. Buruftein, Daniel. 16. Oftober 1735 Rapitan-Lieutenant. Geftorben 4. Ceptember 1736 ju Rabburg.
- 13. Biebnmann, Friedrich Baron von. 1733 Fahnbrich. 1734 Oberlieutenant. 23. April 1736 Sauptmann. 28. Febr. 1737 quittiert.
  - 14. Reimb. Bofeph. 1734 Cherlientenant. 1737 Sauptmann.
- 15. Chilag, heinrich be. 1738 aggreg. Hauptmann. Gestorben 14. August 1742.
- 16. Sondermagr, Joseph Ignas. 1724 Fähndrich. 1727 Unterslieutenant. 1738 Obersieutenant. 1739 Hauptmann. 1743 "in die Gnad" gesetzt.
- 17. Minucci, Karl Graf von. Siehe biogr. Sfigg. d. vormal. Kommbtn. u. Kommbre.

- 18. Magr, Johann. 1740 Kapitanlieutenant. 1752 Hauptmann.
  1. April 1754 mit Benfion entlassen.
- 19. Millau, Franz be Paula Baron von. 1735 Fähndrich. 1739 Oberlieutenant. 1741 Hauptmann. 5. November 1759 gestorben.
  - 20. Dangl, Anton. G. Dberftlieutenants Dr. 15.
- 21. Baffus, Frang Beter Max Baron von. S. Oberftlieutenants Rr. 11.
- 22. Lubwig, Joseph. 1724 Untersieutenant. 1735 Oberlieutenant. 1743 Hauptmann. Gestorben 6. April 1753 ju Schärbing.
- 23. Stinglheim, Johann Georg Freiherr von. 1743 Oberlieutenant. 1744 aggreg. Hauptmann. 1753 wirklicher Hauptmann. 28. Februar 1759 quittiert.
- 24. Schobl von Greiffenstein, Frang Baron. S. Oberft- lieutenants Rr. 18.
- 25. Klinger, Johann Michael. 1744 aggregierter Sauptmann. 20. Oftober 1753 jum Frohberg'ichen Kuraffier-Regiment verfest.
- 26. Closen, Max Graf von. 24. Januar 1742 Fähnbrich. 17. Dezember 1742 Oberlieutenant. 1745 hauptmann.
- 27. Göltner, Mathias Franz von. 1724 Untersieutenant. 1735 Obersieutenant. 1745 Hauptmann. 1. Oftober 1753 als Oberstlieutenant quittiert.
- 28. Seinsheim, Christian Graf von. 1. Ottober 1753 vom reduzierten Grenadiers a cheval-Regiment zu unserm Regiment versett. Gestorben 23. März 1754.
- 29. Schuch, Joseph Anton von. 1743 aggreg. Hauptmann. 1753 als wirkl. Grenadier Sauptmann zum Leib-Regiment versett.
  - 30. Offivier, Frang b'. S. Oberftlieutenants Mr. 19.
- 31. La Palme, Johann Wilhelm. 1745 Hauptmann. Gestorben 29. Januar 1759.
- 32. Anccht, Johann Friedrich. 1753 Hauptmann. 1757 wegen einer Bleffur am Juß "in die Gnab" gesetzt.
  - 33. Ceau, Joseph Graf von. G. Majore Rr. 16.
- 34. Lamberg, Franz Graf von. 1755 Hauptmann. 31. März 1761 mit Wajorstitel quittiert.
- 35. Piengenau, Johann Nitolaus Freiherr von. 1. Jan. 1759 aggreg. Sauptmann. 1. Juni 1767 mit Oberitlieutenantstitel guittiert.
- 36. Kreuger, Johann. 1741 Obersieutenant. 1761 Sauptmann. Gestorben 9. Januar 1768.
- 37. Frenau, Mag Baron von. 1757 Fähndrich. 1760 Unterslieutenant. 1761 Hauptmann durch Kauf. 7. Mai 1777 als Oberstslieutenant quittiert.

- 38. Oberndoriffer, Max Emanuel von. 1739 Fahnbrich. 1742 Unterlieutenant. 1752 Oberlientenant. 1761 Hauptmann. Gestorben 12. Mai 1774.
- 39. Lamberg, Philipp Graf von. Früher Fähndrich im Törringsischen Küraffier-Regiment. 1. April 1761 Hauptmann in unferm Resaiment.
- 40. Bergl, Anton Martin. 1740 Fähnbrich. 1743 Unterlieutenant. 1754 Oberlieutenant. 1768 Kapitänlieutenant.
  - 41. Borl, Johann Balentin Graf von. G. Majore Rr. 18.
- 42. Bahl, Franz Kaver Graf von der. 1761 Fahndrich. 1768 Hauptmann.
- 43. Tanffirch, Max Graf von. 20. Juli 1766 Fahndrich. 5. März 1769 Oberlieutenant. 1. September 1769 tit. Hauptmann. 30. Juli 1772 guittiert.
- 44. Zengler, Joseph. 1. Mai 1773 Kapitänlieutenant. Gestorben 14. August 1788.
- 45. Ghequier, Johann Chevalier be. 1. Juli 1772 Unterlientenant. Dezember 1772 tit. Sauptmann.
- 46. Lucger, Franz Salesins. 1746 Untersieutenant. 1756 Ober- sieutenant. 1772 Hauptmann. 1. Mai 1792 als Major zum 1. Kürrassier-Regiment versetzt.
- 47. Weech, Franz Anton. 1743 Fahnbrich. 1760 Unterlieutenant. 1765 Oberlieutenant. 1774 Hauptmann. 29. August 1781 "in die Gnad" gesetzt.
- 48. Ladjerman, Franz Ludwig von. 1759 Fähndrich. 23. Februar 1763 Unterlieutenant. 1. Februar 1768 Oberlieutenant. 1774. Hanptmann. 30. August 1781 zum Dienburg'schen Kürassier-Regiment verseht.
- 49. Livizzani, Alphons (Braf von. 1. Oftober 1772 Fähndrich. 1. Dezember 1773 Unterlieutenant. 1. Angust 1774 Hauptmann. 25. Februar 1786 versest.
- 50. Morigotti, Johann Georg. 1. Februar 1758 Fähnbrich. 1761 Unterlieutenant. 1767 Oberfieutenant. 1777 Hauptmann. 1. September 1792 seine Charge verfauft.
- 51. Sartory, Jojeph von. 18. Marg 1777 Hauptmann. 1. No-
- 52. Andrian, Ferdinand Freiherr von. G. Oberftlieutenants Dr. 17.
- 53. Rheinwöller, 3. 1781 Sauptmann. Geftorben 12. No-
  - 54. Smainer, Frang von. 1783 Oberlieutenant. 1792 Rittmeifter.

- 55. Geifpitheim, Alexander Baron von. 1785 Oberlieutenant. 1792 Rittmeister. 1. Mai 1802 mit Majorerang penfioniert.
- 56. Bouricheid, Ludwig Baron von. S. Oberittieutenants Rr. 34. 57. Beech, Joseph von. 1. Oftober 1775 Fähnbrich. 1776 Unterlieutenant. 1788 Oberlieutenant. 1795 Nittmeister. 1. Dezember 1804 jum Oragoner-Regiment "Taxis" verset.
- 58. Biertel, Gottlieb von. S. biogr. Sfizz. b. Mitgl. b. Milistär=Mar=Joieph=Orbens.
  - 59. Froideville, Rarl Alexander. 1800 Rittmeifter.
- 60. Reffelrode: Sugenpoet, Mar Baron von. S. biogr Sfigg. b. Mital. b. Militar: Mar-Jojeph Drbens.
- 61. Andres, Johann Repomut. 1786 Unterlieutenant. 1792 Oberlieutenant. 1803 Rittmeister. 22. September 1806 zur Garnisons-Regimentse Station Oberhaus versetzt.
- 62. Magg, Klemens von. S. biogr. Stigg. b. Mitgl. b. Missetar-Max-Jojeph-Orbens.
- 63. Baumgärtner, Johann Wilhelm. 1792 Unterlieutenant. 1799 Obersieutenant. 22. September 1806 Rittmeister. Gestorben 6. Mai 1809.
- 64. Boy, Karl. 1801 Dberlieutenant. 1807 Rittmeifter. 21. April 1809 in bem Treffen bei Landshut gefallen.
- 65. Schwalb, Beinrich. 1794 Untersieutenant. 1799 Ober- sieutenant. 1807 Rittmeister. 1811 beim Mautwesen angestellt.
- 66. Ott, Andreas von. 1790 Junker. 1. August 1797 Unterslieutenant. 1804 Obersieutenant. 1807 Rittmeister. 25. Juni 1813 pensioniert.
  - 67. Burger, Joseph von. G. Majore Dr. 37.
- 68. Schneegans, Johann. 1800 Unterlieutenant. 22. September 1806 Oberlieutenant. 2. März 1808 Rittmeister. 19. Juni 1812 pensioniert.
- 69. Thiereck, Rifosaus Ferdinand Basam von. 1801 Unterlieutenant. 1807 Obersientenant. 6. Juni 1809 Rittmeister. 21. September 1813 penfioniert.
- 70. Ruff, Sigmund von. S. biogr. Stig. b. Mitgl. b. Milfstär-Mar-Joseph-Ordens.
- 71. Wagerl, Friedrich Baron von. 1802 Unterlientenant. 25. Jan. 1808 Sberlieutenant. 30. Juli 1809 Mittmeister. 25. Juni 1813 Major im 6. Chevaulegers-Regiment.
  - 72. Rolbed, Michael. Siehe Majore Dr. 38.
  - 73. Donnereberg, Stanielaus Baron von. G. Majore Rr. 35.
  - 74. Ganling, Rarl Baron von. 1811 Rittmeifter.

75. Stieß, Georg Ritter von. S. biogr. Sfiz. b. Mitgl. b. Militar: Max : Jojeph : Ordens.

76. Heiligen ftein, Anton von. 1809 Oberlieutenant. 19. Juni 1812 Rittmeister.

77. Bieglauer. Frang. 29. November 1812 Rittmeifter.

78. Parifell, Mam. 1. Mai 1803 Junter. 1. Juni 1803 Unterlientenant. 2. Marg 1808 Oberlieutenant. 25. Juni 1813 Rittmeifter.

79. hertling, Philipp Freiherr von. 1809 Oberfieutenant. 25. 3nni 1813 Mittmeister. Gestorben 7. April 1821 gu Speier.

80. Heeg, Johann Baptist von. 22. Dezember 1808 Unter- lieutenant. 7. März 1810 Oberlieutenant. 14. September 1813 Ritt- meister. 31. Dezember 1819 zum 2. Kurassier-Regiment versett.

81. Leoprechting, Max Baron von. 1805 Junfer. 1807 Untersientenant. 6. März 1813 Sbersientenant. 20. Januar 1814 Rittmeister. Gestorben 30. Inli 1822 zu Bahreuth.

82. Tich nicht, Johann. 1807 Unterlieutenant. 30. Mai 1811 Oberlieutenant. 16. Februar 1814 Rittmeister. 29. Juni 1819 zum 1. Ulanen-Regiment versetzt.

83. Lottersberg, Ishann Biftorin Andreas von. 26. Sannar 1812 Therlientenant. 30. April 1814 Rittmeister. 21. August 1828 Wajor im 5. Chevaulegers-Regiment.

84. Stetten, Thomas von. S. Majore Nr. 43.

85. Täuffenbach, Alois von. 1815 Rittmeifter.

86. Pfenburg, Georg August Graf von. 1815 Rittmeifter.

87. Stetten, Paul von. 1815 Rittmeister. 27. Juni 1822 3nm 5. Chevaulegers - Regiment versett.

88. Scharfenstein Pfeil, Ferdinand Freiherr von. 1815 Mittsmeister im 2. Kürassier-Regiment. 31. Dezember 1819 zum 3., 31. Oftober 1822 zum 1. Chevaulegers-Regiment versetzt.

89. Gulbe, Johann Georg. 1817 Rittmeister im 2. Susarens-Regiment. 31. Ottober 1818 zu unserm Regiment verseht. 28. Ottober 1835 mit Majors-Charafter pensioniert.

90. Kirdmayr, Frauz. 1817 Rittmeister im 1. Hufaren Regiment. 31. Ottober 1822 zu unserm Regiment versett. Gestorben 9. März 1823 zu Dillingen.

91. Parfeval, Jerdinand von. Früher Rittmeister im 1. Ulanens Regiment. 29. Juni 1818 zum 3., 31. Oftober 1822 zum 1. Chevauslegers-Regiment verfest.

92. Kolbect, Anton. 26. Dezember 1806 Junker. 29. August 1808 Untersieutenant. 30. April 1814 Obersieutenant. 30. April 1818 Rittmeister. Gestorben 2. Januar 1833 zu Forchheim.

- 93. Reiheustein, Wilhelm Freiherr von. 1824 Rittmeister. 20. November 1829 zum 5. Chevaulegerse Regiment verseht. Gestorben 6. März 1832 zu Reuth.
- 94. Seefried, Friedrich Wilhelm Freiherr von. Früher Oberlieutenant im 1. Küraffier-Regiment. 31. Dezember 1822 zu unserm Regiment versett. 27. Mai 1824 Rittmeister. 18. August 1826 zum 2. Chevaulcgers-Regiment versett.
- 95. Mary, Joseph. 11. Februar 1824 Rittmeister im 5. Chevauslegers Regiment. 20. November 1829 zu unserm Regiment versetzt und pensioniert.
- 96. Lindenfels, Karl Freiherr von. Früher Oberlieutenant im 1. Küraffier-Regiment. 27. Mai 1824 zu unserm Regiment verseht. 1830 Nittmeister. 1834 an das 1. Chevaulegers-Regiment abgegeben. 25. Oktober 1842 Major im 6. Chevaulegers-Regiment.
- 97. Hartung, Raimund Birtung von. 1. Mai 1831 Rittmeister im 5. Chevaulegers-Regiment. 27. Juni 1832 zu unserm, 24. Januar 1833 zum 1. Kürassier-Regiment versetzt.
- 98. Werther, Friedrich. 11. Oktober 1824 Oberlientenant im 2. Chevaulegers-Regiment. 27. Juni 1832 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 24. Januar 1833 zum 4. Chevaulegers.Regiment versett. 18. Oktober 1844 Wajor im 1. Kürassier-Regiment.
- 99. Dobmayr, Heinrich. 27. Mai 1824 Sberlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment. 1. Januar 1832 Nittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 15. Dezember 1843 Major im 2. Kürassier-Regiment.
- 100. Hauck, Franz. 11. Oft. 1824 Obersientenant im 5. Chevauslegers-Regiment. 24. Januar 1833 Rittmeister im 3. Chevauslegers-Regiment. 20. März 1835 pensioniert. Gestorben 16. April 1861 zu Bamberg.
  - 101. 38 ftein, Ebmund von. G. Dberftlientenants Dr. 47.
- 102. Kirschbaum, Martin. 9. Strober 1825 Sberlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment. 28. Mai 1834 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 7. April 1847 Wajor im 2. Kürasjier-Regiment.
- 103. Schropp, Marfins. 9. Oftober 1825 Oberlientenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 20. März 1835 Nittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 31. März 1848 Wajor im 6. Chevaulegers-Regiment.
- 104. Linden jels, Wilhelm Freiherr von. Früher Unterlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 21. Mai 1829 Sberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 30. März 1838 Rittmeister. 25. Juni 1839 zum 1. Chevaulegers-Regiment versett.

105. Sponsel, Joseph. 18. August 1826 Oberlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment. 28. Oftober 1835 Nittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 30. März 1838 pensioniert.

106. Anöpicl, Heinrich. 1815 Unterlieutenant im 1. Hujarens-Regiment. 31. Oftober 1822 zum 3. Chevaulegers-Regiment versetzt. 20. November 1829 Oberlieutenant. 25. Juni 1839 Rittmeister. Etwas später an das 5. Chevaulegers-Regiment abgegeben.

107. Söcht, Eruft. G. Majore Rr. 52.

108. Walbenjels, Wilhelm Freiherr von. Früher Junker im 3. Chevaulegers: Regiment. 11. Oktober 1824 Unterlieutenant. 30. März 1838 Sberlieutenant. 18. Oktober 1844 Nittmeister. 13. November 1850 Major im 2. Chevaulegers: Regiment.

109. Hart, Beter von. 30. März 1838 Oberlieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment. 31. Oftober 1845 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 7. April 1847 pensioniert.

110. Tanich, Johann Baptift von. G. Dberftlieutenants Rr. 51.

111. Cafpers, Maximilian. 20. Januar 1840 Obersientenant im 4. Chevaulegers Regiment. 7. April 1847 Rittmeister im 3. Chevaulegers Regiment. 11. Okt. 1853 Major im 6. Chevaulegers Regiment.

112. Seefried, Maximilian Freiherr von. 20. November 1829 als Unterlieutenant vom 5. zum 3., 20. März 1835 zum 2. Chevaulegers-Regiment verseht. 20. Januar 1840 Oberlieutenant. 7. April 1847 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 31. März 1855 Wajor im 6. Chevaulegers-Regiment.

113. Podewils, Heinrich Freiherr von. 21. August 1827 Junker im 3. Chevaulegers-Regiment. 21. August 1828 zum 5. Chevaulegers-Regiment verseht. 20. November 1829 Untersieutenant. 10. September 1840 Obersieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 31. März 1848 Rittmeister. 31. März 1855 Major im 2. Kürafsier-Regiment.

114. Gähler, Friedrich von. 22. Mai 1843 Oberlieutenant im 5. Chevaulegers Regiment. 21. August 1848 Nittmeister im 3. Chevaulegers Regiment. 30. Juni 1851 pensioniert.

115. Falkenhausen, Friedrich Freiherr von. S. Majore Nr. 57.
116. Heyder, Joseph von. 26. Okt. 1833 Junker im 2. Chevausegers Regiment. 28. Oktober 1835 Unterlientenant im 3. Chevausegers Regiment. 29. Mai 1846 Oberlientenant im 4. Chevaulegers Regiment. 18. Oktober 1850 Rittmeister im 3. Chevaulegers Regiment. 20. Mai 1863 als Major zum Armee Montur Depot versest.

117. Tattenbach, Ludwig Graf von. 7. April 1847 Obersieutenant im 2. Kürassier-Regiment. 10. Nov. 1850 Rittmeister im 3. Chevanlegers-Regiment. 28. Nov. 1860 Major im 6. Chevanlegers-Regiment.

- 118. Bumppenberg, Ludwig Freiherr von. G. Majore Dr. 58.
- 119. Magerl, Otto Freiherr von. 21. August 1848 Oberstientenant im 1. Kürassier-Regiment. 31. März 1855 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 1863 pensioniert.
- 120. Ed, August. 1855 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. Spater zum 2. Chevaulegers-Regiment verseht.
- 121. Efebe c, Friedrich Freiherr von. 10. September 1840 Unterslieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment. 21. August 1848 Sberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 31. März 1855 Rittmeister. 30. November 1856 zum 2. Kürassiers-Regiment versetzt.
- 122. Bieber, Maximilian von. 21. August 1848 Sberlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 25. Januar 1854 Rittmeister. 30. November 1856 zum 3. Chevaulegers-Regiment versett. 25. November 1863 Major im 5. Chevaulegers-Regiment.
  - 123. Fuchs, Emil. S. Majore Rr. 61.
- 124. Langenmantel, Joseph von. 25. Dezember 1841 Unterslieutenant im 1. Kürassier Regiment. 25. Ottober 1842 zum 3. Chevausleger-Regiment verseht. 9. Ottober 1849 Oberlieutenant. 16. Mai 1859 Kittmeister. 5. Dezember 1863 an das 1. Ulanen-Regiment abgegeben.
- 125. Lisien, Sigmund von. 1840 Junker. 25. Dezember 1841 Unterlieutenant. 9. Oktober 1849 Scherlieutenant. 16. Mai 1859 Rittmeister. 23. April 1866 Major im 6. Chevaulegers Regiment.
- 126. Heydte, Friedrich Freiherr von der. 30. Juni 1851 Oberlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 21. Juni 1859 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 5. Dezember 1863 an das 1. Ulanen-Regiment abgegeben.
- 127. Leiningen = Westerburg, Wilhelm Graf von. 28. Februar 1852 Obersieutenant im 5. Chevausegers = Regiment. 21. Juni 1859 Rittmeister im 3. Chevausegers = Regiment. 12. Mai 1869 als Wajor pensioniert und als Anflichtsofsizier beim Landgestüt verwendet.
- 128. Messina, Joseph Freiherr von. 8. Oktober 1852 Oberstieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 28. November 1860 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment 1870 pensioniert.
- 129. Stromer von Reichenbach, Friedrich Freiherr von. 8. Mai 1848 Unterlieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment. 9. Juni 1856 zum 3. Chevaulegers-Regiment verfett. 31. Dezember 1858 Oberlieutenant. 20. Mai 1863 Kittmeister. Gestorben 4. Juli 1866 im Bivouac bei Kattennordbeim.
- 130. Policzka, Mazimilian. 30. Juni 1851 Unterlientenant im 4. Chevanlegers-Regiment. 27. April 1860 Oberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 20. Mai 1866 Rittmeister. 21. Februar 1872 pensioniert.

- 131. Lehden Schönburg, Alfred Graf von. Früher Oberlieutenant im 6. Chevaulegers Regiment. 23. April 1866 Rittmeister im 3., 7. Juni 1866 wieder zum 6. Chevaulegers Regiment versett.
  - 132. Benetti, Albert. G. Majore Rr. 67.
- 133. Wrede, Osfar Fürst von. 28. November 1853 Untersteintenant. 20. Mai 1863 Obersieutenant. 5. Jusi 1866 Nittmeister. 9. Jusi 1874 pensioniert.
- 134. Nagel, heinrich von. S. biogr. Stigg. b. Mitgl. b. Wilistär Mag Joseph Orbens.
  - 135. Schmauß, Friedrich. S. Majore Mr. 69.
  - 136. Brebe, Edmund Fürft von. G. Majore Dr. 68.
- 137. Drvisse, Eugen d'. 21. Juni 1859 Untersieutenant. 20. Mai 1866 Obersieutenant. 1. Mai 1873 Rittmeister. 16. Januar 1877 auf Nachsuchen pensioniert.
  - 138. Fifcher, Theobald von. S. Majore Dr. 70.
  - 139. Cyb, Richard Freiherr von. G. Majore Dr. 71.
- 140. Rummel, Aphons Freiherr von. 31. März 1866 Oberlieutenant im 2. Kürassier-Regiment. 16. Februar 1872 Rittmeister. 1873 & la suite 1. Chevaulegers-Regiments gestellt, dann Eskadronsches und Reitlehrer bei der Equitations-Anstalt. 4. April 1877 Eskadronsches im 3. Chevaulegers-Regiment. 30. April 1878 auf Nachsuchen mit Wajorscharafter peussoniert.
- 141. Schäßler, Egon Freiherr von. 28. November 1860 Unterslieutenaut im 4. Chevaulegers: Regiment. 18. Juni 1866 Serlieutenaut. 1871 temporär pensioniert. 1873 Premiersieutenant im 3. Chevaulegers: Regiment. 28. Februar 1874 Nittmeister. 20. Juni 1874 auf Nachssuchen zum 4. Chevaulegers: Regiment versetz.
- 142. Berg, Ludwig von. 5. Juli 1866 Oberlieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment. 17. Juli 1874 Rittmeister im 3. Chevauslegers-Regiment. 19. Juli 1880 auf Anjuchen pensioniert.
- 143. Pechmann, Karl Freiherr von. 16. Februar 1872 Premierlieutenant à la suite 1. Ulauen-Regiments und Abjutant bei der 4. Kavallerie-Brigade. 11. August 1877 Rittmeister und Eskadronsches im 3. Chevaulegers-Regiment.
- 144. Falkenhausen, Alexander Freiherr von. 16. Februar 1872 Premierlieutenant im 2. Ulanen Regiment. 19. Oktober 1877 Rittmeister im 3. Chevaulegers Regiment.
- 145. Sandner, Heinrich. 3. November 1872 Premiersieutenant im 2. Kürassier=Regiment. 5. Mai 1878 Rittmeister im 3. Chevaulegers=Regiment.

- 146. Hartmann, Ferbinand. 25. Angust 1865 Junter im 3. Chevaulegers-Regiment. 20. Mai 1866 Unterlieutenant. 18. Febr. 1873 Premierlieutenant. 27. Nov. 1876 Abjutant bei der 1. Kavallerie-Brigade. 1. Dez. 1878 Rittmeister à la s. 6. März 1880 Eskabronschef.
- 147. Pfetten Füll, Freiherr von. Früher Premierlieutenant im 1. Schweren Reiter-Regiment. 19. Juli 1880 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment. Gestorben 12. Juni 1881 zu Nymphenburg.
- 148. Klöber, Alexander von. 20. Mai 1866 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 17. Juli 1874 Premierlieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment. 1. August 1881 Rittmeister im 3. Chevaulegers-Regiment.

## V. Oberlieutenants und Bremierlieutenants.

- 1. Le Roy, Ludwig. 1724 Oberlieutenant.
- 2. Burg, Bengel. 1724 Oberlieutenant. Geftorben 5. Jan. 1735.
- 3. Beber, Thomas. 1725 Dberlieutenant.
- 4. Gruber, Andreas. 1725 Dberlieutenant.
- 5. Reimb, Jojeph. G. Sauptleute Rr. 14.
- 6. Biebnmann, Friedrich Baron von. G. Sauptleute Dr. 13.
- 7. Senffel, Andreas Chevalier be. G. Dberftlieutenants Dr. 10.
- 8. Lubwig, Jojeph. G. Bauptleute Rr. 22.
- 9. Göltner, Mathias Frang von. G. Sauptleute Rr. 27.
- 10. Stodhl, Johann Georg. 1724 Unterlientenant. 16. Oft. 1735 Oberlieutenant.
- 11. Clans, Johann Georg. Bis 1735 Oberlieutenant. 13. Oft. 1735 mit Benfion nach Rosenbeim abgegangen.
- 12. Erdenbrechtshaufen, Johann Georg von. 1732 Dber- lieutenant.
- 13. Brandtmayr, Frang. 1735 Untersieutenant und Abjutant. 1738 Obersieutenant. Gestorben 1739 in Ungarn.
- 14. Reinholz, Joseph Simon. 1724 Fähndrich. 1. Juli 1736 Unterlieutenant. 23. Januar 1738 Oberlieutenant. Geblieben 1739 in Ungarn.
  - 15. Sonbermagr, Jojeph Ignag. G. Sauptleute Rr. 16.
    - 16. Millau, Frang be Baula Baron von. G. Sauptleute Dr. 19.
- 17. Englisch, Georg Christoph. 1736 Fahnbrich. 23. Januar 1738 Unterlieutenant. 1739 Oberlieutenant.
- 18. Sartor, Joseph Anton. 1736 Fähndrich. 1739 Oberfieutenant.
- 19. Durnagl, Johann Georg. 1738 Fähnbrich. 1740 Ober-

- 20. Troubilly, Joseph Angust von. 1735 Fähndrich. 1740 Oberlieutenant.
- 21. Sallaburg, Johann Ferbinand Graf von. 1739 Fahndrich. 1741 Oberlieutenant. 1748 wegen Überschreitung seines Urlaubs entlassen.
- 22. Dornbichser, Beit. 1740 Unterlieutenant. 1741 Obersieutenant. Geftorben 9. November 1752 ju Scharbing.
  - 23. Areuger, Johann. G. Sanptleute Dr. 36.
- 24. Glonner, Martin. 1742 Cherlieutenant. Geftorben 22. September 1753.
  - 25. Clofen, Mag Graf von. G. Sauptleute Rr. 26.
  - 26. Oberndorifer, Max Emanuel von. S. Hauptleute Rr. 38. 27. Baffne, Franz Peter Max Baron von. S. Oberftlieutenants
- Mr. 11.
  - 28. Bergl, Anton Martin. G. Sauptleute Rr. 40.
- 29. Racle, Franz be. 1743 Oberlieutenant. 1753 "in die Gnab" gesett.
- 30. Paur, Johann Michael. 1743 Cberlieutenant. Gestorben 23. Mai 1755.
- 31. Stinglheim, Johann Georg Freiherr von. G. Saupt- leute Rr. 23.
- 32. Scherr, Franz Kaver. 1743 Fähnbrich. 1744 Unterlieutenant. 1746 aggregierter Obersieutenant. 1759 Obersieutenant. 30. Juni 1778 mit Pension quittiert.
- 33. Gugl, Karl Christoph von. 1741 Unterlieutenant. 1745 Oberlieutenant.
- 34. Schmidt, Joseph Franz. 1743 Fähndrich. 1745 Ober- lieutenant.
- 35. Rechthalfer, Johann Georg. 1745 Unterlieutenant. 1750 Oberlieutenant. 17. August 1761 mit Penfion jum Kaffenamt nach Ingolftabt versetzt.
- 36. Huber, Bartolomaus. 1. Oftober 1753 als Oberlieutenant vom reduzierten Gren. a cheval-Regiment in unser Regiment versett.
- 37. Mayr, Balthafar. 1743 Unterlieutenant. 1755 Oberlieutenant. 10. Juni 1756 quittiert.
  - 38. Lueger, Frang Salefins. G. Sauptleute Dr. 46.
- 39. Schmid, Joseph. 1742 Fähndrich. 1753 Untersieutenant. 1761 Obersieutenaut. 1. Juli 1765 pensioniert.
  - 40. Beech, Frang Anton. G. Sauptleute Dr. 47.
- 41. Pollinger, Franz Jojeph. 1753 Fahndrich. 1760 Unterlieutenant. 1766 Oberlieutenant. 6. Mai 1767 mit Hauptmannstitel zur Kurfürstl. Pagerie als Unterhofmeister abgegeben.

- 42. Kien aft, Anton. 1749 Unterlieutenant und Abjutant. 1766 tit. Oberlieutenant. 1. Februar 1768 wirfl. Oberlieutenant. Gestorben 9. Juli 1775.
- 43. Schmidt, Thomas Auton. 1767 als Oberlieutenant vom reduzierten Gron. d cheval Regiment in unser Regiment versett. Gestorben 20. Juni 1772.
  - 44. Morigotti, Johann Georg. G. Sauptleute Dr. 50.
  - 45. Lachermanr, Frang Ludwig von. S. Sauptleute Dr. 48.
  - 46. Tauffird, Mag Graf von. G. Sauptlente Dr. 43.
  - 47. Gebhard, Martin. 1775 Dberlieutenant.
- 48. Stromern, Frauz Anton Baron von. 1. Juli 1766 Fähndrich. 1769 Unterlieutenant. 1. November 1775 Oberlieutenant. 1. Januar 1790 "in die Gnab" gesetzt.
- 49. Prändl, Georg Andreas. 1768 Fähndrich und Abjutant. 7. April 1771 Unterlieutenant. 28. September 1775 Oberlieutenant. Gestorben 4. Mai 1786.
- 50. Pflachner, Ferdinand Baron von. 1766 Fähndrich. 2. Mai 1769 Unterlieutenant. 1777 Oberlieutenant. 12. Januar 1784 als Hauptmann quittiert.
  - 51. Smainer, Frang von. G. Rittmeifter Rr. 54.
  - 52. Beifpitheim, Megander Baron von. G. Rittmeifter Rr. 55.
- 53. Meugwein, Johann Nepomuk. 1. November 1774 Fähndrich. 1777 Untersieutenant. 1786 Obersieutenant. 1. Juli 1789 quittiert.
- 54. Rohger, Johann Baptist. 1772 Fähnbrich. 1775 Untersieutenant. 1786 Obersieutenant. 1. Insi 1789 zur Invasidenstation Burghausen versetzt.
  - 55. Beech, Joseph von. G. Rittmeifter Rr. 57.
- 56. Bernreiter Johann. 1774 Abjutant. 1786 Unterlientenant. 1789 Oberfieutenant. 1. April 1790 entlaffen.
- 57. Antretter Franz Anton. 7. April 1786 Fähubrich. 31. Dez. 1786 Unterlieutenant. 1792 Oberlieutenant.
  - 58. Anbres, Johann Repomut. S. Rittmeifter Dr. 61.
- 59. Schellerer, Ign. 1789 Unterlieutenant. 1797 Oberlieutenant. Geftorben 30. Juli 1803.
  - 60. Bieregg, Thabbaus Freiherr von. 1797 Dberlieutenant.
  - 61. Burger, Joseph von. G. Majore Rr. 37.
  - 62. Schwalb, Beinrich. G. Rittmeifter Rr. 65.
  - 63. Baumgartner, Johann Bilhelm. G. Rittmeifter Rr. 63.
- 64. Sepbenthal, Reponut von. Früher Oberlieutenant im Bretzenheim'ichen Dragoner-Regiment. 1800 zu unserm Regiment versetzt. 29. April 1809 pensioniert.

- 65. Bon, Rarl. G. Rittmeifter Dr. 64.
- 66. Rleubgen, Bilhelm Baron von. 1802 Dberlieutenant.
- 67. Renner, Rarl. 1803 Dberlieutenant.
- 68. Dtt, Andreas von. G. Rittmeifter Rr. 66.
- 69. Perganin, Mois. 1803 Unterlieutenant. 1804 Ober- lieutenant. 22. September 1806 penfioniert.
- 70. Erhard, Friedrich. 1805 Oberlieutenant. 22. September 1806 penfioniert.
- 71. Perganin, Balthajar. 1790 Junter. 1. Juni 1798 Unterslieutenant. 22. September 1806 Oberlieutenant. 1. November 1807 penfioniert.
  - 72. Schneegans, Johann. G. Rittmeifter Dr. 68.
- 73. Sartory, Johann Nepomuk. 1801 Unterlieutenant. 1807 Oberlieutenant. 7. März 1810 penfioniert.
- 74. Ruff, Sigmund von. S. biogr. Sfi33. b. Mitgl. b. Militars Max-Joseph-Orbens.
  - 75. Thiered, Nifol. Ferbinand Balam von. G. Rittmeifter Nr. 69.
  - 76. Magerl, Friedrich Baron von. G. Rittmeifter Rr. 71.
  - 77. Barifell, Mbam. G. Rittmeifter Rr. 78.
  - 78. Donnereberg, Stanislaus Baron von. G. Majore Dr. 35.
- 79. Stieß, Georg Ritter von. S. biogr. Sfig. b. Mitgl. d. Militar-Mag-Jojeph Drbens.
- 80. Train, Joseph von. 10. Juni 1806 Unterlieutenant. 6. Juni 1809 Oberlieutenant. 1. November 1809 jur Referve entlassen.
- 81. Ruecht, Daniel Abrian Andolf von. 1806, Unterlieutenant.
- 30. Juli 1809 Dberlieutenant. Geftorben 1. Januar 1813 in Plod.
- 82. Rottmanner, Max von. 22. Septbr. 1806 Unterlieutenant. 30. Juli 1809 Oberlieutenant.
  - 83. Bertling, Philipp Freiherr von. G. Rittmeifter Dr. 79.
  - 84. Beiligenftein, Anton von. G. Rittmeifter Dr. 76.
  - 85. Seeg, Johann Baptift von. G. Rittmeifter Dr. 80.
- 86. Reichel, Joseph von. 1807 Unterlieutenant. 30. Mai 1811 Oberlieutenant. Gestorben 14. Februar 1813 in Bahreuth.
  - 87. Tichuichy, Johann. C. Rittmeifter Rr. 82.
- 88. Lottersberg, Johann Biftorin Andreas von. G. Rittmeister Nr. 83.
  - 89. Stetten, Thomas von. S. Majore Nr. 43.
  - 90. Leoprechting, Mar Baron von. G. Rittmeifter Rr. 81.
- 91. Speidl, Johann Baron von. 30. Dezember 1808 Junter. 29. April 1809 Unterlientenant. 25. Juni 1813 Oberlientenant. 4.. Sept. 1813 zur Gendarmerie versetzt.

- 92. Doll, Joseph. 25. Juni 1813 Dberlieutenant.
- 93. Ponsort, Karl Ludwig von. 27. Juni 1809 Unterlieutenant. 4. September 1813 Obersieutenant. 28. Februar 1815 auf Ansuchen pensioniert.
- 94. Horn ftein, Ferdinand Baron von. 27. Juni 1809 Unterlientenant. 4. September 1813 Oberlieutenant. 1. Oftober 1822 mit Rittmeisters-Charafter pensioniert.
- 95. Rogister Karl von. 29. April 1809 Junter. 15. September 1809 Unterlieutenant. 20. Januar 1814 Oberlieutenant. 27. Mai 1824 Mittmeister im 1. Kürassier-Regiment.
  - 96. Rolbed, Anton. G. Rittmeifter Rr. 92.
- 97. Schlegel, Friedrich. 13. Dezember 1809 Unterlieutenant. 30. April 1814 Oberlieutenant. 11. Februar 1824 pensioniert.
- 98. Brandenstein, Friedrich Baron von. 14. September 1811 Unterlieutenant. 30. April 1814 Obersieutenant. 22. Februar 1815 zum Regiment »Garde du Corps« versett.
- 99. Hutten, Ferdinand Freiherr von. 22. Februar 1815 als Oberlieutenant vom freiwilligen Tägerbataillon zu unserm Regiment versett. 18. August 1826 auf Ansuchen mit Mittmeisters-Charafter vensioniert.
- 100. Perfall, Sigmund Freiherr von. 19. März 1815 vom 1. Kuraffier-Regiment als Oberlieutenant zum 3. Chevaulegers-Regiment verlett. Gestorben 16. April 1818 in Beisenstadt.
- 101. Maltzahn, Heinrich Freiherr von. 1812 Unterlieutenant. 22. Februar 1815 Oberlieutenant. Bald barauf zum Regiment »Garde du Corps« versett.
- 102. Laßberg, Leopold Baron von. 1813 Unterlieutenant. 19. März 1815 Oberlieutenant. 8. Oktober 1816 auf Ansuchen beabschiedet.
- 103. Ott, Joseph von. 18. März 1813 Unterlieutenant. 23. Juni 1815 Oberlieutenant. 25. Juni 1818 auf Ansuchen penfioniert.
- 104. Seefried, Friedrich Bilhelm Freiherr von. S. Rittmeifter Rr. 94.
- 105. Bide &, Beinrich Bilhelm. 17. Dezember 1815 Oberlieutenant. 29. Dezember 1824 penfioniert.
  - 106. Margreitter, Alois. G. Dberftlieutenants Dr. 46.
- 107. Reuner, Joh. 20. Januar 1814 Unterlieutenant. 30. April 1818 Oberlieutenant. 15. Juni 1830 Rittmeister im 5. Chevaulegers-Regiment.
- 108. Silverio, Franz. Seit 1814 Unterlieutenant beim freiw. Jäger-Bataillon des Salzachfreises. 16. Oktober 1815 zu unserm

Regiment versett. 18. Angust 1826 Oberlieutenant. 28. Oftober 1835 an bas 6. Chevaulegers-Regiment abgegeben.

109. Linden fels, Karl Freiherr von. S. Mittmeister Rr. 96. 110. Lorber, Ignaz von. 1824 Oberlieutenant. 1. Mai 1831 Mittmeister im 4. Chevaulegers-Regiment.

111. Berg, Georg von. Früher Unterlieutenant im 6. Chevaulegers-Regiment. 18. August 1826 Oberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 24. November 1826 wieder zum 6. Chevaulegers-Regiment versetzt.

- 112. Rad, Balthafar von. 16. Februar 1814 Unterlientenant. 21. August 1827 Oberlientenant. 21. Mai 1829 zum 6. Chevaulegers-Regiment versetst.
  - 113. Lindenfels, Bilhelm Freiherr von. G. Rittmeifter Rr. 104.
- 114. Stein, Marl Freiherr von. 24. Rov. 1826 vom 6. Chev.s Regiment als Oberlieutenant zum 3. Chevaulegere-Regiment verjett. 21. August 1828 als Nittmeister penfioniert.
- 115. Steinhaus, Bengel. 1825 Oberlientenant. 24. November 1826 penfioniert.
- 116. Pajjavant, Friedrich. 8. Juli 1823 Untersieutenant. 21. Mai 1829 Obersieutenant und Regiments-Abjutant. 29. November 1838 Mittueister im 4. Chevaulegers-Regiment.
- 117. Erignis, Rarf be. 1. Dezember 1830 Oberlieutenant. Geftorben 25. November 1833 zu Bamberg.
- 118. Egen, Paul. 1815 Unterlieutenant im 1. Hujaren-Regiment. 1822 zum 3. Schevaulegers-Regiment verjeht. 20. November 1829 Oberlieutenant im 2. Kürassier-Regiment. Seit 15. Juni 1830 wieder im 3. Chevaulegers-Regiment. 1835 pensioniert. Gestorben 13. Januar 1836 zu Bamberg.
  - 119. Anopfel, Beinrich. G. Rittmeifter Rr. 106.
- 120. Wendland, Friedrich. Früher Unterlientenant im 1. Kür.s Regiment. 27. Juni 1832 Oberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 26. Oktober 1833 zum 4., 25. Juni 1839 wieder zum 3. Chevaulegers-Regiment versetzt. 22. November 1840 Kittmeister a la suite.
- 121. Hertlein, Fraug. 27. Mai 1824 Unterlieutenant. 26. Oft. 1833 Oberlieutenant. 22. Marg 1836 temporar penfioniert.
- 122. Hertlein, Friedrich. 11. Februar 1824 Unterlieutenant. 28. Mai 1834 Sbersieutenant. 25. Dezember 1841 Rittmeister im 4. Chevaulegers-Regiment.
- 123. Horadam, Eduard. 11. Oftober 1824 Unterlieutenant. 28. Oftober 1835 Oberlieutenant. 25. Juni 1839 zum 2. Chevaulegerscheinent verseht. Gestorben 5. Januar 1840.

- 124. Zöller, Wilhelm. 11. Oktober 1824 Unterlieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment. 22. März 1836 Oberlieutenant im 3. Chev.-Regiment. 22. Mäi 1843 Nittmeister im 1. Kürassier-Regiment.
- 125. Dornberg, Julius Freiherr von. Kam am 30. Dez. 1836 vom 4. Chevaulegers-Regiment als Oberlieutenant in unfer Regiment und wurde am 29. August 1837 wieder zum 4. Chevaulegers-Regiment versett.
  - 126. Socht, Ernft. S. Majore Dr. 52.
  - 127. Balbenfels, Bilhelm Freiherr von. G. Rittmeifter Dr. 108.
  - 128. Taufch, Johann Baptift von. G. Dberftlieutenants Dr. 51.
  - 129. Podewils, Beinrich Freiherr von. G. Rittmeifter Rr. 113.
- 130. Kreith, Sigmund Graf von. 1. Dezember 1830 Unterlieutenant im 6. Chevaulegers-Regiment. 25. Dezember 1841 Oberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 31. März 1848 Rittmeister im 2. Kürassier-Regiment.
- 131. Pflaum, Iohann. 27. Januar 1832 Unterlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 22. März 1843 Oberlieutenant im 3. Chev.-Regiment. 21. Angust 1848 Mittmeister im 5. Chevaulegers-Regiment.
- 132. Gähser, Karl von. 1. Januar 1832 Junfer. 24. Januar 1833 Untersieutenant. 15. Dezember 1843 Obersieutenant. 16. Mai 1849 Rittmeister im 6. Chevausegers-Regiment.
- 133. Furtner, Simon. 26. Oftober 1833 Untersieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 15. Dezember 1843 Obersieutenant im
- 3. Chevaulegers-Regiment. 16. Mai 1849 Rittmeister im 4. Chev.- Regiment.
- 134. Gerstner, Moris. 26. Oktober 1833 Unterlieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment. 15. Dezember 1843 Oberlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment. 18. Oktober 1844 zum 3. Chevaulegers-Regiment versest. 21. August 1848 Hauptmann im Generalquartier-
- meisterstab.
  135. Thüneselb, Max Freiherr von. 26. Oktober 1833 Unterslieutenant. 18. Oktober 1844 Oberlieutenant. 20. Juni 1850 Rittmeister im 1. Chevaulegers-Regiment.
- 136. Wendt, Max von. 24. Januar 1833 Junter im 5. Chevauslegers-Negiment. 20. März 1835 Unterlieutenant im 1. Chevauslegers-Regiment. 22. März 1836 zum 3. Chevauslegers-Regiment versetzt. 31. Oktober 1845 Oberslieutenant. 20. Juni 1850 Nittmeister im 6. Chevauslegers-Negiment.
- 137. Schlümbach, August von. 20. März 1835 Untersieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment. 31. Oftober 1845 Obersieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 20. Juni 1850 als Rittmeister pensioniert.

138. Grimmel, Julius von. 29. Auguft 1837 Unterlieutenant. 31. März 1848 Sberlieutenant. 18. September 1852 Rittmeister im 2. Kürafsier-Regiment.

139. Efebed, Friedrich Freiherr von. S. Rittmeister Nr. 121. 140. Schirnding, Rudolf von. 21. August 1839 Junker. 27. April 1841 Unterlieutenant. 21. August 1848 Oberlieutenant. Gestorben 19. September 1858 zu Regensburg.

- 141. Münich, Friedrich. 27. April 1841 Unterlieutenant im 2. Chevanlegers-Regiment. 21. August 1848 Obersientenant im 3. Chev.-Regiment. 28. Kebruar 1852 pensioniert.
  - 142. Ruche, Emil. G. Majore Rr. 61.
  - 143. Langenmantel, Joseph von. G. Rittmeifter Dr. 124.
  - 144. Lilien, Sigmund von. G. Rittmeifter Rr. 125.
- 145. Habermann, Philipp von. 27. April 1841 Junker im 2. Kürassier-Regiment. 25. Oktober 1842 Unterlieutenant im 3. Chev.-Regiment. 20. Juni 1850 Oberkieutenaut. 17. Mai 1858 pensioniert.
- 146. Zanzinger, Christian. 31. Oftober 1845 Unterlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment. 18. September 1852 Obersieutenant im 6. Chevaulegers-Regiment. 11. Oftober 1853 zu unserm Regiment versett. 28. November 1860 Rittmeister im 6. Chevaulegers-Regiment.
- 147. Kirichbaum, Theodor. 31. Oftober 1845 Untersieutenant. 18. September 1852 Oberlientenant. 1860 penfioniert.
- 148. Kieffer, Eugen. 29. Mai 1846 Unterlieutenaut im 5. Chev.: Regiment. 21. Angust 1848 zu unserm Regiment versett. 27. Februar 1853 Oberlieutenaut. 1858 pensioniert.
- 149. Ehrnes Meldthal, heinrich von. 31. Marg 1848 Untersteutenant. 31. Marg 1855 Oberlieutenant. 24. August 1862 zum 4. Chevaulegers Regiment verseht.
- 150. Sazenhosen, May Freiherr von. 8. Mai 1848 Unterlieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment. 31. Dezember 1858 Oberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 20. Mai 1863 Rittmeister im 4. Chevaulegers-Regiment.
- 151. Stromer von Reichenbach, Friedrich Freiherr von. G. Rittmeister Rr. 129.
- 152. Münich, Gottfrieb. 21. August 1848 Untersieutenant. 16. Mai 1859 Obersieutenaut. 5. Dezember 1863 Rittmeister im 1. Usanen-Regiment.
- 153. Rüdt, Angust von. 16. Mai 1849 Untersieutenant. 16. Mai 1859 Sbersieutenant. 29. Mai 1864 Rittmeister im 3. Kürassier-Regiment.
- 154. Gigl, Kaver. 6. Inni 1849 Unterlieutenant. 16. Mai 1859 Oberlieutenant. 29. Mai 1864 Rittmeister im 1. Chevanlegers-Regiment.

- 155. Bolicgta, Maximilian. G. Rittmeifter Rr. 130.
- 156. Sirt, Heinrich. 1850 Junker. 28. Februar 1852 Unterlieutenant. 28. November 1860 Obersientenant. 20. Mai 1866 Mittmeister im 2. Kürassier-Negiment.
- 157. Poffert, Alfred. Früher Unterlieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment. 25. August 1862 Obersieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 5. Dezember 1863 zum 1. Ulanen-Regiment verseht.
  - 158. Benetti, Albert. G. Majore Mr. 66.
    - 159. Brebe, Detar Fürst von. G. Rittmeifter Dr. 133.
- 160. Sax, Karl. 25. Juni 1854 Unterlientenant. 20. Mai 1863 Oberlieutenant. 19. März 1867 Rittmeister im 5. Chevaulegers-Regiment.
- 161. Seinsheim, Karl Grafvon. 31. März 1855 Unterlieutenaut. 20. Mai 1863 Oberlieutenant. 10. Juni 1863 auf Ansuchen mit dem Charafter als Rittmeister à la suite entlassen.
- 162. Weinh, Julius von. 15. Dezember 1843 Junker im 3. Chev.s Regiment. 29. Mai 1846 Unterlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment. 27. Februar 1853 Oberlieutenant à la suite. 31. März 1866 Oberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 7. Dezember 1869 penfioniert.
- 163. Michal, Karl. 16. Mai 1859 Unterlieutenant im 2. Artisseries Regiment. 20. Mai 1863 zu unserm Regiment versetzt. 20. Mai 1866 Obersieutenant. 3. Nov. 1872 Rittmeister im 2. Chevausegers-Regiment.
- 164. Geib, Karl. Früher Junker im 4. Chevaulegers-Regiment. 16. Mai 1859 Unterscieutenant. 20. Mai 1866 Oberscieutenant. 17. Febr. 1870 venscioniert.
  - 165. Drville, Engen b'. G. Rittmeifter Dr. 137.
- 166. Herman, Malbert. 18. Juni 1866 Obersieutenant im 1. Chevausegers-Regiment. 30. Juni 1869 zum 3. Chevausegers-Ryt. versett. 1871 beim Stabe der 1. Infanterie-Division. Abjutant beim 1. Armee-Divisions-Rommando. 7. März 1872 Abjutant bei der 1. Kavalkerie-Brigade. 28. Februar 1874 Rittmeister im 1. Schweren Reiter-Regiment.
- 167. Genève, Gustav. 27. März 1860 Untersieutenant. 18. Juni 1866 Obersieutenant. 8. August 1872 auf Ansuchen mit dem Charafter als Premiersieutenant à la suite entsassen.
- 168. Kraft von Festenberg auf Frohnberg, Otto. 3. November 1861 Innfer. 20. Mai 1863 Untersientenant. 5. Juli 1866 Obersieutenant. Gestorben 12. Dezember 1870 infolge einer bei Boulah am 4. Dezember ersittenen Berwindung,
- 169. Stöber Karl. 20. Mai 1863 Untersientenant. 5. Juli 1866 Obersieutenant. 25. Mai 1873 pensioniert.

- 170. Maximilian Emanuel, Herzog in Bayern, K. H., 5. Juni 1865 Unterlieutenant im 2. Ulanen-Regiment. 1. November 1869 Oberlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 8. November 1874 3um 1. Ulanen-Regiment versett.
- 171. Schätzler, Egon Freiherr von. S. Rittmeister Nr. 141. 172. Müller, Wilhelm. 31. März 1866 Unterlientenant. 3. November 1872 Oberlieutenant. 24. Oktober 1875 penfioniert.
  - 173. Sartmann, Ferdinand. G. Rittmeifter Rr. 146.
- 174. Schropp, Franz. 20. Mai 1866 Untersieutenant im 6. Chevauslegers: Regiment. 22. Inli 1873 Premiersieutenant im 3. Chevauslegers: Regiment. 30. November 1879 Rittmeister und Estadronschef im 2. Usanen-Regiment.
- 175. Hornig, Ewald. Früher Premierlientenant im 2. Kürassiers-Regiment. 25. Februar 1874 Premierlieutenant im 3. Chevaulegerss-Regiment. 17. Dezember 1874 Rittmeister im 4. Chevaulegers-Regiment.
- 176. Lamezau, Karl Freiherr von. 20. Mai 1866 Unterlieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment. 10. Oftober 1871 zum 3. Chevaulegers-Regiment verseht. 17. Juli 1874 Premiersientenant. 29. April 1882 Ritmeister im 1. Ulanen-Regiment.
- 177. Muffel, Abolf von. 20. Mai 1866 Unterlieutenant. 14. Dezember 1874 Premierlieutenant. 11. Angust 1877 Abjutant bei der 4. Kavallerie-Brigade. 29. April 1882 Rittmeister im 1 Schweren Reiters-Regiment.
- 178. Schedel, Wilhelm. 18. Juni 1866 Unterlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment. 12. November 1875 zum 3. Chevaulegers-Regiment verseht. 31. März 1876 Premierlieutenant. 12. September 1883 Nittmeister im 5. Chevaulegers-Regiment.
- 179. Wolf, Ottofar. 20. Mai 1866 Junfer. 18. Juni 1866 Unterlieutenant. 22. Juni 1876 Premierlieutenant. 12. September 1883 Rittmeister im 1. Ulanen-Negiment.
- 180. Winkler von Mohrenjels, Karl. 18. Inni 1866 Unterfientenant im 3. Ulanen-Regiment. 3. Wai 1867 zu unserm Regiment verseht. 4. April 1877 Premierkieutenant.
- 181. Tann, Andwig Freiherr von und zu ber. 17. Anguft 1869 Innfer. 17. Infi 1870 Unterlientenant. 1. Dez. 1878 Premierlientenant.
- 182, Brüd, Magimilian Freiherr von. 25. Juli 1870 Junfer. 10. September 1870 Unterlientenant. 30. November 1879 Premierslientenant und am 9. Dezember diefes Jahrs à la suite gestellt.
- 183. Arco-Balley, Maximitian Graf von. 2. April 1871 Junker. 28. November 1871 Sefondsientenant. 12. Mai 1880 auf 1 Jahr ans dem aktiven Dienste entlassen. 29. April 1882 Premierlieutenant,

184. Hartlieb, gen. Wallsporn Friedrich von. 12. Febr. 1871 Junter. 1. Mai 1873 Sefondlieutenant. 29. April 1882 Bremiersieutenant.

185. Rüßler, Edgar. 21. August 1872 Portepec = Fahnrich.

29. Oft. 1873 Schondlieutenant. 23. Nov. 1882 Premierlieutenant.

186. Perfall, Emanuel Freiherr von. 21. August 1872 Portepée-Jährrich im Infanterie-Leid-Regiment. 24. November 1873 zum 3. Chevaulegers-Regiment versett. 18. Oktober 1874 Sekondlieutenant. 23. November 1882 Premierlieutenant.

## VI. Unterlieutenants und Sefondlieutenants.

- 1. Bolfterl, Johann. 1724 Unterlieutenant.
- 2. Rray, Johann Georg. 1724 Unterlieutenant.
- 3. Moser, Lorenz. 1724 Unterlieutenant. Gestorben 9. Mai 1730 zu München.
  - 4. Göltner, Mathias Frang von. G. Sauptleute Rr. 27.
  - 5. Sinterland, Johann. 1724 Unterlieutenant.
  - 6. Stodhl, Johann Georg. G. Oberlieutenants Rr. 10.
  - 7. Lubwig, Joseph. G. Sauptleute Rr. 22.
  - 8. Referl, Johann Georg. 1725 Unterlieutenant.
  - 9. Sondermagr, Jojeph Ignag. G. Sauptleute Dr. 16.
  - 10. Rushofsty, Bengel. 1733 Unterlieutenant.
  - 11. Brandtmanr, Frang. G. Dberlieutenante Dr. 13.
  - 12. Roffle, Johann Georg. 1735 Unterlieutenant.
  - 13. Reinhold, Joseph Simon. S. Oberlieutenants Dr. 14.
  - 14. Fenth, Andreas. 1738 Unterlieutenant.
  - 15 Englisch, Georg Chriftoph. G. Oberlieutenants Dr. 17.
- 16. Sagenau, Frang Joseph von. 1725 Fahnbrich. 1739 Unterfientenant. 1739 in Ungarn gefallen.
  - 17. Dornbichler, Beit. G. Oberlieutenants Rr. 22.
- 18. Baffus, Frang Peter Mag Baron von. G. Oberftlieutenants Dr. 11.
  - 19. Gugl, Rarl Chriftoph von. G. Dberlieutenants Rr. 33.
    - 20. Bolfeborf, von. 1741 Unterlieutenaut.
    - 21. Oberndorffer, Mag Emanuel von. G. Sauptleute Dr. 38.
    - 22. Bergl, Anton Martin. G. Sauptleute Mr. 40.
    - 23. Magr, Balthajar. G. Dberlieutenante Dr. 37.
    - 24. Scherr, Frang Kaver. S. Dberlieutenants Dr. 32.
- 25. Stinglheim, Johann Georg Freiherr von. S. Hauptleute Rr. 23.
  - 26. Rechthaller, Johann Georg. G. Oberlieutenante Dr. 35.
  - 27. Lucger, Frang Salefins. S. Sauptleute Rr. 46.

- 28. Rienaft, Anton. G. Dberlieutenants Dr. 42.
- 29. Schmid, Joseph. S. Oberlieutenants Dr. 39.
- 30. Haas, Jojeph. 1746 Fähndrich. 1756 Untersieutenant. Gestorben 28. November 1763.
  - 31. Beech, Frang Anton. S. Hauptleute Dr. 47.
  - 32. Fronau, Max Baron von. S. Sauptleute Dr. 37.
  - 33. Bollinger, Frang Jojeph. G. Oberlientenants Rr. 41.
  - 34. Morigotti, Johann Georg. G. Sauptleute Rr. 50.
  - 35. Lachermanr, Frang Ludwig von. G. Sanptleute Dr. 48.
  - 36. Stromern, Frang Anton Baron von. S. Oberlieutenants Rr. 48.
  - 37. Pflachuer, Ferdinand Baron von. S. Oberlieutenants Nr. 50.
- 38. Gumppenberg, Franz Baron von. 14. September 1768 Kähndrich. 27. September 1770 Unterlieutenant. 1. Oftober 1770
- Fähndrich. 27. September 1770 Unterlientenant. 1. Oftober 1773 jum Leib-Megiment verseht.
  - 39. Brandl, Georg Andreas. G. Dberlieutenants Rr. 49.
  - 40. Chequier, Johann Chevalier de. S. Sauptleute Rr. 45.
- 41. Schmidt, Franz Emanuel von. 1. Oftober 1770 Fähndrich. 1. Juli 1772 Untersientenant. 15. März 1781 "in die Gnad" gesett.
- 42, Liviggani, Alphons Graf von. S. Sauptleute Rr. 49.
  - 12 Octobre Colom Postite & Distinct and Mr. 11
  - 43. Rogger, Johann Baptift. S. Dberlieutenants Rr. 54.
  - 44. Beech, Joseph von. G. Sauptleute Rr. 57.
  - 45. Mengwein, Johann Repomut. S. Dberlieutenants Rr. 53.
  - 46. Antretter, Franz Anton. G. Oberlieutenants Dr. 57.
    - 47. Andres, Johann Repomnt. S. Rittmeister Rr. 61.
      48. Schleich, Georg Baron von. 1. Juni 1786 Kahndrich.
- 14. September 1786 Untersientenant. 1. Januar 1790 jum 10. Fujifier-
  - 49. Lerchenfeld, Franz Graf von. 1788 Unterlientenant.
  - 50. Bernreiter, Johann. G. Oberlieutenante Dr. 56.
  - 51. Schellerer, Ignag. G. Oberlientenante Dr. 59.
  - 52. Troge, Ferdinand de. 1790 Unterlieutenant.
- 53. Put, Jojeph. 1792 Unterlieutenant. 30. November 1797 Oberlieutenant im 1. Chevaulegers. Regiment.
  - 54. Burger, Joseph von. G. Majors Dr. 37.
  - 55. Baumgartner, Johann Bilbelm. G. Rittmeifter Rr. 64.
- 56. Inngel, Wilhelm Baron von. 1790 Junter. 1792 Unter- fieutenant. Gestorben 7. September 1792.
  - 57. Schwalb, Seinrich. S. Rittmeifter Rr. 65.
- 58. Reibeld, Karl Freiherr von. S. biogr. Stigg. b. Mitgl. b. Militär Mag Jojeph Orbens.
  - 59. Dtt, Andreas von. S. Rittmeifter Mr. 66.

- 60. Berganin, Balthafar. G. Dberlieutenants Dr. 71.
- 61. Gilardi, Frang. 1799 Unterlieutenant.
- 62. Bayerer, Mathias von. 1799 Unterlieutenant. 20. Februar 1800 jum fombinierten Chevanlegers-Regiment versett.
  - 63. Schneegans, Johann. G. Rittmeifter Rr. 68.
- 64. Biel, Ferdinand. 1800 Untersieutenant. 30. August 1806 als Obersieutenant jum Fuhrwesen versett.
  - 65. Donnersberg, Stanislaus Baron von. G. Dajore Dr. 35.
  - 66. Sartory, Johann Nepomut. S. Dberlieutenants Dr. 73.
- 67. Ruff, Sigmund von. S. biogr. Stig. b. Mitgl. b. Militärs Mag : Joseph : Orbens.
- 68. Thiered, Nifolaus Ferdinand Balam von. S. Rittmeister Nr. 69.
  - 69. Magerl, Jojeph Baron von. 1801 Unterlieutenant.
  - 70. Magerl, Friedrich Baron von. G. Rittmeifter Dr. 71.
  - 71. Barifell, Mbam. G. Rittmeifter Dr. 78.
- 72. Stieß, Georg Nitter von. S. biogr. Sfiss. b. Mitgl. b. Militär: Max: Joseph: Ordens.
- 73. Engel, Karl. 1. Mai 1803 Innter. 30. Oftober 1803 Untersieutenant.
  - 74. Perganin, Mois. G. Dberlieutenants Dr. 69.
- 75. Frankel, Johann Nepomuk. 1. Mai 1803 Junker. 1. Juni 1803 Untersientenant. 1. Mai 1804 zum 2. Infanterie-Regiment "Kurprinz" versetzt.
- 76. Spikel, Xaver von. 1. Mai 1803 Junker. 1. April 1804 Unterlieutenaut. Gestorben 1. Angust 1808 in Schwaiganger.
- 77. Sartory, Ferdinand. 31. Oftober 1803 Junfer. 19. Mai 1804 Untersieutenant. 1805 auf Ansuchen aus den Kriegsbiensten entslassen und beim Kriegs-Bonomierat augestellt.
- 78. Kern, Joseph von. 1805 Junfer. 1. November 1805 Unterslieutenant und darauf zum 4. Chevanlegers Regiment versetzt.
- 79. Perganin, Anton. 28. April 1805 Junter. 11. Juni 1805 Untersieutenant. 1813 penfioniert. Gestorben 19. Oftober 1832 zu Landschut.
  - 80. Train, Joseph von. G. Dberlientenants Dr. 80.
- 81. Anecht, Daniel Abrian Andolf von. S. Oberlieutenants Rr. 81.
  - 82. Rottmanner, Mar von. G. Dberlieutenauts Rr. 82.
  - 83. Beeg, Johann Baptift v. G. Rittmeifter Rr. 80.
- 84. Papa, Johann von. 1807 Unterlientenant. 1. Januar 1809 jum 5. Infanterie-Regiment verfest.

- 85. Leoprechting, Mag Baron von. G. Rittmeifter Nr. 81.
- 86. Reichel, Joseph von. G. Dberlieutenants Dr. 86.
- 87. Tiduichy, Johann. G. Rittmeifter Rr. 82.
- 88. Kern, Rajetan von. 2. März 1808 Untersientenant. Gestorben 14. April 1809 in München.
  - 89. Stetten, Thomas von. G. Majore Nr. 43.
  - 90. Rolbed, Anton. G. Rittmeifter Dr. 92.
  - 91. Bicary, Jojeph von. 29. Anguft 1808 Unterlieutenant.
  - 92. Speidl, Johann Baron von. G. Oberlieutenante Dr. 91.
- 93. Seydenthal, Michael von. 29. April 1809 Unterlieutenant. 8. August 1811 3um 8. Infanteric-Regiment vertauscht.
  - 94. Ponfort, Karl Ludwig von. G. Oberlieutenants Dr. 93.
  - 95. Sornftein, Ferdinand Baron von. G. Dberlieutenants D. 94.
  - 96. Soffmeifter, Philipp. 30. Juli 1809 Unterlieutenant.
  - 97. Rogifter, Rarl von. G. Dberlieutenants Dr. 95.
  - 31. Rogifier, Ratt von. S. Doetnentenams Mt. 33.
  - 98. Schlegel, Friedrich. S. Oberlieutenaute Dr. 97.
- 99. Petlet, Klemens von. 30. Ottober 1806 Junker. 20. Januar 1808 auf Ansuchen aus den Kriegsbiensten entsassen. 6. Juni 1809 Untersientenant.
  - 100. Schönfeld, Rarl Muguft Baron von. 1810 Unterlieutenant.
- 101. Sinner, Ferdinand von. 1810 Untersientenant. 26. Januar 1812 auf Ansuchen penfioniert.
- 102. Popp, Anton. 1809 Junker. 30. Mai 1811 Unterlieutenant. 9. April 1813 entlaffen.
- 103. Brandenstein, Friedrich Baron von. S. Oberlieutenants Dr. 98.
- 104. Friedrich Bilhelm Rarl Joseph Ludwig Georg, Pring von Sachfen-Silbburghaufen. 30. Dezember 1811 Unterfieutenant.
- 105. Moll, Joseph. 11. August 1811 vom 8. Jufanterie-Regiment als Unterlieutenant zum 3. Chevaulegers-Regiment verfett.
- 106. Salis-Soglio, Johann Ulfrich von. 26. Januar 1812 Unterlieutenant.
- 107. Maltzahn, Heinrich Freiherr von. S. Oberlieutenants Rr. 101.
  - 108. Lagberg, Leopold Baron von. S. Oberlieutenants Dr. 102.
- 109. Sternbach, Abolf Baron von. 1. Mai 1811 Junfer. 18. März 1813 Unterlieutenant. 23. Juni 1815 Oberlieutenant im Regiment zu Pferd »Gards du Corps«.
  - 110. Dtt, Joseph von. G. Dberlientenants Rr. 103.
  - 111. Nifl, Michael. 18. Mai 1813 Unterlieutenant.

- 112. Knnigl, Leopold Graf. 1813 Unterlieutenant. 8. Oftober 1816 auf Ausuchen beabicbiedet.
- 113. Anolfer, Anton. Früher Unterlieutenant bei der mobilen Legion des Sjarfreises. 4. Sept. 1813 zum 3. Chevaulegers-Regiment versetz. 31. Dezember 1817 auf Anjuchen beabschiedet.
  - 114. Margreitter, Mois. G. Oberftlientenants Dr. 46.
  - 115. Renner, Johann. G. Oberlieutenants Dr. 107.
- 116. Seibner, Franz von. 20. Januar 1814 Unterlieutenant. 8. Juni 1823 jum 5. Chevaulegers-Regiment verfest.
  - 117. Gilverio, Frang. G. Oberlieutenante Dr. 108.
  - 118. Rab, Balthafar von. G. Oberlientenants Dr. 112.
  - 119. Flechfel, Johann Michael. 1814 Unterlieutenant.
- 120. Bibra, Karl von. 1814 Untersieutenant im 2. Hujarens-Regiment. 31. Oftober 1822 zum 3. Chevausegers-Regiment versetz. 29. September 1824 penfioniert.
- 121. Co șt a, Mois. 20. Januar 1814 Junker. 22. Februar 1815 Unterlieutenant.
- 122. Borbrugg, Johann Heinrich. 20. Januar 1814 Junter. 22. Februar 1815 Untersieutenant. 21. August 1827 Obersieutenant im 5. Chevansegers-Negiment.
- 123. Obermeier, Anton. 1815 Unterlieutenant. 28. März 1820 wegen Bivisanstellung entlassen.
- 124. Bolongaro, Mathias. 22. Februar 1815 Untersientenant. 30. April 1818 pensioniert.
  - 125. Schirmer Chriftoph. 23. Juni 1815 Unterlientenant.
- 126. Benningen, Friedrich Freiherr von. 23. Juni 1815 Unter-
- 127. Schebl von Greiffenftein, Johann Baptift. 23. Juni 1815 Unterlieutenant. 1. Oft. 1822 mit Oberlieutenauts Charafter penfioniert.
- 128. Bolnit, Friedrich Freiherr von. 23. Juni 1815 Unter- lieutenant. Geftorben 20. Angust 1821 gu Speier.
- 129. Berger, Maximilian Freiherr von. 16. Oftober 1815 Unterfieutenant.
- 130. Flechfel, Alois. 1815 Unterlieutenant im 1. Hujarens Regiment. 31. Ottober 1822 zum 3. Chevaulegerss-Regiment versett. 29. Dezember 1826 an das 6. Chevaulegerss-Regiment abgegeben.
- 131. Wambord, Ferdinand Baron. 1815 Unterlieutenant im 1. Ulanen-Regiment. 31. Oftober 1822 zum 3., 27. Mai 1824 zum 2. Chevaulegers-Regiment versetst.
  - 132. Egen, Paul. G. Oberlieutenants Rr. 118.
  - 133. Ruöpfel, Beinrich. S. Rittmeifter Dr. 106.

- 134. Muller Sebaftian. 1815 Unterlieutenant im 1. Sufaren-Regiment. 31. Oftober 1822 jum 3. Chevaulegers Regiment verfett.
- 135. Bigelius August. 1815 Unterlieutenant im 1. Ulanens Regiment. 31. Oftober 1822 zum 3. Chevaulegers-Regiment versett. Gestorben 1. Juni 1832 zu Bamberg.
  - 136. Baffavant Friedrich. G. Oberlieutenants Dr. 116.
  - 137. Bertlein Frang. G. Oberlieutenants Rr. 121.
  - 138. Bertlein Friedrich. G. Oberlieutenants Dr. 122.
  - 139. Sorabam Ebuard. G. Oberlieutenants Rr. 123.
  - 140. Balbenfels, Bilhelm Freiherr von. G. Rittmeifter Rr. 109.
- 141. Cagenhofen, Friedrich Freiherr von. 8. Februar 1823 Junter. 11. Oftober 1824 Unterlieutengut.
  - 142. Socht Ernft. G. Majore Rr. 52.
- 143. Schweinichen, Kurt von. 11. Oftober 1824 Junker. 18. August 1826 Unterscientenant. 29. August 1837 zum 6. Chevauslegers-Regiment versetz.
- 144. Ehrnes Melchthal, Robert von. Früher Junker im 1. Chevaulegers Regiment. 9. Oktober 1824 Unterlieutenaut. 1826 zum 3., 1827 zum 1. Chevaulegers Regiment verseht. Gestorben 1838 zu Augsburg.
- 145. Seefried, Abolf Freiherr von. Früher Junfer im 6. Chevauslegers-Regiment. 21. Angust 1827 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 26. Oftober 1833 wieder zum 6. Chevaulegers-Regiment versett.
  - 146. Seefried, Maximilian Freiherr von. S. Rittmeifter Dr. 112.
- 147. Brüffelle, Albert von. 1829 Unterlieutenant. 29. August 1837 jum 6. Chevaulegers-Regiment versett.
- 148. Jenison, Alexander Graf. Früher Junker im 4. Chevauslegers-Regiment. 21. Mai 1829 Untersientenant im 3. Chevauslegers-Regiment. 20. November 1829 zum 4. Chevauslegers-Regiment versetzt.
- 149. Zurwesten, Karl von. 1829 Untersieutenant im 4. Chevauslegers-Regiment. 20. November 1829 zum 3. Chevausegers-Regiment versetzt.
- 150. Fugger, Raimund Graf von. Früher Junker im 6. Chevaus legers-Regiment. 15. Juni 1830 Unterlieutenaut im 3. Chevaulegerss-Regiment. 28. Oktober 1835 zum 4. Chevaulegers-Regiment verjett.
- 151. Sedenborff, Abolf Freiherr von. 1. Dezember 1830 Unterlieutenant. 20. Januar 1840 Oberlieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment.
- 152. Schönborn, Riement Graf von. 1. Dezember 1830 Untersieutenant. 5. Mai 1838 als Oberlieutenant à la suite gestellt.

153. Schaumberg, Franz Freiherr von. 1. Dezember 1830 Junker. 1. Januar 1832 Unterlieutenant. 26. Oktober 1833 zum 2. Chevaulegers-Regiment verseht.

154. Bahler, Rarl von. S. Oberlieutenants Rr. 132.

155. Horabam, Friedrich. 26. Ottober 1833 Unterlieutenant. 22. März 1836 jum 6. Chevaulegers Regiment versett.

156. Baricourt, Karl Freiherr von. 22. Ottober 1836 als Unterlieutenant vom 6. zum 3. Chevaulegers-Negiment versetzt. 10. September 1840 als Oberlieutenant im topographischen Bureau des Generalstabes angestellt.

157. Kreith, August Graf von. 11. August 1832 Junker im im 6. Chevaulegers-Regiment. 26. Oktober 1833 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 15. Dezember 1843 Oberlieutenant im 6. Chevaulegers-Regiment.

158. Beffenig, Bruno von. 11. August 1832 Junker im 2. Kürassier-Regiment. 26. Oktober 1833 Untersieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 18. Oktober 1844 Obersieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment.

159. Thunefeld, Mag Freiherr von. G. Oberlieutenante Rr. 135.

160. Axt Philipp. 24. Januar 1833 Junker. 28. Mai 1834 Unterlieutenant. 25. Oktober 1842 zur Gendarmerie versetzt.

161. Craissheim, Ludwig Freiherr von. 24. Januar 1833 Junker. 20. März 1835 Unterlieutenant. 30. Dezember 1836 zum 2. Chevaulegers-Regiment verseht.

162. Seyber, Joseph von. G. Rittmeifter Rr. 116.

163. Bendt, Mag von. G. Oberlieutenants Dr. 136.

164. Frank, Bilhelm Freiherr von. 22. Mai 1836 vom 1. Küraffier-Regiment als Unterlieutenant zum 3. Chevaulegers-Regiment versetzt.

165. Söcht Eruft. G. Majore Rr. 52.

166. Grimmel, Julius von. G. Dberlieutenants Dr. 138.

167. Dichtel Theobor. 14. August 1835 Junker im 6. Chevauslegers-Regiment. 29. August 1837 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 7. April 1847 Oberlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment.

168. Pflaum Iohann. 29. August 1837 vom 4. Chevaulegers-Regiment als Unterlientenant jum 3. Chevaulegers-Regiment versett.

169. Wevelb, Engen Freiherr von. 28. Oftober 1835 Junfer im 1. Küraffier:Regiment. 29. August 1837 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 25. Oftober 1842 zum 1. Kürafsier-Regiment versetzt.

170. Schirnding, Rudolf von. G. Oberlieutenants Rr. 140.

- 171. Tanu, Otto Freiherr von der. 1840 Innfer im 2. Chevaulegers-Regiment. 15. August 1841 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 15. Dezember 1843 zum 6. Chevaulegers-Regiment verseit.
  - 172. Langenmantel, Jojeph von. S. Rittmeifter Dr. 124.
  - 173. Lilien, Sigmund von. G. Rittmeifter Rr. 125.
- 174. Truchjeße Wethausen, Hugo Freiherr von. 1840 Junker im 2. Chevaulegers-Regiment. 25. Dezember 1841 Untersientenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 31. März 1848 zum 2. Chevaulegers-Regiment verseht.
  - 175. Sabermann, Philipp von. G. Dberlientenants Dr. 145.
- 176. Holzich her, Sonard Freiherr von. 27. April 1841 Junter. 25. Ottober 1842 Unterlientenant. 20. Juni 1850 Oberlientenant im 1. Chevaulegere Regiment.
  - 177. Stein, Wilhelm Freiherr von. 27. April 1841 Junker im 1. Kürassier-Regiment. 22. Mai 1843 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 20. Juni 1850 Oberlieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment.
  - 178. Leonrob, Joseph Freiherr von. 15. Angust 1841 Junker im 4. Chevaulegers-Regiment. 22. Mai 1843 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 20. Juni 1850 Oberlieutenant im 2. Kürassier-Regiment.
  - 179. Beveld, Max Freiherr von. 25. Dezember 1841 Junker im 1. Chevaulegers-Regiment. 15. Dezember 1843 Untersieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 10. November 1850 Obersieutenant im 1. Chevaulegers-Regiment.
  - 180. Flotow, Karl von. 25. Dezember 1841 Junfer. 18. Oftober 1844 Unterlieutenant. Später jum 2. Ruraffier-Regiment verfest.
    - 181. Ririchbaum, Theodor. G. Oberlieutenante Dr. 147.
    - 182. Rieffer, Engen. G. Oberlientenants Dr. 148.
  - 183. Crounenbold, Adolf. 18. August 1843 Junfer im 5. Chevaulegers-Regiment. 29. Mai 1846 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 27. Februar 1853 Oberlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment.
    - 184. Chrue=Melchthal, Beinrich von. G. Dberlientenants Rr. 149.
    - 185. Riliani, Friedrich. G. Majore Mr. 64.
  - 186. Stromer von Reichenbach, Friedrich Freiherr. €. Ritts meister Nr. 129.
  - 187. Craischeim, Desiberius Freiherr von. Früher Junker im 1. Mürassier-Regiment. 21. August 1848 Untersieutenant im 3. Chevaus legers-Regiment. 1853 penfioniert.

- 188. Cedenborff, Sigmund Freiherr von. 21. August 1848 Unterlieutenant. Gestorben 1. April 1854 3n Dillingen.
- 189. Wibber, Heinrich. 8. Mai 1848 Unterlieutenant. 30. Juni 1851 auf Ansichen entlaffen.
  - 190. Münich, Gottfried. G. Dberlieutenants Dr. 152.
  - 191. Rudt, August von. G. Oberlieutenants Dr. 153.
- 192. Tabor, Maximilian. 1. Juni 1849 Unterlieutenant. 1856 penfioniert.
  - 193. Bigl, Raver. G. Oberlieutenants Dr. 154.
- 194. Sanr, Karl. 21. August 1848 Junter. 20. Juni 1850 Untersieutenant. 16. Mai 1859 Oberstieutenant im 2. Kürajsier-Regiment.
- 195. Schlaginetweit, Eduard. 10. Nov. 1850 vom 6. Chevauslegers-Regiment als Unterlieutenant jum 3. Chevaulegers-Regiment versett. 16. Mai 1859 Oberlieutenant im 6. Chevaulegers-Regiment.
- 196. Zech: Lobning, Friedrich Graf von. 10. November 1850 Unterlientenant. 16. Mai 1859 Oberlientenant im 1. Kuraffier-Regiment.
  - erlientenaut. 16. Mai 1859 Oberlientenaut im 1. Kürassier-Regiment 197. Sixt, Heinrich. S. Oberlieutenauts Nr. 156.
- 198. Schmidt, Albert. 30. Juni 1851 Junker im 6. Chev.:Agt. 28. Februar 1852 Unterlieutenant im 3. Chevauleger&:Regiment. 20. Mai 1866 Oberlieutenant im 1. Chevauleger&:Regiment.
- 199. Paffavant, Alfred. 13. November 1850 Junker im 4. Chevauslegers-Regiment. 18. September 1852 Unterlientenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 7. Juni 1856 jum 1. Chevaulegers-Regiment verfest.
- 200. Mayerhofen, Mazimilian von. 10. September 1852 Junker im Kabettencorps. 11. Oktober 1853 Unterlientenant im 3. Chevaulegers-Regiment. Gestorben 21. Kebruar 1856 zu Dillingen.
- 201. Bettenborf, Ludwig Freiherr von. 18. September 1852 Junfer. 11. Oftober 1853 Unterlieutenant. 19. Oftober 1855 zum 6. Chevaulegers-Regiment versetzt. 25. November 1863 unter Beförberung zum Oberlieutenant pensioniert.
- 202. Gumppenberge Pöttmes, Ferdinand Frhr. von. 18. September 1852 Junfer im 1. Kürafsier-Regiment. 11. Ottober 1853 Unterlieutenant im 3. Chevaulegerse Regiment. 19. Dezember 1855 zum 6. Chevaulegerse Regiment versetzt.
  - 203. Brebe, Osfar Fürft von. G. Rittmeifter Mr. 133.
  - 204. Sar, Rarl. S. Dberlieutenants Dr. 160.
- 205. Anlander, Emil Ritter von. 25. Juni 1854 Unterlieutenant. 20. Mai 1863 Oberlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment.
  - 206. Geinsheim, Rarl Graf von. G. Dberlieutenants Rr. 161.

- 207. Fechenbach: Laubenbach, Karl Freiherr von. 25. Zuni 1854 Junfer. 9. Februar 1856 Unterlieutenant. 1857 zum 6. Chevauslegers-Regiment versett.
- 208. Shl, Karl. 31. März 1855 Junker im 2. Chevaulegers-Regiment. 30. November 1856 zum 3. Chevaulegers-Regiment versetzt. 28. Februar 1858 Untersieutenant. 14. August 1859 auf Ansuchen aus dem Heer entsassen.
- 209. Faltner von Sonnenburg, August. 29. September 1856 vom 1. Chevaulegers-Regiment als Untersientenant zum 3. Chevaulegers-Regiment, 12. Oftober 1857 zur Genbarmerie-Kompagnie von Unterstranken und Achassienburg versetzt.
- 210. Tattenbach, Franz Graf von. 8. August 1858 Unterslieutenant. 26. November 1859 durch Tausch zum 6. Chevaulegers-Regiment.
- 211. Geiger, Frauz. 28. Februar 1852 Unterlieutenant im 6. Chevaulegers-Regiment. 19. Oktober 1858 zum 3. Chevaulegers-Regiment versett. Gestorben 28. Januar 1861 zu Dillingen.
- 212. Beinbach, Maximilian Freiherr von. 19. Dezember 1855 als Unterlieutenant vom 6. zum 3. Chevaulegers-Regiment versett. Gestorben 9. September 1857 zu Bamberg.
- 213. Deuringer, Narl. 8. Januar 1858 Junfer. 16. Mai 1859 Unterlieutenant. 5. Dezember 1863 jum 1. Ulanen-Regiment verfett.
- 214. Feuri, Alfred Freiherr von. Früher Kadett im 1. Küraffier-Regiment. 16. Mai 1859 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 5. Dezember 1863 zum 1. Ulanen-Regiment versetzt.
- 215. Deffaner, Otto. Früher Junfer im 6. Chevanlegers-Regiment.
  16. Mai 1859 Untersieutenaut im 3. Chevanlegers-Regiment.
  20. Mai 1866 Obersieutenant im 1. Ulanen-Regiment.
- 216. Jenisch, Theodor Ritter von. Früher Innfer im 5. Chevauslegers-Regiment. 16. Mai 1859 Untersientenant im 3. Chevauslegers-Regiment. 20. Mai 1866 Obersientenant im 6. Chevauslegers-Regiment.
  - 217. Geib, Rarl. G. Oberlieutenants Dr. 164.
  - 218. Drville, Gugen b'. G. Rittmeifter Rr. 137.
- 219. Reibeld, Heinrich Freiherr von. 21. Juni 1859 Unterstientenaut im 6. Chevanlegers-Regiment. Durch Tausch 26. November 1859 in unser Regiment versetzt. 27. Angust 1864 entlassen.
- 220. Ölhajen, Friedrich von. 21. Juni 1859 Junfer. 27. März 1860 Unterfientenant. 5. Dezember 1863 jum 1. Manen-Regiment verseht.
  - 221. Beneve, Buftav. G. Oberlieutenants Dr. 167.

222. Bonnet zu Meautry, Schmund Freiherr von. 21. Juni 1859 Junfer im 1. Chevaulegers-Regiment. 27. März 1860 Untersieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 18. Juni 1866 Oberlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment.

223. Hirfchberg, hermann Graf von. 3. November 1861 Unter- lieutenant. 5. Dezember 1863 jum 1. Ulanen-Regiment verfett.

224. Araft von Festenberg auf Frohnberg, Otto. S. Ober- lieutenante Rr. 168.

225. Stöber, Rarl. S. Dberlieutenants Dr. 169.

226. Dichal, Rarl. G. Oberlieutenante Rr. 163.

227. Tattenbach, Maximilian Graf von. 1862 Junker. 20. Mai 1863 Unterlieutenant. 5. Dezember 1863 zum 1. Ulanen »Regiment verjett.

228. Muller, Bilbelm. G. Oberlieutenants Rr. 172.

229. Sartmann, Ferbinand. G. Rittmeifter Dr. 146.

230 Schellerer, Magimilian von. 20. Mai 1866 Unterlieutenant. 21. Februar 1872 auf Nachjuchen ber Charge enthoben.

231. Klöber, Alexander von. S. Rittmeister Nr. 148.

232. La me gan, Rarl Freiherr von. S. Premierlieutenante Rr. 176.

233. Muffel, Abolf von. G. Premierlientenants Dr. 177.

234. Flosmann, Maximilian. Früher Zunker im 4. Chevanlegers-Regiment. 18. Juni 1866 Unterlieutenant im 3. Chevanlegers-Regiment. 1869 pensioniert.

235. Schebel, Wilhelm. S. Premierlieutenants Mr. 178.

236. Bolf, Ottofar. G. Bremierlieutenants Dr. 179.

237. Schüller, Maximilian. 20. Mai 1866 Junker. 18. Juni 1866 Unterlieutenaut. 9. Januar 1869 zum 5. Chevaulegers-Regiment verjest.

238. Gender, genannt Rabensteiner, Georg Freiherr von. Früher Innfer im 6. Chevaulegers-Regiment. 18. Juni 1866 Unterlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment. 26. September 1867 zum 1. Chevaulegers-Regiment versett.

239. Grundner, Chriftian Ritter von. 18. Juni 1866 Untersteintenant im 3. Ulanen-Regiment. 3. Mai 1867 zum 3. Chevaulegers-Regiment versett. 11. Jan. 1869 zum 5. Chevaulegers-Regiment versett.

240. Stich, Bolfgang. 16. Juli 1866 Unterlieutenant. 9. Oftober 1866 jum 5. Infanterie-Regiment verfett.

241. Magimilian Emanuel, herzog in Bayern, R. S. S. Dberlieutenants Rr. 170.

242. Binffer von Mohren fels, Karl. S. Premierlieutenants Rr. 180. 243. Brüd, Maximilian Freiherr von. S. Premierlieutenants

244. Tann-Rathsamhausen, Magimilian Freiherr von und zu ber. 9. Juli 1871 Unterlieutenant. 12. Oftober 1875 pensioniert.

245. Tann, Ludwig Freiherr von und zu der. G. Premier- lieutenants Dr. 181.

lientenants Ver. 181.

246. Walblirch, Karl Graf von. 28. November 1871 Unterslieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment. 3. Mai 1873 zum 3. Chevaulegers-Regiment verseht. 6. November 1874 mit Pension z. D. gestellt.

247. Arco-Balley, Maximilian Graf von. S. Premierlieutenauts Rr. 183.

248. Hartlieb, gen. Ballfporn, Friedrich von. G. Premiers lieutenante Ar. 184.

249. Rugler, Ebgar. S. Premierlieutenante Rr. 185.

250. Perfall, Emannel Freiherr von. G. Premierlieutenants Rr. 186.

251. Tucher, Heinrich Freiherr von. 3. April 1873 Portepec-Fähnrich im 1. Chevaulegers Regiment. 20. Oktober 1874 Schondlieutenant. 26. Juni 1879 à la suite gestellt. 6. März 1880 in den etatsmäßigen Stand 3. Chevaulegers Regiments versett. 5. Mai 1880 auf Nachsuchen à la suite gestellt. 29. April 1881 mit dem Charafter als Premiersientenant und der Unisorn 1. Chevaulegers Regiments à la suite der Unisorn 1. Chevaulegers Regiments à la suite der Unisorn

252. Nimmerle, Theodor. 9. August 1873 Portepee Fähurich. 2. Marg 1876 Sefondsieutenant mit dem Range vom 12. Nov. 1875.

253. Schneiber, Jvo. 1. Mai 1873 Portepee-Fähnrich. 12. Nov. 1875 Sefondlieutenaut. 24. Mai 1879 Regiments Chjutant.

254. Balther, Dolar. Früher Portepec-Fähnrich im 1. Manen-Regiment. 12. November 1875 Sekondsientenant im 3. Chevaulegers-Regiment.

255. Buxbaum, Emil. 9. Angust 1873 Portepee-Fähnrich im 2. Chevaulegers-Megiment. 24. November 1873 zum 3. Chevaulegers-Regiment versetzt. 12. November 1875 Sefondsieutenant.

256. Pfen burg Bhilipp Beich, Wilhelm Graf von. 2. August 1874 Bortepee Kähurich. 27. November 1876 Sefondsieutenaut.

257. Befferer=Thalfingen, Ludwig Freiherr von. 3. Huguft 1874 Portepec=Fähnrich. 27. November 1876 Sefondlieutenant.

258. Schöttl, Leopold. 22. März 1876 Portepee-Fähnrich. 23. November 1877 Sefondsientenant.

259. Balther von Baltheritotten, Bilhelm. 19. Marg 1878 Portepee-Fähnrich. 30. November 1879 Sefondlieutenant.

260. Stetten, Maximilian von. 6. September 1877 Portepee-Fähnrich. 30. November 1879 Sefondlieutenant.

261. Abelmann von Abelmannsfelben, Gustav Gras. 19. März 1878 Portepee-Fähnrich im 4. Artilleric-Regiment. 30. Novvember 1879 Sefondlieutenant im 3. Chevaulegers-Regiment.

262. Stetten, Otto von. 15. Marg 1880 Portepee-Fähurich. 29. April 1882 Sefonblieutenant.

263. Sixt, Friedrich. 15. März 1880 Portepee Fähnrich. 29. April 1882 Sefondlientenant.

264. Redwig, Alegander Freiherr von. 14. Märg 1881 Portepee-

265. Bein dach, Wilhelm Freiherr von. 7. August 1880 Portepee-Kähnrich. 18. September 1883 Sefondlieutenant.

266. Eg lofistein, Moriz Freiherr von und zu. 7. August 1880 Bortepee Fähnrich. 18. September 1883 Sefondlieutenant.

## VII. Fähndriche 1).

- 1. Condermagr, Joseph Ignag. G. Sauptleute Dr. 16.
- 2. Chares, Graf. 1724 Gahndrich.
- 3. Bonnevaur, Baron be. 1724 Kahndrich.
- 4. Meigner, Bolf Chriftoph 1724 Gahndrich.
- 5. Reinholg, Jojeph Simon. G. Dberlieutenaute Dr. 14.
- 6. Sagenau, Frang Joseph von. S. Unterlientenants Dr. 16.
- 7. Fabrety, Rajpar Graf von. 1725 Fähndrich.
- 8. Peralta, Mag Emanuel Karl Graf von. 1726 Fähndrich.
- 9. Bianci, Balthafar. 1726 Fähndrich. 10. Exner, Max Anton. 1728 Fähndrich.
- 11. Erinon, Joseph Ludwig de. 1. Mai 1729 Kähndrich.
- 12. Liviggani, Bauf Marquie be. 1732 Gahndrich.
- 13. Torring gu Geefeld, Mar Graf. 1733 Sahnbrich.
- 14. Wiednmann, Friedrich Baron von. S. Hauptleute Rr. 13.
- 15. Millan, Frang be Banla, Baron von. G. Sanptleute Dr. 19.
- 16. 3mhof, Rarl von. 1734 Jahndrich.
- 17. Prielmanr, Anton Benno Loreng von. 1734 Gahnbrid.
- 18. Pojch, Mag. 1735 Fahndrich.
- 19. Clermont, Ernft. 1735 Jahndrich.
- 20. Bieregg, Frang Anton von. 1735 Fahndrich.
- 21. Tronbilly, Joseph Angust von. 1735 Fähndrich.
- 22. Sartor, Jojeph Anton. S. Dberlieutenants Rr. 18.

<sup>1)</sup> Die Gahndriche ftanben im Offiziersrang.

- 23. En aliich, Georg Chriftoph. G. Dberlieutenante Dr. 19.
- 24. Loid 1, Philipp Cebaftian Sigmund von. 1737 Sahndrich.
- 25. Beer, Ambrofius. 1738 Kahndrich.
- 26. Baffus, Frang Beter Mag Baron von. G. Oberitlieutenants Dr. 11.
- 27. Minucci, Rarl Braf von. G. biogr. Sfizz. b. pormal. Kommbtn. n. Kommbre.
  - 28. Dürnagl, Johann Beorg. C. Oberlieutenante Dr. 19.
  - 29. Froich beim, Johann Daniel von. 1738 Fahnbrich.
- 30. Rollhundt, Frang Anton. 1738 Fahndrich und Abjutant. 1739 in Ungarn gefallen.
  - 31. Fugger, Rarl Graf von. 1739 Fahnbrich.
  - 32. Oberndorffer, Dar Emanuel von. G. Sauptleute Dr. 38.
  - 33. Labered, Ferdinand von. 1739 Fahndrich.
- 34. Callaburg, Johann Ferdinand Graf von. G. Oberlieutenante Dr. 21.
  - 35. Bumppenberg, Frang Baron von. 1739 Fahndrich.
  - 36. Lafabrique, Gerdinand von. 1740 Kahndrich.
  - 37. Biel, Frang be. 1740 Fahndrich.
  - 38. Geoffren, Anton. 1740 Sahndrich.
  - 39. Bergl, Anton Martin. G. Sauptleute Dr. 40.
  - 40. Beith, Chriftoph Sigmund. 1742 Kahnbrich.
    - 41. Dundemanr, Rarl Chriftoph von. G. Anditore Dr. 4.
    - 42. Buggenmojer, Benno. 1742 Gahndrich.
    - 43. Clojen, Dar Graf von. G. Sauptleute Dr. 26.
    - 44. Jouner, Simon, Thaddans von. 1743 Fahndrich.
    - 45. Scherr, Frang Laver. S. Obertieutenants Dr. 32.
    - 46. Schmid, Jojeph. S. Dberlientenante Dr. 39.
    - 47. Schmidt, Frang Jojeph. G. Oberlientenants Dr. 44.
    - 48. Beech, Frang Anton. G. Sanptleute Dr. 47.
    - 49. Saas, Ignas. 1743 Jahnbrich.
    - 50. Roch, Lothario. 1744 Fahndrich.

    - 51. Rau, Biftor Ludwig. 1744 Fähnbrich.
    - 52. Avia, Marquis d'. 1745 Kähndrich.
- 53. Dodforth, Abam Ludwig Baron von. 1. Februar 1745 Kähndrich. 1755 quittiert.
  - 54. Cean, Jojeph Graf von. G. Majore Dr. 16.
  - 55. Uttrich, Johann. 1745 Gahndrich.
- 56. 3mmler, Janag. 1745 Fahndrich. 1760 auf Ansuchen mit Sauptmannstitel entlaffen.
  - 57. Bahl, Emanuel Graf von ber. 1746 Kahndrich.

- 58. Cherl, 1746 Sahnbrich.
- 59. Saas, Jofeph. G. Unterlieutenants Dr. 30.
- 60. Beer, Max Joseph von. 1. Juni 1748 Fähndrich. 1. Oftober 1763 jum Infanterie-Regiment "Kurprinz" versett.
  - 61. Bollinger, Frang Jojeph. G. Oberlieutenante Dr. 41.
  - 62. Jorch, Frang Kaver von. 1753 Kahnbrich.
- 63. Eravenreith, Joh. Ernst Graf von. 1. Ottober 1753 Fähnberich. 1. August 1757 an das Infanterie-Regiment "Minucci" abgegeben.
  64. Schaller, Johann Mathias 1754 Fähndrich. 1. Juni 1757 austitiert.
  - 65. Ernft, Joseph. 1755 Rahnbrich.
  - 66. Berchem, Mag Baron von. 1755 Fahubrich.
- 67. An echt, Philipp Gottlieb. 1756 Fähnbrich. 1760 in württembergische Kriegebienste getreten.
  - 68. Fronan, Max Baron von. G. Sauptleute Dr. 37.
  - 69. Morigotti, Johann Georg. C. Sauptleute Dr. 50.
  - 70. Lachermayr, Franz Ludwig von. S. Hauptleute Dr. 48.
  - 71. Minucci, Ferdinand Graf von. 1. Juli 1759 Fahnbrich.
- 27. Januar 1764 Unterlientenant im Ruraffier-Regiment "Minucci".
- 72. Sanftl, Iohann Nepomut Mag. 1. April 1760 Fähndrich. 23. Juli 1766 faffiert.
- 73. Gumppenberg, Guido Baron von. 1. Januar 1764 Fähndzrich. 6. Oktober 1769 in die Kurfürstl. Kagerie aufgenommen.
  - 74. Bahl, Frang Laver Graf von ber G. Sauptleute Dr. 42.
  - 75. Sorner, Andreas. 27. Januar 1764 Fahndrich.
- 76. Schady, Franz Michael von. 1. Oftober 1763 Fähnbrich. Geftorben 30. März 1768.
- 77. Stromern, Franz Anton Baron von. S. Oberlieutenants Rr. 48.
  - 78. Pflachner, Ferdinand Baron von. S. Dberlieutenants Dr. 50.
  - 79. Tauffird, Mar Graf von. G. Sauptlente Dr. 43.
  - 80. Brand I, Georg Andreas. S. Dberlientenants Dr. 49.
- 81. Donnersberg, Johann Ndam Baron von. 1. Februar 1768 Fähndrich. 20. November 1768 quittiert.
- 82. Geher, Johann, 1. Angust 1768 Fähnbrich. 27. April 1775 als Unterlieutenant pensioniert.
- 83. Lodron, Maximilian Graf von. 6. Mai 1768 Fähnbrich. Gestorben 25. Mai 1773.
- 84. Gumppenberg, Franz Baron von. G. Unterlieutenants Rr. 38.

- 85. Gumppenberg, Cajetan, Baron von. 6. Oftober 1769 Fähnbrich.
  - 86. Schmibt, Franz Emanuel von. S. Unterlieutenante Rr. 41.
  - 87. Liviggani, Alphone Graf von. S. Sauptleute Dr. 49.
  - 88. Rogger Johann Baptift. G. Oberlieutenants Dr. 54.
  - 89. Gean, Ludwig Graf von. 1. Juni 1773 Fahnbrich.
- 90. Dufresne, Franz Aaver von. 1. Oktober 1774 Fähnbrich. 15. Dezember 1780 zum Prinz Mag'ichen Infanteric-Regiment abgegangen.
  - 91. Mengwein, Johann Repomut. S. Dberlieutenants Rr. 53.
  - 92. Beech, Jojeph. G. Bauptlente Dr. 57.
- 93. Marcolini, Jojeph Graf von. 1. November 1776 Fähnbrich. 24. Anguit 1781 Unterlientenant im Leib Regiment.
- 94. Minneci, Franz Kaver Graf von. 23. April 1777 Fähndrich ohne Gehalt. Seit 1783 in den Liften ausgelaffen.
- 95. Seau, Ludwig Graf von. 30. Juni 1778 Fahndrich. 30. August 1781 als übergahliger Offizier zum Leib Regiment abgegeben.
  - 96. Antretter, Frang Anton. G. Dberlieutenants Dr. 57.
- 97. Gebhardt, Ioh. Martin. 1. Juni 1786 Fähndrich. 1. Januar 1789 Unterlieutenant im 11. Füfilier-Regiment.
  - 98. Schleich, Georg Baron von. G. Unterlieutenants Dr. 48.

#### VIII. Junter') und Portepee-Fahnriche.

- 1. Burger, Jojeph von. C. Dajore Dr. 37.
- 2. Tungel, Bilhelm Baron von. G. Unterlieutenante Dr. 56.
- 3. Berganin, Balthafar. G. Dberlieutenants Rr. 71.
- 4. Ott, Andreas von. G. Rittmeifter Dr. 66.
- 5. Sirich I, Beter. 1792 Innfer. 1. Februar 1792 gur fombinierten Estadron abgegeben.
- 6. Apfelböd, Chriftian. 1792 Junker. 1. Mai 1793 zur kombinierten Eskadron abgegeben.
- 7. Bojji, Mois. 1797 Junter. 1. Oftober 1798 zur fombinierten Estabron abgegeben.
- 8. Gerold, Mag. 1797 Junfer. 1. Oftober 1798 zur fombinierten Esfadron abgegeben.

21. Mai 1799. Mag 30f. Kurfürst.

<sup>1) &</sup>quot;In Bufunit soll den Sitandartenführern der Bachtmeistersrang und den Fachnenjunkern der Feldwebelskang, vielmehr densielben der Rang als erster Unterstjister gebühren, und allein die gegenwärtig schon bestechenden und detreitrten Ctandartenstührer und Fahnenjunker (in obiger Liste 1 mit 8) sich der ihnen bischer gestatteten Offiziersächtung noch serners zu erkreuen haben."

- 9. Thufen, Beter. 1799 Junter.
- 10. Engel, Rarl. G. Unterlieutenante Rr. 73.
- 11. Franfel, Johann Repomut. G. Unterlieutenants Dr. 75.
- 12. Spigel, Raver von. S. Unterlieutenants Dr. 76.
- 13. Sartory, Ferdinand. S. Unterlieutenante Dr. 77.
- 14. Parifell, Abam. S. Rittmeister Nr. 78.
- 15. Berganin, Anton. G. Unterlieutenants Dr. 79.
- 16. Rern, Joseph von. G. Unterlieutenante Rr. 78.
- 17. Leoprechting, Mar Baron von. G. Rittmeifter Dr. 81.
- 18. Bellet, Riemens von. S. Unterlieutenants Dr. 99.
- 19. Rolbed, Anton. S. Rittmeifter Rr. 92.
- 20. Speidl, Johann Baron von. G. Dberlieutenants Rr. 91.
- 21. Rogifter, Rarl von. S. Oberlieutenants Rr. 95.
- 22. Bopp, Anton. S. Unterlieutenants Dr. 102.
- 23. Rieberer, Johann Baron von. 4. September 1810 Junter.
- 24. Sternbach, Abolf Baron von. G. Unterlieutenants Dr. 109.
- 25. Margreitter, Mois. S. Dberftlieutenants Dr. 46.
- 26. Cofta, Mois. S. Unterlieutenants Rr. 121.
- 27. Borbrugg, Johann Beinrich. S. Unterlieutenants Rr. 122.
- 28. Simonis, Beter. 30. April 1818 Junter. Gestorben 30. Mai 1818 in Speier.
- 29. Plappert, Christoph. Früher Junker im 2. Hufaren-Regiment. 31. Oktober 1822 zum 3. Chev.-Agt. versest. 8. Juni 1823 auf Ansuchen entsassen.
- 30. Boller, Wilhelm. 15. Februar 1823 Junter. 29. September 1824 gum 2. Chev. Rat. verfett.
  - 31. Balbenfele, Bilhelm Freiherr von. S. Rittmeifter Nr. 108.
- 32. Sagenhofen, Friedrich Freiherr von. S. Unterlieutenants Rr. 141.
  - 33. Schweinichen, Rurt von. S. Unterlieutenants Rr. 143.
- 34. Welben, Mazimilian Freiherr von. 21. August 1827 Innser. 21. Mai 1829 zum 1. Chevaulegers Regiment versetzt.
- 35. Beifmann, Karl von. 21. Auguft 1827 Junfer. 1829 jum 1. Chevaulcgers-Regiment verfett.
  - 36. Pobewile, Beinrich Freiherr von. G. Rittmeifter Rr. 113.
- 37. Schaumberg, Frang Freiherr von. S. Unterlieutenants Rr. 153.
- 38. Lerchenfelb, Ferbinand Freiherr von. 1. Dezember 1830 Junter. 24. Januar 1833 Unterlieutenant im 1. Kürassier-Regiment.
  - 39. Bahler, Rarl von. S. Dberlieutenants Rr. 132.
  - 40. Art, Philipp. S. Unterlieutenants Rr. 160.

41. Diehl, Lubwig. 20. März 1835 Junker. 28. Oktober 1835 zum 1. Chevaulegers Regiment versett.

42. Crailsheim, Ludwig Freiherr von. G. Unterlieutenants

Mr. 161.

43. Cabiflian, Anton von. 20. Marg 1835 Junfer. Geftorben 30. April 1836 in Neumarft.

44. Pfenburg, Moriz Graf von. 14. August 1835 Junfer.

29. Auguft 1837 Unterlieutenant im 4. Chevaulegers = Regiment.

45. Ruber sheim, Eduard. 19. August 1836 Junker. 30. März 1838 Untersieutenaut im 4. Chevausegers-Regiment.

46. Boich, Sugo. 19. August 1837 Junfer. 25. Juni 1839 Unterlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment.

47. Schirnding, Rudolf von. G. Oberlieutenants Rr. 140.

48. Lilien, Sigmund Freiherr von. G. Rittmeifter Dr. 125.

49. Solgichuber, Ebuard Freiherr von. G. Unterlieutenants Dr. 176.

50. Flotow, Rarl von. G. Unterlieutenants Dr. 180.

51. Seinsheim, Julius Graf von. 25. Oftober 1842 Junfer. 31. Oftober 1845 Unterlieutenant im 1. Ruraffier-Regiment.

52. Beint, Julius von. €. Dberlieutenante Rr. 162.

53. Örtel, Gustav. 21. August 1844 Junker. 7. April 1847 Unterlieutenant im 4. Chevaulegers-Regiment.

54. Riliani, Friedrich. G. Majore Nr. 64.

55. Riedheim, Ludwig Freiherr von. 21. August 1848 Junker. 28. November 1849 Unterlieutenaut im 1. Chevaulegers-Regiment.

56. Caur, Rarl. G. Unterfientenants Dr. 194.

57. Gigt, Beinrich. S. Oberlieutenants Rr. 156.

58. Benetti, Albert. G. Majore Rr. 67.

59. Bettenborf, Ludwig Freiherr von. S. Unterlieutenants Rr. 201.

60. Fechenbach Landenbach, Karl Freiherr von. S. Unter- lieutenauts Rr. 207.

61. Red, Albert Freiherr von. 31. März 1855 Junter. 28. Fesbruar 1858 Unterlieutenant im 2. Kürassier-Regiment.

62. Ohl, Karl. S. Unterlieutenante Rr. 208.

63. Deuringer, Rarl. S. Unterlientenante Dr. 213.

64. Baur-Breitenfeld, Otto von. 21. Juni 1859 Junter. 28. November 1860 Untersieutenant im 4. Chevanlegers-Regiment.

65. DIhafen, Friedrich von. G. Unterlieutenante Rr. 220.

66. Schwarz, Gottlieb von. 9. November 1861 Junker. 24. Ausguft 1862 Unterlieutenant im 1. Chevaulegers Regiment.

- 67. Kraft von Festenberg auf Frohnberg, Otto. G. Ober- lieutenante Rr. 168.
- 68. Tattenbach, Magimilian Graf von. S. Unterlientenants Rr. 227.
- 69. Baricourt, Lambert Freiherr von. 25. Rovember 1863 Junter. 31. Marg 1866 Untersieutenant im 3. Küraffier-Regiment.
- 70. Schmaly, Christian von. 9. September 1864 Junker. 20. Mai 1866 Untersieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment.
- 71. Schent Freiherr von Stanffenberg, Rarl. 9. Sept. 1864 Junter. 20. Muguft 1865 jum 4. Chevaulegers-Regiment verfett.
  - 72. Sartmann, Ferdinand. G. Rittmeifter Dr. 146.
  - 73. Bolf, Ottofar. G. Bremierlieutenante Dr. 179.
  - 74. Crailsheim, Rrafft Freiherr von. 20. Dai 1866 Junfer.
  - 75. Schüler, Maximilian. G. Unterlieutenants Dr. 237.
- 76. Tann, Ludwig Freiherr von und zu ber. G. Premierlieutenants Nr. 181.
  - 77. Brüd, Marimilian Freiherr von. S. Bremierlieutenants Dr. 182.
- 78. Pfetten Arnbach, Theodor Freiherr von. 12. Februar 1871 Junfer. 28. November 1871 Unterlieutenant im 1. Kürassier-Regiment.
- 79. Arco Balley, Maximilian Graf von. S. Premierlieutenants Rr. 183.
- 80. Sartlieb, genannt Ballfporn, Friedrich von. S. Premier-lieutenants Rr. 184.
  - 81. Rügler, Ebgar. S. Premierlieutenants Dr. 185.
- 82. Perfall, Emanuel Freiherr von. S. Premierlieutenants Rr. 186.
- 83. Koch, Albert. 22. August 1872 Portepee-Fähnrich. 20. Obtober 1874 Sefondlieutenant im 2. Ulanen-Regiment.
- 84. Mofer, Maximilian. 22. August 1872 Portepee-Fähnrich. Oktober 1873 auf Ansuchen in den Stand der "Gemeinen" zurückgetreten und zum 5. Chevaulegers-Regiment verseht.
  - 85. Rimmerle, Theodor. Sefondlieutenante Rr. 252.
  - 86. Schneiber, 3vo. S. Sefonblieutenants Rr. 253.
  - 87. Bugbaum, Emil. G. Gefondlientenants Rr. 255.
- 88. Pfenburg Philippseich, Bilhelm Graf von. S. Se- fonblieutenants Nr. 256.
- 89. Befferer Thalfingen, Ludwig Freiherr von. S. Setonblieutenants Nr. 257.
  - 90. Schöttl, Leopold. S. Sefonblieutenants Dr. 258.
- 91. Durocher, Wilhelm. 22. März 1876 Portepee-Fähnrich. 11. April 1877 Sefondlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment.

92. Mayer, Manfred. 22. März 1876 Portepee: Fähnrich. 23. November 1877 Sefondlieutenant im 2. Chevaulegere: Regiment

93. Roth, Rarl. 22. Marg 1876 Bortepee- Sahnrich. 27. De-

gember 1876 gur Disposition ber Ersagbehörbe entlaffen.

94. Speibl, Albert Freiherr von. 5. August 1876 Portepee- Fahnrich. 1. Dez. 1878 Sefondsientenant im 4. Chevaulegers - Regiment.

95. Bolfel, Robert. 5. August 1876 Portepec Fahnrich. 1. De-

zember 1878 Sefondlieutenant im 2. Chevaulegers : Regiment.

96. Babhaufer, Karl. 24. Marz 1877 Bortepee-Fähnrich. 1. Desgember 1878 Sefonblieutenant im 4. Chevaulegers Megiment.

- 97. Carpouny, Emil. 6. August 1877 Portepec Bahnrich. 8. Januar 1879 auf Ansuchen behufs Übertritt in Rgl. griechische Dienste beabschiedet.
- 98. Balther von Baltherftötten, Bilhelm. C. Gefondlicustenante Rr. 259.
  - 99. Stetten, Maximilian von. S. Sefonblieutenants Rr. 260.
- 100. Rei gen stein, Eduard Freiherr von 8. August 1879 Portepee-Fähnrich. 24. Mai 1881 behufs beabsichtigten Sintritts in igl. württembergische Militärdienste zur Reserve beurlaubt.
- 101. Hallberg zu Broich, Karl Freiherr von. 16. März 1879 Bortepec-Kähnrich. Geftorben 7. Mai 1879 zu München.
- 102. Staubt, Karl von. 18. März 1880 Portepee-Fähnrich. 29. April 1882 Sekonblieutenaut im 2. Ulanen-Regiment.
  - 103. Stetten, Otto von. G. Scfondlieutenants Rr. 262.

104. Sigt, Friedrich. S. Sefondlieutenants Rr. 263.

105. Sarabeth, Rarl. 15. Marg 1880 Portepee Gahurich. 22. September 1880 gur Rejerve beurlaubt.

106. Beinbach, Bilhelm Freiherr von. S. Setonblieutenants Rr. 265.

107. Egloffftein, Morig Freiherr von und gu. G. Gefonblieustenants Dr. 266.

ants 917. 200. 108. Redwiß, Alexander Freiherr von. S. Sekondlieutenants Nr. 264.

109. Zenetti, Albert. 6. August 1881 Portepec-Fähnrich im 2. Manen-Regiment. 27. Januar 1883 zum 3. Chevaulegers-Regiment versett.

110. Harsborf von Enderndorf, Gerhard Freiherr von. 18. März 1882 Portepee-Fähnrich. 22. November 1883 zum 1. Chevaulegers-Regiment verseht.

111. Fröhlich, Woriz von. 18. März 1882 Portepee-Fähnrich. 112. Keilitich, Maximilian, Kreiherr von. 5. August 1882

Portepee-Fähnrich.

- 113. Beibert, Joseph. 5. August 1882 Portepce Fähnrich.
- 114. Tannftein, genannt Fleifchmann, Stephan von. 30. Juli 1883 Portepee-Fähnrich.

#### IX. Referve und Landwehr.1)

- a) Premierlieutenants.
- 1. Peftalogga=Tagmerebeim, Sugo Graf von. (R.)
- 2. Aretin, Anton Freiherr von. (Q.)
- 3. Lenben, Rafimir Graf von. (R.)
- 4. Sareborf, Friedrich Freiherr von. (2.)
- 5. Arco = Ballen, Emerich Graf von. (R.)
  - b) Sefonblieutenants.
- 1. Aretin, Ludwig Freiherr von. 18. Juni 1877 auf Nachsuchen verabschiebet.
- 2. Dingler, Abolf. 13. Januar 1872 Unterlieutenant im 2. Kuraffier-Regiment.
  - 3. Bauriebel, Baul. 23. April 1879 auf Rachfuchen beabichiebet.
- 4. Rodenschuß, Joseph. 24. November 1879 auf Nachsuchen be- abschiebet.
- 5. Resling, Emanuel Freiherr von. 9. November 1879 auf Nachjuchen beabschiebet.
  - 6. Rrageifen, Rarl. 24. November 1879 auf Nachfuchen beabschiebet.
  - 7. Selmanr, Jojeph. 15. Marg 1882 auf Rachfuchen beabichiebet.
  - 8. Mert, Beinrich. 23. Juni 1882 auf Nachsuchen beabschiedet.
- 9. Arnold, Karl. 25. April 1875 Sefondlieutenaut im 2. Ulaneus Regiment.
  - 10. Bequel=Befternach, Richard Freiherr von. (R.)
  - 11. Brandenburg, Abolf. (2.)
  - 12. Branbenburg, Otto. (2.)
  - 13. Eggerth, Magimilian. Geftorben 8. April 1879 gu München.
  - 14. Senffer, Wilhelm. (2.) 15. Paulus, Abolf. (2.)
  - 16. Miller, Winfried von. (2.)
  - 17. Riemerichmied, Beinrich. (Q.)
  - 18. Schmid, Benno. (2.)
  - 19. Appel, Ludwig. (R.)
  - 20. Zimmermann, Ernft. (R.)
  - 21. Kohn, Salomon. (R.)
  - 22. Rühl, Andreas. (R.)

<sup>1)</sup> Kurt Freiherr von der Pjordten (1. Zuni 1871) Landwehr-Junter in unjerm Regiment, wurde (13. Januar 1872) Landwehr-Unterlieutenant im 1. Ulanen-Regiment.

- 23. Frans, Philipp Freiherr von. 29. April 1881 Sefondlieutenant im 5. Chevaulegers-Regiment mit einem Patente vom 1. November 1880.
  - 24. Ehrengut, Sanns. (R.)
  - 25. Bordere, Maximilian. (R.)
  - 26. Tillmann, Bilhelm. (R.)
  - 27. Raszewsty, Guftav von. (R.)
  - 28. Flinger, Rubolf. (R.)
  - 29. Pfetten, Maximilian Freiherr von. (R.)

#### X. Mrgte.

#### (Felbicherer, Chirurgen.)

- 1. Beber, Anton. 1724 Regiments Gelbicherer.
- 2. Sofmann, Ignag Chriftian. 1730 Regimente Felbicherer.
- 3. Bölfl, Johann Michael. 1738 Regimente-Feldicherer.
- 4. Schnizer, Iohann Franz. Seit 1741 Feldicherer in unserm Regiment. 1. Dezember 1758 beabschiedet. 17. Ottober 1762 als Unterseldscherer wieder angestellt. Gestorben 10. Mai 1767.
  - 5. Münch, Konrad. Früher beim Gren. à cheval-Regiment.

1. Oftober 1753 Unterfelbicherer unferes Regiments.

- 6. Beith, Jasob. Früher Bataill. Feldscherer unseres Regiments. 1753 Regiments Feldscherer. 17. September 1760 Stabs Chirurg. Gestorben 8. September 1762.
- 7. Fetz, Felix Urban. 1. Februar 1753 Unterfeldscherer. 3. Inli 1758 adjungierter Regiments-Feldscherer. 16. Ektober 1762 Regiments-Feldscherer. 10. August 1787 pensioniert.
  - 8. Bollfomm, Ferdinand. 16. November 1754 Unterfelbscherer.

1. Dezember 1758 beabschiedet.

٦,

- 9. Huber, Leonhard. 1. Dezember 1758 Unterfeldicherer. Gestorben 13. November 1762.
- 10. Fet, Joseph. 1. Dezember 1758 Unterselbscherer. 1. Oktober 1765 pensioniert.
- 11. Gradtinger, Gottlieb. 1. Dezember 1762 Unterfelbicherer. 1765 Estadrons : Chirurg.
- 12. Fromm, Johann Georg. 1. Februar 1766 Unterfeldscherer. 1. Juni 1767 Estabrons Chirurg.
- 13. Dillis, Michael. 1. Juni 1767 Unterfelbicherer. 30. Nov. 1770 jum Serold'ichen Infanterie-Regiment verfett.
- 14. Klinger, Johann Baptift. 1. Dezember 1770 Unterchirurg. 1781 Esfadrons Chirurg. 10. August 1787 Regiments Arzt. 1. Februar 1793 penfioniert.
  - 15. Thalhammer, Balthafar. 30. Juni 1778 Estadrous-Chirurg.

- 16. Krațer, Johann Michael. 1. Februar 1781 Esfadrons-Chirurg. 10. Januar 1784 beabschiedet.
- 17. Pacher, Joseph. 1. Januar 1781 Estadrons-Chirurg. 10. Jan. 1784 beabichiedet.
- 18. Bogner, Clement. 16. April 1782 Estadrons-Chirurg. 1. Nov. 1795 entlassen.
- 19. Hilpert, Johann Peter. 1. Mai 1799 Regiments : Arzt. 21. August 1825 pensioniert. Gestorben 15. Februar 1838 zu Speier.
  - 20. Archie, Georg. 18. März 1806 Unterargt.
  - 21. Hield, Christoph. 10. Inli 1806 Unterarzt.
  - 22. Strehle, Georg. 28. Marg 1807 Estadrons Chirurg.
- 23. Tevini, Dr. Philipp. 2. Dezember 1810 Bataillons-Chirurg im 4. leichten Infanterie-Bataillon. 29. November 1815 Regiments-Arzt im 2. Küraffier-Regiment. 21. August 1827 zum 3. Chevaulegers-Regiment verseht. 24. Januar 1833 pensioniert.
- 24. Deininger, Anton. 11. April 1815 Bataillond-Arzt. 1. Oftober 1820 gum 1. Sufaren-Regiment verfest.
- 25. Diefenbach Georg. 1. Jebruar 1820 als Bataillons-Arzt vom 6. zum 3. Chevaulegers-Regiment versetzt. 1831 pensioniert.
- 26. Sommer, Dr. Friedrich. 1. Mai 1831 Bataillonde-Arzt 2. Klasse. 1836 Bataillonde-Arzt 1. Klasse bei der Kommandantschaft der Feite Bülgburg.
- 27. Schrauth, Dr. Baptist. 24. Januar 1833 Unterarzt. 10. September 1840 Bataillous-Arzt 2. Klasse. 1845 zum 1. Chevauslegers-Regiment versetst.
- 28. Eberhard, Dr. Ludwig. 24. Januar 1833 Regiments-Arzt 2. Klasse. 1840 jum 4. Infanterie-Regiment versett.
- 29. Leut, Dr. Anton. 26. Oftober 1833 Bataillons-Arzt 2. Klaffe. 1840 penfioniert.
- 30. Müller, Dr. Georg. 27. April 1841 Unterarzt. 1. Juni 1848 Bataillons-Arzt. 1853 zum 1. Chevaulegers-Regiment versetzt.
- 31. Kienhöfer, Dr. Bernhard. Seit 1840 als Regiments-Mrzt 2. Klasse in unserm Regiment. 1845 jum 4. Chevaulegers-Regiment versett.
- 32. Männer, Dr. Baptist. 30. März 1838 Bataillond-Arzt 2. Klasse. 1844 zum 3. Infanterie-Regiment versett.
- 33. Prechtlein, Dr. Albrecht. 1. Januar 1832 Regiments-Arzt 2. Klaffe im 4. Chevaulegers-Regiment. 1845 Regiments-Arzt 1. Klaffe im 3. Chevaulegers-Regiment. 24. Mai 1851 als Stabsarzt penfioniert.
- 34. Kraus, Dr. Johann. 1. Juni 1848 Bataillons-Arzt. 1854 in Abgang.

- 35. Mayer, Dr. Alois. 30. Juni 1849 Bataillons-Arzt. 6. April 1859 Regiments-Arzt 2. Alaise im 4. Artillerie-Regiment.
- 36. Obermüller, Dr. Leopold. 1843 Bataillons Arzt im 1. Artillerie-Regiment. 28. Februar 1852 Regiments-Arzt 2. Klasse im 3. Chevaulegers-Regiment. 9. Juni 1855 zum Leib-Regiment verleht. 1858 pensioniert.
- 37. Stehrer, Dr. Karl. 18. Dezember 1850 Bataillond urgit im 1. Chevaulegerd Regiment. 1855 zum 3. Chevaulegerd Regiment versett. 21. April 1860 Regiment L. Klaffe. 1864 Regiment Krzt 2. Klaffe. 1864 Regiment L. Klaffe. 1867 zum 1. Ulanen-Regiment versett.
- 38. Holzapjel, Iv. Wolfgang. 5. März 1854 Unterarzt 1. Klaffe. 14. April 1860 Bataillons-Arzt. 20 Mai 1867 zur Kommandantschaft der Beteranenanstalt versetz.
- 39. Pracher, Dr. Alexander. 25. Sttober 1842 Bataillonde Arzt im 2. Jägerbataillon. 18. Dezember 1850 Regimente Arzt im Leibe Regiment. 9. Juni 1857 zum 3. Chevaulegere Regiment, 21. April 1860 zum 8. Infanterie Regiment versetzt.
- 40. Bohlinger, Dr. Maximilian. 18. Dezember 1850 Bataillons-Urzt. 3. Juli 1863 als Regiments Arzt zum Festungs Gouvernement Germersheim und 1864 zum 3. Ulanen Regiment versetzt.
- 41. Apoiger, Dr. Joseph. 19. Mai 1860 Unterarzt. 25. Mai 1866 Bataillons-Arzt. 20. März 1872 Stabsarzt. 17. Mai 1875 zum 2. Jäger-Bataillon versept.
- 42. Buxbaum, Dr. Eugen. Unterarzt im 13. Infanterie Regiment. 31. März 1855 Bataillous Arzt. Als solcher in das 3. Äğer Bataillou versett. 31. Zaunar 1865 Regiments Arzt 2. Klasse im 3. Kürasser Regiment. 1867 in das 4. Zäger-Bataillon versett und durch Tausch in das 3. Chevaulegers Regiment. 11. August 1870 Regiments Arzt 1. Klasse. 20. März 1872 Sverstabsarzt 2. Klasse. 17. September 1872 insolge eines Sturzes vom Pierde gestorben.
- 43. Lang, Dr. Abolf. 15. Juni 1866 Bataillons-Arzt im 3. Küraffier-Regiment. 3. Mai 1867 zum 3. Chevaulegers-Regiment verjest. 20. März 1872 Klifistenz-Arzt 1. Klasse. 3. April 1876 Stabsarzt im 10. Insanterie-Regiment.
- 44. Ris, Dr. Philipp. 25. Mai 1866 Regiments-Arzt 2. Klasse im 2. Jäger-Bataillon. Dann Stabsarzt im 14. Jusanterie-Regiment. 28. Oftober 1872 Oberstabsarzt 2. Klasse im 3. Chevaulegers-Regiment. 14. April 1877 zum 4. Chevaulegers-Regiment versetz.
- 45. Mang, Dr. Maximilian. 5. Dezember 1875 Affifieng Arzt 2. Klasse im 3. Chevaulegers Regiment. 17. November 1877 zum 1. Feld Artillerie-Regiment versetzt.

- 46. Buchetmann, Dr. Anton. Früher Stabsarzt im 3. Artillerie-Regiment. 14. April 1877 Oberstabsarzt im 3. Chevaulegers-Regiment. 7. Juni 1877 zum 1. Infanterie-Regiment verset.
- 47. Schieftl, Dr. Emil. 1. April 1872 Stabsarzt im 10. Infauterie-Regiment. 7. Juni 1877 zum 3. Chevaulegers Megiment verfett. 29. September 1878 Oberstabsarzt 2. Klasse. 20. Juli 1883 zum Oberstabsarzt 1. Klasse characterisiert, erhielt am 12. Dezember d. 38. ein Patent seiner Charge.
- 48. Hefferich, Dr. Wilhelm. 29. Oktober 1872 Affificud: Arzt 2. Klasse im 1. Infanterie: Regiment. 19. Oktober 1876 zum 3. Chevaulegers: Regiment verfest. 14. April 1877 Assilieng: Arzt 1. Klasse. 30. Juli 1883 Stabsarzt im 1. Infanterie: Regiment.
- 49. Löfch, Dr. Albert. 18. November 1877 Unterarzt. 10. Wai 1878 Affijtenz : Arzt 2. Klasse. 30. Juli 1883 Assistanz Rrzt 1. Klasse.
- 50. Zwick, Johann Beter. 1. Oftober 1883 einjährig freiwilliger Arzt. 4. Januar 1884 Unterarzt.

#### XI. Quartiermeifter und Bahlmeifter.

- 1. Martthaufer, Johann Mbam. 1724 Regimentsquartiermeifter.
- 2. Lemel, Johann. 1736 Regimentsquartiermeifter.
- 3. Fagmann, Benno. 1745 Regimentsquartiermeister. 1760 quittiert.
- 4. Sofmann, Johann Frang von. 9. April 1760 Regimentsquartiermeifter. 27. August 1769 mit Benfion in die Rube gesetht.
- 5. Antretter, Johann Michael. 28. September 1769 Quartiermeister. 1772 Regiments-Rechnungsführer. Gestorben 11. Januar 1781 zu München.
- 6. Fleischmann, Johann Baptift. 1780 Quartiermeifter. 1. November 1795 entlaffen.
- 7. Mory, Frang Joseph. Stand früher beim Jägercorps. 1. August 1784 Quartiermeister in unserm Regiment. 1. Juli 1789 pensioniert.
- 8. Pollmann, Christoph. 9. Oftober 1779 beigeordneter Regimentsquartiermeister. 15. Januar 1781 wirklicher Regimentsquartiermeister. Gestorben 6. Juli 1784.
- 9. Lang, Ferdinand Michael. 1. Februar 1796 Regimentsquartiers meister. 3. August 1806 zum Kasernverwalter in Ulm ernannt.
  - 10. Lebean. 1799 Quartiermeifter in unferm Regiment.
- 11. Alles, Heinrich. 1805 Regimentsquartiermeister im 11. Jusianteries Regiment. 30. Mai 1805 zum 3. Chevaulegers Regiment versett. Gestorben 13. Dezember 1813 in Rastenburg.

12. Beder. 3. August 1806 vom 6. Infanterie-Regiment als Regimentsquartierneister zu unserm Regiment versetzt.

13. Rupprecht, Anton. 1812 Regimentequartiermeifter.

14. Bingert, Frang. 4. Sept. 1813 Bataillonsquartiermeister. 25. Juni 1815 Regimentsquartiermeister. Gestorben 13. Dez. 1816 in Landau.

15. Stumpf, Friedrich. 1815 Regimentsquartiermeister. 1. Juni

1821 zum 6. Infanterie-Regiment versetzt. 16. Bod. 1821 Regimentsguartiermeister. Später Aftuar in Speier.

17. Pongelin, August von. 20. Dezember 1822 Quartiermeister in unserm Regiment. 1828 Revisor bei ber 4. Armee Division in Burgburg.

18. Blaimberger, Anton. 21. August 1828 Regimentsquartiers weister. 1840 als Kriegs-Rechnungs-Kommissa beim 1. Armee-Dispisions-Kommando in München anaestellt.

19. McCler, Bincenz. 25. Dezember 1841 Bataillonsquartiermeister im 3. Chevaulegers-Regiment. 14. April 1846 als Regimentsauartiermeister im Kriegsministerium augestellt.

20. Schrider, Franz. 15. Inni 1848 Bataillonsquartiermeister. 16. Januar 1850 Regimentsquartiermeister 1. Klasse. 1857 zur Leibgarde ber Hartschiere versetzt.

21. Müller, Jasob. 5. November 1854 Unterquartiermeister 2. Klasse. 1855 zum 2. Artillerie Regiment versetzt.

22. Schaller, Ndom. 31. Januar 1864 Regimentsquartiermeister 2. Masse im 5. Chevaulegers-Regiment. 1857 Regimentsquartiermeister

1. Rlaffe im 3. Chevaulegers-Regiment. 1866 penfioniert.

23. Gapp, Mag. 31. Dezember 1858 Unterquartiermeister. 15. April 1860 zur Gendarmerie-Kompagnie von Oberbahern versetzt.

24. Reumanr, Seinrich. 27. Juni 1863 Unterquartiermeifter.

25. Jopi, Johann. 2. Juni 1866 Bataillonegnartiermeister. 4. März 1869 Regimentegnartiermeister 2. Klasse. 26. März 1872 Zahlmeister. 27. Dezember 1872 Ober Lazaret Juspeltor in Würzburg.

26. Herrmann, Anton. 2. Juni 1866 Unterquartiermeister. 25. Dezember 1869 zur Stadtfommandantischaft Freifing versett.

27. Fisch er, Baptist. Früher Regimentsquartiermeister im 3. Kürrassier-Regiment. 3. Mai 1867 zum 3. Chevanlegers-Regiment. 29. Jan. 1868 zum Armee-Wontur-Depot versetzt.

28. Drober, Beter. 14. Januar 1871 Unterquartiermeifter. 26. Mary 1872 Buchhalter bei ber Beneral Militar Raffe.

29. Ba ger 1, Johann. 12. Oftober 1874 Zahlmeister. Gestorben 9. Inti 1877 zu Tancron pres Lizu fur Ourcg in Frankreich.

30. Marpf, Lorenz. 1. April 1872 Bahlmeister im 4. Infanterie-Regiment. 20. August 1877 jum 3. Chevaulegers-Regiment versett.

#### XII. Mubitore.

- 1. Jonn, Tobias Ulrich. 1745 Regimentsauditor.
- 2. 3ord, Frang Kaver. 1751 Regimentsauditor.
- 3. Pecke, Ignaz. 16. August 1756 aggreg. Auditor. 1757 zur Insanterie versest.
- 4. Münchemehr, Karl Christoph von. 1742 Fähnbrich. 1753 Aubitor und Oberlieutenant. 1. März 1759 Oberanditor. 9. April 1759 quittiert und zum Hoffriegerat ernannt.
- 5. Molitor, Jatob. 27. Aug. 1757 Regimentsaubitor. 10. Marg 1760 gum Stabsaubitor in Ingolftabt ernannt.
- 6. Courbay, Jatob Ignas. 1. Ottober 1760 Regimentsanbitor. 3. September 1772 jum Leib-Regiment versett.
- 7. Freund, Alement. 1. Marg 1773 Regimentsaubitor. 1. Juli 1778 gum Biojasque'ichen Infanterie-Regiment verjett.
- 8. Sandter, Georg Anton. 7. Juli 1776 Regimentsaubitor. 1. April 1790 entlassen.
- 9. Bauer, Jojeph. 1. April 1790 Regimentsanditor. 1. Oftober 1793 entlaffen.
- 10. Wernle, Marfns. 1793 Regimentsaubitor. 30. Marg 1808 Stabsaubitor beim Generalfommando Innsbruck.
- 11. Krațer, Eduard. 1793 Bataillonsauditor. 1. Oftober 1822 Regimentsauditor. 15. Januar 1830 zum 13. Infanterie-Regiment verset.
  - 12. Reisanger, Repomut. 1. Mai 1799 Bataillonsauditor.
- 13. Hagens, Abolf von. 30. März 1805 Regimentsaubitor im 5. Infanterie-Regiment. 28. Januar 1809 zum 3. Chevaulegers-Regiment, 22. Februar 1815 zum Garde du Corps-Regiment versett. 1822 Stabsaubitor bei der 2. Armec-Division in Augsburg.
- 14. Königsberger, Joseph. 15. September 1812 Anditor im 3. Insanterie-Aegiment. 8. Oktober 1815 zum 3. Chevaulegers-Regiment versetzt. 21. Mai 1829 Stabsauditor bei der 1. Armee-Division in München.
- 15. Bitth äuser, Albert. 13. November 1822 Bataillonsaubitor. 27. Juni 1832 Regimentsaubitor 2. Klasse. 1838 zum 2. Chev.-Regt. versett.
- 16. Schiber, Hanibal. 18. September 1838 Bataillonsaubitor. 31. März 1848 Regimentsaubitor 2. Klasse im 1. Insanterie-Regiment.
- 17. Bally, Gustav von. Früher Bataillonsauditor bei der Kommandantschaft Rosenberg. 4. Juli 1847 Regimentsauditor 2. Klasse, später 1. Klasse im 3. Chevaulegers-Regiment. 1867 zur Kommandantsichaft Dillingen versetzt.
- 18. Glüd, Ludwig. 3. Juli 1868 Regimentsaubitor 2. Klaffe. 7. Dezember 1869 gur Kommandantur Paffau verjett.

#### XIII. Beterinare.

- 1. Efchmann, Dr. Michael. 8. Mai 1809 Agts. Bjerdearzt. 25. Juni 1817 Urmee Dber Beterinar Arzt bei ber 2. Ariege Ministerial Seftion.
- 2. Hutter, Anton. 9. November 1809 Pferdearzt in unserm Regiment. 1. Dezember 1811 zum Fuhrwesen versetzt.
- 3. Schwindl, Stephan. 1810 Pferdearzt in unserm Regiment. 1. Dezember 1818 penfioniert.
- 4. Schwenk, Joseph. 16. Juli 1813 Regiments-Beterinär-Arzt im 2. Hufaren-Regiment. 31. Oftober 1822 zum 3. Chevaulegers-Regiment versetzt. Gestorben 2. März 1831 zu Bamberg.
- 5. Ott, Johann. 19. Ottober 1814 Regiments-Beterinär-Arzt 2. Klasse im 4. Chevaulegers-Regiment, 8 Juni 1823 zum 3. Chevaulegers-Regiment versett. 25. Dezember 1841 Regiments-Beterinär-Arzt 1. Klasse. 1848 pensioniert.
- 6. Maierhofer, Andreas. 20. März 1835 Unter Beterinärs Urzt 2. Klasse. 1836 pensioniert.
- 7. Bauwerter, Wilhelm. 10. September 1840 Unter Beterinar-Urzt. 1843 auf Rachfuchen entlaffen.
- 8. Reitmayer, Franz. 22. Mai 1843 Unter-Beterinär-Argt 1. Klasse. 1845 auf Nachsuchen entlassen.
- 9. Bentele, Joseph. 27. April 1841 Unter-Beterinär-Arzt 2. Klasse. 30. April 1848 Divisions-Beterinär-Arzt im 6. Chevaulegers-Regiment.
- 10. Reinhardt, Friedrich. 5. Juni 1848 Divisions-Beterinärs Arzt. 16. April 1853 Regiments-Beterinär-Arzt im 5. Chevaulegers-Regiment.
- 11. Probitmayer, Wilhelm. 14. November 1850 Unter=Be-terinar=Argt 2. Klasse.
- 12. Raab, Georg. 16. April 1853 Unter Beterinär : Arzt 2. Klaife. 1858 zum 5. Chevaulegers : Regiment versett.
- 13. Franzen, Joseph. 31. März 1855 Divisions Beterinär-Urzt. 31. Mai 1859 Regiments Beterinär - Arzt im 4. Artilleric Regiment.
- 14. Marggraff, Baul. 21. Januar 1855 Unter Beterinät-Arzt. 31. Mai 1859 Divijions-Beterinär-Arzt. 5. Dezember 1863 zum 1. Ulanen-Regiment versetzt.
- 15. Ableituer, Kaspar. 31. Marg 1859 Regiments Beterinär-Argt 2. Klasse. 12. Oktober 1872 als Stabs Beterinär-Argt zur Disposition gestellt.
- 16. Lehr, Karl. 31. Mai 1859 Unter Beterinär Mrzt. 15. März 1861 zum 2. Artillerie Regiment versett.

17. Brüller, Maximilian. 31. Mai 1859 Unter Beterinär Arzt. 18. Schreher, Christian. 25. Mai 1866 Divisions Beterinär Arzt. 15. November 1873 Stads Beterinär Arzt im 5. Chevaulegers Regiment.

19. Lorg, Georg. 27. November 1869 von der Fohlenhofs-Steingaben als Unter-Beterinar-Argt zum 3., 29. Geptember

1871 jum 4. Chevaulegers = Regiment verfest.

20. Braun, Heinrich. 29. September 1871 vom 4. Artillerie-Regiment als Unter-Veterinär-Arzt zum 3., 26. Juli 1873 zum 5. Chevaulegers-Regiment versetzt.

21. Hoppe, Ludwig. 31. Mai 1859 Regiments Weterinär Arzt im 5. Chevaulegers Regiment. 29. Ottober 1872 Stabs Weterinär-Arzt im 3. Chevaulegers Regiment. 22. Dezember 1875 penfioniert.

22. Heiß, Karl. 15. Rovember 1873 vom 2. Chevaulegers-Regiment als Beterinar 1. Klaffe jum 3. Chevaulegers-Regiment, 12. Dezember 1875 jum 3. Feld-Artillerie-Regiment verfest.

23. Bittenbauer, Ludwig. 26. Juli 1873 Beterinar 2. Klaffe.

8. Mai 1875 Referve - Beterinar 2. Rlaffe.

24. Böck, Anton. 25. Mai 1866 Regiments Weterinär Arzt 1. Klasse im 5. Chevaulegers Regiment. 25. Januar 1876 Stabs-Beterinär im 3. Chevaulegers Regiment.

25. Marggraff, Hermann. 24. Oktober 1872 Beterinär 2. Klasse im 3. Feld-Artillerie-Regiment. 12. Dezember 1875 zum 3. Chevaulegers-Regiment versets. 12. Juni 1876 Beterinär 1. Klasse.

26. Regnault, Abolf. 15. Juni 1873 Referve-Beterinär-Arst 2. Klasse beim Landwehr-Bezirk Kaiserslautern. 30. Mai 1875 Beterinär 2. Klasse im 3. Chevaulegers-Regiment.

#### XX.

## Rapport

des K. Bayerischen 3. Chevaulegers-Regiments "Herzog Maximilian".

Erstellt nach bem Stande vom 23. Januar 1884.

Rapport.

|                 | Ben erlangen                                                          | Sum Eglent bei Steinung geleiten inder- Lis Flägiere bei Steinen. 10 Chilgiere bei  Steinung in Steinung steinung in Steinung steinu |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 367314                                                                | 01<br>151<br>153<br>151<br>151<br>151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | Sabnenichmiede Sifiziere, Beitziere, Artic. Beierinden Budjenmacher   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | E tonomichandiverter                                                  | . 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2               | Ragaretgebillen                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Effectivflärte  | Gemeine                                                               | 114<br>112<br>114<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GH              | Budfenmacher und Saitler                                              | 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | Argte und Beterindre                                                  | ψ φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Spielleute 3                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Unteroffiziere                                                        | 2 2 2 2 2 2 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Sifihire<br>Effihire                                                  | 8 10 + 10 10 W X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Microc                                                                | 1115 5 5 1142 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Summa b. Rople exelus, Difiziere,<br>Argie, Beterinaten Buchleumacher | 4 25 25 25 E 25 E 25 E 25 E 25 E 25 E 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | Jabneufdmiebe                                                         | . = = = = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | Tolinoundaimenola                                                     | . 92 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fein            | Ragaretgebilfen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Coll ftart fein | oniono#)                                                              | 111<br>111<br>111<br>111<br>111<br>114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coll            | Budbenmacher und Cattler                                              | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | binitote dnu alezik                                                   | φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Spielleute .                                                          | - 60 20 60 60 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Unteroffigiere                                                        | 8 2 2 2 2 2 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Cifigiere                                                             | 8 + + 12 + 12 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Beneming des<br>Trupenteis                                            | 3. Chroanlegere . Mgt herzag Matimilian . Catabron 2. Estobron 3. Estobron 4. Estobron 5. Estobron 6. Estobron E. Estobron Comma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Sberft und Regiments : Rommandeur.

Freifing, 23. Januar 1884.

#### Berichtigungen.

Seite 29 8. 19 v. o. "Oberftlieutenant" ftatt "Cherlieutenant".

- 42 Dr. Emil Schieftl, Geburtejabr "1833" ftatt "1838".
- 43 Boreng Rarpf, Gelbauge "1870/71" ftatt "1870/81".
  - 59 3. 16 v. u. "Biftolenholftern" ftatt "Biftolanholftern".
- 60 Beilage 5 Dufterlifte 8. 4 "nit" ftatt "mit".
- " 63 " 10, Betreff B. 6 "Landeberg" in Begfall.
- 78 120 3. 3 "Cavalleriften" ftatt "Cavallerifte".
- " 113 Ctanb. Tabelle, Gine Golabron "Unterlieutenante" ftatt "Unterlieutenant".
- " 178 XIV. Überichrift "Offisierecorpe" ftatt "Offisiercorpe". " 207 g. 5 v. u. "Regimente" ftatt "Regiment".
- . 215 8. 4 b. u. "Beute" ftatt "Bferbe".

Beilage 4 gu "Formationen. Dufterliften" G. 107.

Taj. I.

Altere Briegsacta Jasc. 54. R. Reichsardiv Münden.

### Saupt Musi

Welchergestalten sich das Churfürstl. löbl. Fürst Hohenzollerische Dragoner Regimen effective besunden, dann was hierben seit der den 21. Jan

| Gro | her und fleiner Regimente St | aab | 3                              | Lie   | ral<br>arich<br>ulen<br>b Zi<br>enzo | lla<br>int             | ъ.                     |                | Carl      | brift<br>Gr<br>linu | af b                     | e    |                  | Ela:<br>Dôt: |          | ans<br>von            |              |                       | 6           | Najo<br>Fran  | 8            |            |                             | Ha                  | g. i<br>m<br>pai |
|-----|------------------------------|-----|--------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| -   |                              |     | qe:                            |       |                                      |                        | 2                      | luge           | magra     | п                   |                          | . 17 |                  |              |          |                       |              | Mba                   | ана         | bary          | leger        | 1          | -                           |                     | T                |
|     |                              |     | t 17-19                        |       | Eff                                  | ge.                    | Bo                     | m E            | Bach:     | m,                  |                          |      |                  |              | Đ        | 150.                  |              | 00:                   | m H<br>abir | lachi<br>årië | 331.         |            |                             |                     |                  |
|     | Compagnien                   |     | Ben ber ben 21 Januar 1749 ge- | Stanb | оон апретен Яедішенгети              | von anderen Compagnien | von anderen Compaguien | nen angestellt | Recrouten | Remonta             | Current hall Quissachial | 2    | Frank mit Sumach |              | quittire | zu anderen Compagnien | gum ft. Stab | zu anderen Compagnien | Beabidiebt  | Deffertiret   | anegemuffert | untauglich | of courses. And Officers in | синина осе сепранде |                  |
|     |                              |     | 937                            | B1.   | 932                                  | M.                     | 922                    | 9002           | 937       | Bf.                 | 908                      | ¥f.  | 99.              | ŞI.          | 932      | 902                   | 9.9          | 98.                   | W.          | 98.           | EJ.          | 902.       | 98.                         | #1                  | 1                |
| 1   | Leib Compagnie               |     | 30                             | 10    |                                      |                        | 7                      | 3              | 6         | 2                   | 16                       | 2    | 46               | 12           |          |                       |              | 7                     | 8           | 1             | 2            |            | 16                          | 9                   |                  |
| 2   | Cbrift                       |     | 32                             | 10    |                                      |                        | 7                      |                | 11        | 2                   | 18                       | 2    | 50               | 12           |          | 2                     | 2            | 19                    | 7           | 1             | 2            |            | 80                          | 2                   |                  |
| 3   | Cbriftlieutenant .           |     | 31                             | 10    | 1                                    | 1                      | 5                      |                | 3         | 3                   | 10                       | 3    | 41               | 13           |          | 2                     |              | 5                     | 4           |               | 3            |            | 1.1                         | 3                   |                  |
| 4   | Wajor                        |     | 214                            | 10    |                                      | 2                      | 5                      | ı              | 9         |                     | 17                       |      | 46               | 10           |          | 1                     |              | 6                     | 7           |               |              | 1          | 15                          |                     |                  |
| 5   | Sauptmann Bon Millan         |     | 31                             | 10    |                                      |                        | 1                      |                | 7         | 1                   | 8                        |      | 39               | 10           |          |                       |              |                       | 6           |               |              |            | 8                           | ,                   |                  |
| 6   | v. Göltner .                 |     | 30                             | 10    |                                      |                        | 3                      |                | 4         | ī                   | 7                        | 1    | 37               | 11           |          |                       |              | 1                     | 5           |               | i            | ı          | Ţ                           | 1                   | 2                |
| 7   | Ludwig                       |     | 30                             | 10    |                                      |                        | 5                      | ı              | 4         |                     | 10                       |      | 40               | to           |          |                       |              | 5                     | 5           |               |              |            | 10                          |                     | ,                |
| 8   | . Edebi                      |     | 30                             | 10    |                                      |                        | ą                      |                | 11        | 2                   | 20                       | 2    | 50               | 12           |          |                       |              | 7                     | 6           | 6             | 2            | 2          | 21.                         | 2                   | 2                |
| 9   | " B v. Stinglbei             | mb  | 30                             | 10    |                                      | 2                      | 3                      |                | 4         | 3                   | 9                        | 3    | 39               | 13           | 1        | I                     |              | 5                     | i           |               | 3            | 1          | 9                           | 3                   | 3                |
|     | Gum                          | ma  | 273                            | 90    | 1                                    | 5                      | 45                     | 5              | 59        | 13                  | 115                      | 13   | 388              | 103          | 2        | 5                     | 1            | 48                    | 51          | 8             | 18           | 5          | 119                         | 13                  | 30               |

#### trigs Tabelle

Der unter heuntigem Dato gehaltenen Haubt Musterung au Mannschaft und Pferdt 1749 gehaltenen Musterung zu und abgängig worden ist.

Berfast, München, ben 10. May 1751.

| by to |                               |             | 11.             | nten.<br>Ubj<br>ntor | nt.<br>ri  |                      | 1                    | 1. 2<br>3113    | tena<br>lubit<br>Xav<br>drg |           |              |             | ielbf<br>3a | nent<br>there<br>cob<br>ith |                |                | Tie Die      | gime<br>ambo<br>roun | ur<br>muə |             |     | 3               | acol | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       | -   | Eun<br>10<br>Rôi |        |                  |       |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|-----|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------------|--------|------------------|-------|
| 1     |                               |             |                 |                      |            |                      |                      |                 |                             |           |              | - 0         |             | -                           |                |                |              |                      |           |             |     |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |     | 23               | erhe   | urai             | ħ     |
|       | tite                          |             | Offi            | gieri                |            |                      | i                    |                 |                             |           | Pon          | 1 123       | adjti       | netit                       | er ai          | 1              |              |                      |           |             |     |                 |      | Second .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Stanbes               |     | Cff              | 146    | Be<br>Bed<br>obn |       |
|       | Stales Offig. gut, hanptlerte | hanptleuthe | Cheritentenants | Unterlientenants     | Fabnbriche | Summa bon Offigieren | 962 a distanci il au | AND MANUELLATE. | Fourier                     | Garnorale | Corporate    | Gelbicherer |             | 2.dmcours                   | Juhnen Gattler | Fahnen Echnied | PemBionificn | Gemeiur              |           | Summa han 2 |     | Summa effectibe |      | On the second control of the second control | инения иня под бивбор | Summa bol comuleten S |     | Frauen           | Rinder | Beiber           | Ruber |
|       | 908.                          | 912.        | 900             | 932.                 | M.         | M.                   | 90                   | BI.             | 939                         | M.        | <b>19</b> 1. | 932         | 992         | Bf.                         | 979.           | 979            | 90           | 908                  | Bf.       | 939         | Bf. | 937.            | 13f. | 939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bf.                   | 932.                  | ¥1. |                  |        |                  | -0    |
| 49    |                               | 1           |                 | 1                    | i          | 3                    | 2                    | 1               | t                           | 3         | 1            |             | 1           |                             |                |                | 1            | 19                   | 8         | 27          | 10  | 30              | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 30                    | 10  |                  |        | 5                | 2     |
| 0     | 1                             |             | 1               |                      | 1          | 8                    | 1                    | i               |                             | 3         | 1            |             | 1           | 1                           |                |                | 1            | 19                   | 7         | 25          | 10  | 28              | 10   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 30                    | 10  | 2                | 2      | 2                | 1     |
| 0     | 1                             | 1           | 1               |                      | 1          | -4                   | 1                    | í               | 1                           | 3         | 1            |             | 1           | 1                           |                |                |              | 20                   | 7         | 26          | 10  | 30              | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 30                    | 10  | 1                | 2      | 2                | 2     |
| 119-  | 1                             | 1           | 1               |                      | 1          | 4                    | 1                    |                 | 1                           | - 3       |              | 1           | 1           |                             |                |                |              | 20                   | 10        | 27          | 10  | 31              | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 80                    | 10  | 9                | 2      | 2                | 8     |
| 10    |                               | 1           | 1               | 1                    | 1          | 4                    | 1                    |                 | 1                           | 3         |              | £           | 1           |                             |                |                |              | 26                   | 10        | 27          | 10  | 31              | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 30                    | 10  | 3                | 1      | 3                | 3     |
| 19    |                               | 1           | 1               |                      | 1          | 3                    | 1                    |                 | 1                           | 3         | 1            |             | 1           |                             |                |                |              | 21                   | 9         | 27          | 10  | 30              | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 30                    | 10  | 2                | 1      | 4                | 8     |
| 10    |                               | 1           | 1               |                      | 1          | 3                    | 1                    |                 | 1                           | 3         | 1            | 1           | 1           |                             |                |                | h            | 20                   | 9         | 27          | 10  | 30              | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŀ                     | 30                    | 10  | 2                | 3      | 2                | 5     |
| 10    |                               | 1           | 1               |                      | 1          | 3                    | 1                    |                 | 1                           | 3         | 1            |             | 1           |                             |                |                | ١.           | 20                   | 9         | 26          | 10  | 29              | 10   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 30                    | 10  | 1                |        | 8                |       |
| 10    |                               | 1           | 1               |                      | 1          | 3                    | 1                    |                 | 1                           | 3         | 1            | 1           | 1           |                             |                | 1              | ŀ            | 19                   | 9         | 27          | 10  | 30              | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 30                    | 10  |                  |        | 3                | 2     |
| 196   | 3                             | g           | R               | 2                    | 9          | 30                   | 10                   | 3               | R                           | 27        | 7            | 4           | 9           | 9                           |                | 1              | 2            | 178                  | 78        | 239         | 90  | 269             | 90   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 270                   | 90  | 13               | 11     | 23               | 27    |

Altere Briegsacia Jasc. 54 Mr. 179. g. Beidsardiv Munden.

### Musterm

Welchergestalten sich das Churfürstl. Löbl. General Feld-Marschall-Lieutenant Fürs Musterung an Mannschaft und Pferdt Effective ersunden habe, dann was hierben anderlich geworden, versaßt D

| M eq     | giments St  | o a l                             | ь                        |                       | (Br            |      |                      | Inb              | aber                         | djall<br>Jol<br>30ll | 8       |    |                    | ппр                  |        | 01                    |            | Rain | rl Ghi<br>necri       | raf               | 1                  | i ban                            | trute<br>dalar<br>rr bi      | on        |           | Gr.<br>Hari                  |                                |
|----------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------|----|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------|------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
|          |             |                                   |                          |                       |                |      |                      |                  |                              | 1                    |         |    |                    |                      |        |                       |            | 1    |                       |                   |                    |                                  | 1                            |           |           |                              |                                |
|          |             | URG                               |                          |                       | ŝ              | citb | T 3                  | ugen             | ad)                          | сп                   |         |    |                    |                      |        | 0                     | ift.       |      |                       |                   | Dal                | έπρε                             | Men                          | abgi      | lngi      | g We                         | erbe                           |
|          |             | ufter                             |                          | Of                    | 136.           |      | non                  | 1 88             | 1011                         | n. a                 | it      | 1  |                    |                      |        | 31                    | rre        |      |                       |                   | Box                | 1 20                             | adjt                         | meiß      | t. m      | t                            |                                |
|          |             | en an                             | 1Q1                      |                       |                |      |                      |                  |                              |                      |         |    |                    |                      |        |                       |            | _    | ab;                   | зев.              |                    |                                  |                              |           |           |                              |                                |
| E o m    | pagnien     | Sep ber ben 10. Man 1751 gehalten | war ber effective Standt | воп апбети Сотрадніси | Reu angestellt |      | оби апрети ветрадити | воп апрети Жевти | auf ber Chang bon Ingolftabt | Жестоціен            | ЖетопЪа | 4  | Cimpia ecs Supania | Cumma fambe Quinacha | 901111 | zu anderen Compagnien | Beritorben | 2    | ди апсетен вопродитен | nadjer Nottenberg | nadjer Gerbanemale | auf hoftriegeratheord, entlaffen | von Regis. wegen Beabichiebt | регіверен | Defertive | mit Annizettel hinveg gejagt | ben Chertrif. Conmiffariat als |
|          |             | 932                               | 24.                      | 930                   | 937.           | M.   | 931.                 | 999.             | 979                          | 972                  | 21.     | W. | Pí.                | 932                  | 92f.   | E SE                  | W.         | 900  | Pi.                   | 977               | 997.               | 902.                             | 992.                         | 907.      | SE.       | 902.                         | -                              |
|          |             |                                   |                          |                       | 1              |      |                      |                  |                              |                      |         |    |                    |                      |        |                       |            |      |                       | T                 |                    |                                  |                              |           |           |                              |                                |
| Leib Con | np. , , ,   | 80                                | 10                       |                       | ι              | 1    | 3                    |                  |                              | 2                    | 1       | 4  | 2                  | 34                   | 12     |                       |            |      | 1                     |                   |                    | 4                                |                              | 1         |           |                              | 1                              |
| C6rifi   |             | 28                                | 10                       |                       |                | . 2  | 1                    |                  |                              | 10                   | 1       | 12 | 2                  | 40                   | 12     |                       |            | 2    | 1                     |                   |                    | 6                                |                              | ,         | 3         |                              | ١                              |
| Christie | utenant , , | 30                                | 10                       |                       |                |      |                      | 1                |                              | 1                    | 1       | 2  | 1                  | 32                   | 11     |                       |            | ı    | 1                     |                   |                    |                                  | ,                            |           |           |                              |                                |
| Major .  |             | 31                                | 10                       |                       |                | 2    |                      |                  |                              | 2                    | ş       | 4  | 1                  | 35                   | 11     |                       |            | 2    |                       |                   |                    |                                  |                              |           | X         | 1                            | ,                              |
| Pauptin. | Millau .    | 31                                | 10                       |                       |                |      |                      |                  |                              | 2                    | ε       | 2  | 1                  | 33                   | 11     |                       | ι          |      |                       |                   |                    | 1                                | ı                            |           |           |                              | 1                              |
| **       | Göltner .   | 30                                | 10                       |                       |                |      |                      |                  | 1                            | 4                    | 1       | 6  | 1                  | 35                   | 11     |                       |            | 1    |                       |                   |                    | 8                                |                              |           | 1         |                              | ,                              |
| a        | Ludwig .    | 30                                | 10                       | 1                     |                | 1    | Ł                    |                  |                              | 2                    | 4       | 4  | 5                  | 34                   | 15     | 1                     |            |      |                       |                   |                    | 3                                |                              |           | ı         |                              | ı                              |
| ~        | Gdjöði .    | 29                                | 10                       |                       |                | 1    |                      |                  |                              | 3                    |         | 4  |                    | 33                   | 10     |                       |            |      |                       |                   | 1                  | 2                                |                              |           |           |                              |                                |
| 7        | Stingtheimb | 30                                | 10                       | 1                     |                | 1    |                      |                  | >                            | 2                    | 1       | 4  | 1                  | 34                   | 1.1    | 1                     |            | 2    |                       | i                 |                    |                                  | ŀ                            | -         |           |                              |                                |
|          | Summa       | 269                               | 90                       | 2                     | ı              | 8    | 3                    | -                | 1                            | 28                   | 11      | 41 | 14                 | 310                  | 104    | 2                     | 1          | 8    | 3                     | 1                 | ı                  | 18                               | 1                            | 1         | 6         | 1                            | 11                             |

#### s-Tabelle

Sobenzollerische Dragoner Regiment bei der am 25. August ao. ds. vorgenommenen b voriger Musterung de dato 10. May 1751 zu- und abgegangen, auch anderweitig chen, den 26. Oct. ao. 1752.

|                 | mer            | sptin<br>itė C<br>Gse<br>Paai    | nar             | tievi           |            | 1           | nbjr       | int i<br>itant<br>Kien             |             | Đ1                       |         | ubit<br>w. v | or<br>Jō    | rg  | gugi    | eid; | anti<br>Fo:<br>Unti<br>eger | stict    |     | Fe                   | bjd | nts:<br>ever<br>Beith |    | 8                                    | Tam<br>nerv | tente-<br>bour<br>nimu<br>rmat | a . | Jac    | Pro<br>ob L |                           | er               |
|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------|--------------|-------------|-----|---------|------|-----------------------------|----------|-----|----------------------|-----|-----------------------|----|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|--------|-------------|---------------------------|------------------|
| 1               |                | _                                | 1               |                 |            |             |            | 1                                  |             | 1                        |         | 1            |             |     |         |      | 1                           |          | Ĺ   |                      | 1   |                       | Ц  |                                      |             | 1                              | 4   | L      |             |                           |                  |
|                 |                | mardlide                         |                 |                 |            | Ober        |            | ere                                | _           |                          |         |              | annti<br>Bo |     | icifter | an   |                             |          |     |                      | _   |                       |    |                                      |             |                                |     | Diff.  |             | rath<br>wei<br>Wa:<br>mel | nt<br>nt-<br>nt- |
| From bed Shamas | Daniel Company | Berbleibt bennach heunt bato ber | Cyectine Standi | Etaabsoffiziere | Pauptlente | Picutenants | Fahnbridge | Sunma ber Ctaabs et Cber.Diffziere | Stadnmeißer | And 0.561 (110 c) 110 c) | Fourier | Felbtiderer  | Corporals   |     | Tambour |      | Cabeten                     | Овещение |     | Summa tom Wanfitm on |     | Summa (Pffective      |    | Thomas is been if oversited Schoolby | s           | Summa bes Complet Standt       |     | Этаиен | Rinber      | Weiber                    | Sinber           |
| 192.            | Pi.            | 91.                              | <b>B</b> 1.     | 900.            | M.         | TR.         | M.         | M.                                 | 910         | ¥ŧ.                      | M.      | M.           | 9R.         | Bf. | 98.     | Bf.  | W.                          | 978      | Pí. | 99.                  | 野.  | MR.                   | 똬. | 912.                                 | Bf.         | 605                            | Bi. |        |             |                           |                  |
| 5               | 2              | 29                               | 10              |                 | 1          | ı           | 1.         | 3                                  | 2           | 1                        | 1       |              | 3           | 1   | t       |      | 1                           | 18       | s   | 26                   | 10  | 29                    | 10 | 1                                    |             | 30                             | 10  |        | -           | 3                         |                  |
| 11              | 2              | 29                               | 10              | 1               |            | 1           | 1          | S                                  | 3           | 1                        |         |              | 3           | 1   | 1       | 1    |                             | 21       | 7   | 26                   | 10  | 29                    | 10 | 1                                    |             | 30                             | 10  | 2      | 8           | 2                         |                  |
| 1               | 2              | 31                               | 9               | 1               | 1          | 1           | 1          | 4                                  | 1           | 1                        | 1       |              | 3           | 1   | 1       | 1    |                             | 21       | 6   | 27                   | 9   | 31                    | 9  |                                      | 1           | 30                             | 10  | 1      | 1           | 2                         |                  |
| 4               | 1              | 31                               | 10              | ı               | 1          | 1           | ı          | 4                                  | 1           |                          | 1       | 1            | 3           |     | ı       |      |                             | 20       | 10  | 27                   | 10  | 31                    | 10 |                                      |             | 30                             | 10  | 2      | 2           | 2                         |                  |
| 3               | 1              | 30                               | 10              |                 | ŧ          | 2           |            | 3                                  | 1           | l.                       | 1       | 1            | 3           |     | 1       |      |                             | 20       | 10  | 27                   | 10  | 30                    | 10 |                                      |             | 30                             | 10  | 3      |             | 3                         |                  |
| 5               | 1              | 30                               | 10              |                 | 1          | 1           | 1          | 3                                  | 1           |                          | 1       |              | s           | 1   | 1       |      |                             | 21       | 9   | 27                   | 10  | 30                    | 10 |                                      |             | 30                             | 10  | 3      | 1           | 4                         |                  |
| 4               | 5              | 30                               | 10              |                 | 1          | i           | 1          | 3                                  | 1           |                          | 1       | 1            | 3           | 1   | 1       |      |                             | 20       | 9   | 27                   | 10  | 30                    | 10 |                                      |             | 30                             | 10  | 1      |             | 2                         |                  |
| 3               |                | 30                               | 10              |                 | ı          | 1           | 1          | 3                                  | 1           |                          | 1       |              | 3           | 1   | i       |      |                             | 21       | 9   | 27                   | 10  | 30                    | 10 |                                      | ١.          | 36                             | 10  | 1      |             | 3                         | 1                |
| 4               | 1              | 30                               | 10              |                 | 1          | 1           | 1          | 3                                  | 1           | ŀ                        | ı       | 1            | 3           | 1   | 1       |      |                             | 20       | 9   | 27                   | 10  | 30                    | 10 |                                      |             | 30                             | 10  | 1      |             | 2                         |                  |
| 40              | 15             | 270                              | 89              | 3               | 8          | 10          | 8          | 29                                 | 10          | 3                        | 8       | 4            | 27          | 7   | 9       | 94   | 1                           | 182      | 77  | 241                  | 89  | 270                   | 89 | 2                                    | 1           | 270                            | 96  | 9 14   | 1 7         | 25                        | -                |

## Ariegsminiferial Akten des g. Reichsardivs Münden.

Berftorbene: Graf Caspar Livizzani.

### Effective Standts Tabella

Churfürstlichen Durchlaucht in Bayern Gewest General der Cavallerie Fürst Hochenzollerschen nunmahlig General Graf Civizzanischen Dragoner Regiments.

Derfaßt zu Dilshofen, den 23. X bris anno 1769.

#### Effective S

Ihre Churfürstl. Durchlaucht in Bayern 2c. gewost General der Cavallerie Fürs Litshofen, den 23.

|                               |                                     |                 |            | 1         | Reg                  |                |         | pefte<br>1-31         | r<br>ıhab             | er    |           |            |           | 9         | Reg                  |          | rm<br>nt8     |     | rr<br>16ab        | ce                          |                 |                                | 1                               | Dbrift               |                 | Openit nu                                     | 10 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|----------|---------------|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----|
| Sta                           | a b                                 |                 |            |           |                      | M              | one     |                       | Poh<br>decer          |       |           | rn!        | Œ         | авр       | ar                   | Œ r      | af :          | bon | Lii               | 1330                        | ni              |                                |                                 | gelbert Bar<br>Ragel | con             | Lubwig<br>Lühelbürg<br>tabron er              | É  |
| © 14                          | a D                                 | 1               | 9          | Hirg      | imi                  | m              | i-D     | uar                   | tieri                 | neifi | er        |            | ī         |           |                      | ý        | (nbi          | ten | r                 |                             |                 | -                              | 71                              | bjutant              |                 |                                               | -  |
|                               |                                     |                 | ~          |           | -                    |                |         |                       |                       |       |           |            |           |           |                      |          |               |     |                   |                             |                 | Г                              |                                 |                      |                 | Regimer                                       | 10 |
|                               |                                     |                 |            | loi       | pan                  |                |         | tene<br>bael          | nt<br>Un              | fret  | ter       |            |           | 30        | col                  |          | ente          |     |                   | rbaj                        |                 |                                | Aupr                            | ras Präntl           |                 | Unterlie<br>Fellz Urba                        |    |
|                               | -01                                 |                 |            |           | -                    |                |         | €.                    | ithe                  | TO    |           |            |           |           |                      | 1        |               |     |                   |                             |                 |                                |                                 | Bez                  | nanntlichen     | 61                                            |    |
|                               | Robbi                               |                 |            | 811       | ger                  | oad            | bsen    |                       | 9                     |       |           |            | 915       | gan       | ger                  | ı        |               |     |                   |                             |                 |                                |                                 | Ch                   | r-Offizie       | rō i                                          |    |
|                               | repen                               |                 | 902        | am        | 1                    | 12             | 1.      | Rumarhil              |                       |       | ğ         | Rai        | ızt       |           | 4                    | 1        |               |     | br ben            |                             | Sicre           |                                |                                 |                      |                 |                                               |    |
| Свеавтоня                     | Ter Effectivftanb ift ufrime Robbr. | anno 1769 betbi | Effigiers. | Recrouten | вон анбети Свавровен | neu angeftellt | Remonds | von andern Gegabronen | Summa meduline bos Ro |       | O'fixierd | Serftorben | befertirt | Beabidieb | ди апрети Фесабтонен | Bertauft | S. v. crepirt |     | Cumma bes Mbgangs | Der Effectloftanb verbleibt | 23. Techr. 1769 | Eingetheilte Staabs. Diffgiers | Pauvilente.                     | Staabe-Capitains     | Cherikentenants | Unterligatemanis                              |    |
|                               | 902.                                | PI              |            |           |                      |                |         |                       | 939                   | 23 f  |           |            |           |           |                      |          |               | 932 | 231               | 972                         | 92              |                                |                                 |                      |                 |                                               | L  |
| Leib.<br>Escabr               | 51                                  | 19              |            |           |                      |                |         |                       | 51                    | 19    |           |            |           |           |                      |          |               |     |                   | 51                          | t S             |                                | Litular<br>Major<br>d'Olivier   | Pergi                | Edjerr          | Graft<br>Tauffirm<br>mit<br>Cauptin<br>Little |    |
| Obrift.<br>Escabr.            | 5.3                                 | 19              |            |           |                      | l              |         |                       | 53                    | 19    |           |            |           |           |                      |          |               |     |                   | 53                          | 15              | 1 1                            |                                 | Varon v.<br>Frönau   | Schmid          | M origins                                     |    |
| Obrift:<br>lieut.:<br>Escabr. | 52                                  | 18              |            |           |                      |                |         |                       | 52                    | 18    |           |            |           |           |                      |          |               |     |                   | 52                          | 18              |                                | Chevalier<br>be Cou-<br>verneur | Graf v.<br>Lamberg   | Kirnaft         | Baron's<br>Pflochner                          |    |
| Obrifi<br>Bachim<br>Escabr.   | 49                                  | 18              |            |           |                      |                |         |                       | 49                    | 18    |           |            |           | ı         |                      |          |               | 1   |                   | 48                          | 18              | 1                              |                                 | v Obern-             | Beech)          | Baron e.                                      |    |
| Mittl                         | 50                                  | 19              |            |           |                      |                |         |                       | 50                    | (9    |           |            | 1         |           |                      |          |               | 1   |                   | 49                          | 15              |                                | Graf b.                         | Baron v.<br>hierl    | Lueger          | v. Lachen-<br>mane f.                         |    |
| Summa                         | 255                                 | 93              |            | -         | Ī                    |                |         |                       | 255                   | 93    | .,        |            | 1         | 1         |                      |          |               | 2   |                   | 253                         | 93              | 2                              | 3                               | 5                    | 5               | 5                                             | Ì  |
| Hiezu<br>Etaab                | 10                                  |                 | ı          |           |                      |                |         |                       | 1 t                   |       | 1         |            |           |           |                      |          |               | t   |                   | 10                          |                 |                                |                                 |                      |                 | ,                                             |    |
| Summa.                        | 265                                 | 93              | 1          |           |                      | -              | -       |                       | 266                   | 62    | 1         | n          | 1         | 1         | П                    |          |               | 3   | 1                 | 263                         | 95              | 9                              | 3                               | 5                    | 5               | - 5                                           | Ī  |

Kensioneurs bei biefem Regiment, jo unter obigem Stand nicht einlaufen, jedoch aber vom Regiment aus bem ordin au haupenmann und geweiter Regis. Cuarxierm Johann Franz v. Hofmann 1 Ropf Lettlieut. Georg Rechtballer Untertieut. Georg Schuballer

### inds:Tabelle

a von Hohenzollern nunmahlig Gral. Graf Livizzanisches Dragoner Regt. betr. dember anno 1769.

| mant              | MI          | tt            |          |            |               | Đ              | bri       | fili          | ent           | ena           | nt                 |                 | ŀ   |           | Cb             | riftn              | ad        | tmeif              | ter   |                  | l   |                      | Obr |            | itu           |          |                | er               |          |                   |        |                 |           |        |          |        |
|-------------------|-------------|---------------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|------------------|-----|----------------------|-----|------------|---------------|----------|----------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------------|-----------|--------|----------|--------|
| ben<br>lea        | r (         |               |          |            |               | nen            | eb        | en            | bet           |               |                    | ir,<br>dron     | 8   | in        | gletd          | hen                | behi      | Gre<br>Es          | fabr  | on               | 1   | Fra<br>mit k<br>benr | anp | fun        | anı           | 18 (     | Beb            | alt              | unb      |                   |        |                 | ımm       |        |          |        |
|                   | -           | Œ St          | gru      | rgi        | 18            |                |           | -             | _             | _             |                    |                 | 1   |           | Ne             | gts.               | Ta        | mbo                | ur    |                  |     |                      |     | 9          | Sto           | fo8      |                |                  |          |                   | 1      | 14.             | 901       | ρŶ.    |          |        |
| 1                 | 8           | Fac           | abr      | one        | 8             |                |           | _             | 1             | Int           | er                 |                 | 1   |           |                |                    |           |                    |       |                  |     |                      | _   | -          | _             |          |                |                  |          | -                 |        |                 |           |        |          |        |
| ber               | €           | bft<br>bei    | lt.      | E84        | ab            |                | 1         |               | et l          | ei            | Dill<br>Ma<br>bron | ors.            |     |           | Ger            | org :              | Eon       | berm               | ahr   |                  |     |                      | 3   | ofja       | nn            | 971      | 11101          |                  |          |                   |        |                 |           |        |          |        |
| . G:              |             | _             |          |            |               |                | -         | -             | _             | -             | -                  | 3               | ì   |           | πD             |                    |           | Com                | plete | τ Θ              | lan | b                    | T   | 230        | n             | em       | effi           | ftip             | en 3     | tar               | ib fet | hu              |           | erh    |          |        |
| T                 |             | 1             |          | 16         |               |                | -         |               |               |               |                    |                 |     | r feir    | фти.           |                    | 10        | bgan               | 9 00  | 12               |     |                      |     | 1gi        |               |          | 100            |                  |          |                   |        |                 | -         | ath    | -        |        |
|                   | Bachin      | -             |          | Chronroll  |               |                | Tombours  | * announ      |               |               | )                  |                 |     | barunte   | vom Bachtm. an | freie              | plane     |                    |       | 10               |     | en Stanbe            |     | Beurlaubt  |               | Ruf      | Comma          | rn gu Echarbing  |          |                   |        |                 | Efficiers |        | Оветение |        |
|                   | Reitrilidie | Supermanerari | Fouriers | Rintlide ( | Subernumerary | Bicc-Corporals | Phirtlide | Supernumerary | Fahrenfattler | Fahrenschmieb | Остене             | Summa Effectibe |     | Bertitene | Unberittene    | Bum Ertraordinair. | terjonale | melder tu erfetten |       | Summa had Whanna | 5   | Summa bes convicten  |     | D'ffigiers | Bom Wachtm an | EHigiers | Kom Bachtm. an | In ber Cafern gu | und Rich | And the Change of | 1100   | frant im Spital | Frauen    | Stuber | Beiber   | Hinber |
|                   |             |               |          |            |               |                |           |               |               |               |                    | 98              | PI. | Į         |                | 902.               | 24.       | 931.               | ¥f    | M.               | 219 | 917.                 | Pf. |            | _             |          |                | 908.             | £1.      | 932.              | Bf.    |                 |           | _      | 1        | -      |
| re .              | i           | N.            | 1        | 3          |               | 1              | 2         |               | 1             |               | 37                 | 51              | 19  | 19        | 27             | 4                  | 1         | 5.                 |       | 9                | 1   | 60                   | 20  | ı          |               |          |                | 46               | 19       |                   |        |                 | ı         |        | 2        |        |
| d.<br>d.<br>de    | 1           |               | 1        | 3          |               | 1              | 1         |               | 1             | 1             | 39                 | 53              | 19  | 19        | 29             | 4                  | ι         | 3                  |       | 7                | 1   | 60                   | 20  | 1          |               |          | 7              |                  |          | 41                | 19     |                 | 2         | 1      |          |        |
| au<br>i b.<br>ip: | 1           |               | 1        | 3          |               | 1              | 1         | 1             |               | 1             | 39                 | 52              | 18  | 18        | 29             | 4                  | 1         | 4                  | 1     | 8                | 69  | 60                   | 20  | 03         |               |          | 7              |                  |          | 40                | 118    |                 | 1         | 1      | 2        |        |
| v.                | 1           |               | 1        | 3          |               | 1              | ı         |               |               | ı             | 35                 | 4%              | 18  | 18        | 25             | 4                  | 1         | 8                  | t     | 12               | 2   | 60                   | 20  | 1          | 1             |          |                | 30               | 18       | 12                |        |                 | 2         | 3      | 3        |        |
|                   | 1           | 2             | 1        | 3          | 1             | 1              | 1         |               |               | 1             | 34                 | 49              | 19  | 19        | 26             | 4                  | 1         | 7                  |       | 11               | 1   | 60                   | 20  | 2          | 2             |          | 5              | 38               | 19       |                   |        | 1.              | 4         | 9      | 1        |        |
|                   | 5           | 93            | 5        | 15         | 1             | 5              | 6         | 1,            | 93            | 4             | 183                | 253             | 93  | 93        | 136            | 20                 | 5         | 27                 | 2     | 47               | 7   | 300                  | 100 | 7          | 3             |          | 19             | 114              | 56       | 93                | 87     | -               | 10        | 14     | 8        | 1      |
|                   |             |               |          |            |               |                |           |               |               |               |                    | 10              |     |           |                |                    |           |                    |       | 1                |     | 10                   |     |            |               |          |                |                  |          |                   |        |                 | 2         | 3      | 4        |        |
| -                 |             | 9             |          | 15         | -             | 5              | 6         | 1             | 2             | 4             |                    |                 |     |           |                | 20                 | 5         | 27                 | 2     | 47               | T   | 310                  |     |            | П             |          |                |                  |          | 93                |        | 1.              | 1.        | 17     | 12       | 9      |

L. Baron v. Lühelburg, Obrifter.

#### Rriegsminifterial. Aften des g. Beichsardivs Munden.

Berftorbene: Caspar Graf v. Liviggani.

### Monatliche Effectiv=Stands=Tabelle

des Churfl. Cöbl. General = Feld = Marschall = Cientenant Graf Civizzanischen = Dragoner = Regiments.

Pro Mense 9 bris anno 1774.

#### Monatliche Effect

#### Churfürftl. Durchl. in Baiern zc. zc. Lobl. General Feld Marichalls

|                       |                                  | 3             | legi      | 6.             | 3n          | Бав                 | er                     |                         |         | Ct           | rift | r             |             | 1          |          |                      | rift<br>ftlie         |           | 00          |     |           | Maj                      | or        |           |               |          | Wit             | bito            | r                   |                       |               | Tbjn            | bant          |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------|------|---------------|-------------|------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Regiment:<br>Staab    | ß:                               |               | Gel       | Ger            | iero<br>Par | (d)                 |                        | ,                       |         |              |      | ere<br>Ibui   |             |            |          |                      | ph (Fug               |           |             |     | Ora       | f v,                     | En        | Na sa     |               |          | men:<br>Lieu    |                 | reun'               | b.                    | Jei           | rei             | ı Bei<br>ihre |
| halten Pier           | b                                |               |           |                |             |                     |                        | f                       |         |              | 2    | -             | -           | t          |          |                      | Ė                     |           |             | Ť   |           | 1                        |           |           | Ť             |          |                 | _               |                     | 1                     |               | -~              | Ì             |
|                       | F                                |               | T         | =              |             |                     | 3u                     | npe                     | dy-8    |              |      |               |             |            |          | 9                    | lbg                   | ang       |             |     |           | t                        |           |           |               |          | Die             | rnes            | a few               | dsn                   |               |                 |               |
|                       | 4 beflunde ber                   | up in         | Ī         | -              |             |                     | гонен                  | entern                  | Wierz   | 4            |      |               |             |            |          | cu                   | crit                  | OD from h | 4           |     |           | ultime Revember 1774 ber | Stanb     | 9rhient   | malan         |          | Commandiet      |                 |                     |                       |               |                 | ber           |
| Escabrons.            | Ultimo Ertober 1774 beflunde ber | Effective Sto | Bom Staab | Reu angeftellt | Recrouten   | Siftirte Teferfeurs | Bon anderen Gecabronen | Bon anderen Regimentern | Remonds | іп Япреттоец | 4    | Stilling or 8 | Eleabidicht | Berftorben | Defertit | зи апреги Сэлавгонен | зи andern Жедітеністи | Berfauft  | in Anderweg | 2.4 | Cumma oce | Berbleibt ultime Re      | Wifectine | Offigiere | v. Wachim. an | D'Mylere | and and and and | D. ESBUJIE, KII | Change of mannersho | MINISTER OF PRINCIPAL | Gustina beren | Children course | Unterlouriers |
|                       | 917.                             | P1.           |           | ļ              |             |                     | ļ                      |                         |         |              | 900  | \$1           |             |            |          |                      |                       |           |             | 908 | ¥t.       | 902.                     | Œf.       |           |               |          | 912.            | FI.             | 912                 | <b>\$1.</b>           | 92%.          | PI.             |               |
| Leib                  | 58                               | 20            |           |                | 2           |                     | 1                      |                         |         |              | 3    |               |             |            |          | i                    |                       |           |             | 2   |           | 60                       | 20        |           | 4             |          | 4               |                 |                     |                       | 8             |                 | 1             |
| £6rift                | 55                               | 19            |           |                |             |                     | ı                      |                         |         |              | 1    |               |             |            |          |                      |                       |           |             |     |           | 56                       | 19        | 2         | В             |          | 3               |                 |                     | 1                     | 10            | 1               | 1             |
| Obrist.<br>Lieutenant | 55                               | 18            |           | 1              | 1           |                     |                        |                         |         |              | 2    |               |             |            |          | I                    |                       |           |             | t   |           | 56                       | 18        | 3         | 5             |          | 4               |                 | 1                   | 1                     | 18            | 1               | 1             |
| Major                 | 55                               | 19            |           |                | ı           |                     |                        |                         |         |              | 1    |               |             |            |          |                      |                       |           |             |     |           | 56                       | 19        |           | 2             |          | 2               |                 | 1                   |                       | 5             |                 | 1             |
| Mittel                | 5-6                              | 18            |           |                |             |                     |                        |                         |         | -            |      |               |             |            |          |                      |                       |           |             |     |           | 56                       | 18        | 3         | 2             |          | 3               |                 |                     | 2                     | 8             | 2               | 1             |
| Summa<br>Regts. Staab | 279                              |               |           | 1              | 4           | 1                   | 2                      |                         |         |              | 7    |               | 1           |            |          | 2                    |                       |           |             | 2   | ,         | 284                      | 94        | 8         | 18            |          | 16              |                 | 98                  | 4                     | 44            | 4               | 5             |
| Eummarum              | 291                              | 94            | 1.        | 1              | 4           | 1                   | 2                      |                         |         |              | 7    |               |             |            |          | 2                    |                       |           |             | 2   | 1         | 296                      | 94        | 9         | 18            | •        | 16              |                 | 2                   | 4                     | 45            | 4               | 5             |

Dberft und Commandant ju Burgbaufen grang Gdebl v. Greiffenftein wird biesoris bis auf weiters mit 50 fl. verpflegt.

### v:Stands:Tabelle.

ieut. Graf Livizzanischen Dragoner Regiment pro mense 9 bri 1774.

|                    | 9            | Megts<br>lechnungei                                                 |              | er St                       | erfi         | ourier                                                                       |              | 0                               | bp          | rurgi                             |              |               |         | 29  | ere      | iter    |             | Neg<br>aml       | is.      |            | Hro!        | oß         | ľ           |     |           |              |          |        |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------|-----|----------|---------|-------------|------------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------|--------|
|                    | 43           | dohann W                                                            | er,          | Aftiti                      |              | Franz<br>idel                                                                | υ            | FeB.                            |             |                                   |              | ter           |         |     |          |         |             | Eon!             |          | Ì          | Rai         | ter        | 6           | Sum | ma        | St           | àpf      |        |
|                    |              | Eteufen:                                                            | aut          |                             |              | 1                                                                            |              | lient.                          |             |                                   | 1            |               |         |     |          |         |             | 1                |          | l          | 1           |            | ŀ           |     | 12        |              |          |        |
| Ì                  | i            |                                                                     |              | Ť                           |              |                                                                              |              |                                 |             |                                   |              |               | ī       |     |          |         | T           |                  |          | T          |             |            | 1           |     | 3         | -            | -        |        |
|                    | ,            |                                                                     |              | De                          | nan          | itliden ber                                                                  |              |                                 | anb         |                                   |              |               | e in in |     |          |         |             |                  | iter     | Waren Dom  | 6           | nun        | feter       | 1   |           | lerh<br>rati |          |        |
| 2                  | - 1          |                                                                     |              |                             |              |                                                                              |              | dienAbaren                      |             |                                   |              | 003           |         | en: |          |         |             | no u             | Sierut   | arch       |             |            | anb         |     | à         | 1            | ine      |        |
|                    | -            |                                                                     |              |                             | ď            | Dber-Offisi<br>Lie                                                           |              | nanté                           |             |                                   |              | To            | om      | Th. | iact)    | im.     | an          | фацрипани ан     | 1047     | 自罪         |             |            |             |     | Offishere | 1            | Glemeine |        |
|                    |              |                                                                     |              |                             |              |                                                                              |              |                                 | ĺ           |                                   |              | -             | Co      | 01- |          |         |             |                  |          |            |             |            |             |     |           |              | 1        |        |
| Character h record | Enmina peren | Hauptscute                                                          | batten Pferd | Çapitaind                   | balten Pferb | £ ber                                                                        | halten Pherd | Unter                           | balten Berb | Fähnbriche                        | balten Pferb | Bachtmeisters | ra      |     | Tambours | Gemeine | Summa deren | Summa effect. b. | Beritten | Unberitten | Whates here | maa Sunsan | Suntina bos |     | Francu    | Ginber       | Beiber   | Shiber |
|                    |              |                                                                     |              |                             |              | _                                                                            |              |                                 |             |                                   |              |               |         |     |          |         |             |                  |          |            |             |            | m.          |     |           |              |          |        |
|                    | 04           | Graf v.<br>Lamberg.<br>3. Leib<br>Warbe<br>Tra-<br>banten<br>Lieut. | 1            | Peral.<br>würft.<br>Hauptm. |              | Berch, Capit.;<br>Echeer<br>Kranth<br>wegen<br>beständig<br>undienst-<br>bar | 1            | v. Edymid                       | 1           | Robger                            | 1            | 1             | 3       | 1   | 2        | 46      | 58          | 60               | 20       | 3.5        |             |            | 60          | 20  | 2         | 2            | 1        |        |
|                    | . 24         | -                                                                   |              | Eurger                      |              |                                                                              |              | Baron v.<br>Stromern<br>Oberit. | ī           | Prantl<br>U Lt.<br>Menge<br>wein  | 1            | í             | 3       | ı   | 1        | 44      | 54          | 56               | 19       | 88         | 3           | 1          | 591         | 20  | 1         | 3            | 1        |        |
|                    | 2            | -                                                                   |              | Graf<br>v. Hörl             | t            | v. Ladjen-<br>manr                                                           | 1            | Baron b.<br>Pflachner           | \$          | von<br>Dufresne<br>ohne<br>Gehalt |              | 1             | 3       | 1   | 1        | 44      | 54          | 56               | 19       | 34         | 3           | 2          | 59          | 20  | 2         | ı            | 2        |        |
|                    | 2            | -                                                                   |              | Benther                     | 1            | Rienaft                                                                      | 1            | Ghequier,<br>titl.<br>Hauptm.   | 1           | Graj v.<br>Gerau                  |              | 1             | 3       | ı   | 1        | 44      | 54          | 56               | 19       | 83         | 8           | 1          | 59          | 20  |           | 1            | 2        |        |
|                    | 1            | Baron v.<br>Frönau                                                  | t            | Graf v.<br>Livizzani        | 1            | Morigotti                                                                    | 1            | Geher                           | 1           | Baron v.<br>Gumpi<br>penbera      |              | 1             | 3       | 1   | 1        | 44      | 55          | 56               | 18       | 55         | 4           | 2          | 60          | 20  | 2         | ı            | 92       |        |
| -                  | 9            | 2                                                                   | 2            | 5                           | 3            | 5                                                                            | 4            | 5                               | 5           | 6                                 | 2            | 5             | 15      | 5   | 6        | 222     | 275         | 24               | 94       | 168        | 13          | 6          | 297         | 100 | 7         | 8            | 8        | 1      |
|                    | •            |                                                                     | Ŀ            |                             |              |                                                                              |              |                                 |             |                                   |              | Ŀ             |         | •   |          | Ŀ       |             | 13               |          |            | 1           |            | 13          | ٠   | 4         | 13           | 4        |        |
| -                  | 9            | 3                                                                   | 2            | 5                           | 3            | 5                                                                            | 4            | 5                               | 5           | 6                                 | 2            | 5             | 15.     | 5   | 6        | 222     | 273         | 214              | 94       | 168        | 14          | 6          | 310         | 100 | 11        | 21           | 12       | 2      |

L. Baron v. Lühelburg, Obrifter. Beilage 7 ju "Ginberleibte und abgegebene Truppenteile" 3, 120.

Taf. V.

Altere Rriegsacta Jasc. 57 Mr. ab 182. A. Reichsardiv Munden.

#### Saupt Muff

Weldjergestalten fich bas Churfurftl. Löbl. General Feldt Marichall Lt. Fregherr vi Mannichaft und Pferden effective erfunden habe, dann was hierben feit voriger ?

|                            | 9                                                      | Lieu<br>ig.    | tenar<br>irich | erid                   |                       | Cajv<br>v. L |                         |          | S. S. | brift.    | Uban<br>B. v<br>hiner | n                | 306.                              | Rajo<br>The<br>Earte | maš        | 98         | Da<br>legt               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------|-------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------------|
|                            | 13 15                                                  | -              |                |                        | 1                     | Sun          | афе                     |          | 1     |           | -                     |                  |                                   |                      | -          | 816        | gar                      |
| Compagnien                 | Beb ber ben 19, Buff 1755 achaltenen Paufernna mar ber | Cfeclive Stanb | Reu angeftellt | bon andern Regimentern | Bom fl Ctaab und anb. | Recruten     | Eingebrachte Deferteurs | Remonten |       | Cumma po. | Summa mir Jumada      | Amponic um muuma | Bum fl. Staab und and. Compagnien | Brabichiebt          | Berftorben | besfertirt | in's Wrheitstons charben |
|                            | 902.                                                   | Pf.            |                | -                      | M a u                 | п            |                         | ₽í.      | W.    | ¥1.       | M.                    | ¥í.              |                                   | 9                    | Ran        | n          | T                        |
| Leib Compagnic             | 30                                                     | 6              | 1              |                        |                       | 4            |                         |          | 5     |           | 35                    | 6                |                                   | 1                    | 1          | 2          |                          |
| Obrift Graf v. Lividgani   | 33                                                     | 6              |                |                        | 1                     | 1            |                         |          | 2     |           | 35                    | 6                | 2                                 | ι                    |            |            |                          |
| Obriftlieuth, v. Meichiner | 32                                                     | 5              |                |                        |                       |              |                         |          |       |           | 32                    | 5                |                                   |                      |            |            |                          |
| Major Cartor               | 32                                                     | 5              |                |                        |                       | 4            |                         |          | 4     |           | 36                    | 5                |                                   | 3                    | 1          |            | ١.                       |
| Saubtmann be Botte         | 32                                                     | 5              |                |                        |                       | 2            |                         |          | 2     |           | 34                    | 5                |                                   | 1                    | 2          |            |                          |
| Ribermant                  | 32                                                     | 5              | 1              |                        | 21                    |              | 1                       | 1        | 4     | 1         | 36                    | 6                | 1                                 | 1                    |            | ı          | 1                        |
| " A. v. Prevfing           | 32                                                     | 5              |                | 1                      |                       | 6            |                         |          | 7     |           | 39                    | 5                | 1                                 | 2                    | 1          | 4          | ١.                       |
| " B. bon Bernclan          | 31                                                     | 5              | 1              |                        |                       | 2            |                         | -        | 3     |           | 34                    | 5                |                                   | ı                    |            | 2          | ı                        |
| B. v. Gummbenberg          | 32                                                     | 5              |                |                        |                       |              |                         |          |       |           | 32                    | 5                |                                   |                      |            |            |                          |
| <b>Э</b> мипа              | 286                                                    | 47             | 3              | 1                      | 3                     | 19           | ı                       | ı        | 27    |           | 313                   | 48               | 4                                 | 10                   | 3          | 9          | 2                        |

Außerbem fanben fich in ben Atten bes tgl. Reichsardibs Mufterungstabellen bon ben Jahren 1748, 51, 52, 53, 54 und 1755.

### ings Tabelle

renfing. Dragoner Regiment ben ber ben 29. May 20. df. gehaltenen Musterung an rung de dato 19. Insi 1755 zu- und abgängig, auch sonsten veränderlich worden.

Berfaßt München, ben 11. 8ber 1756.

| nied<br>meiji<br>jias<br>ili |     | 30                           | Und<br>h. E         | ant u<br>itor<br>hrifto<br>berger | ph          |                  | 30                | uteni<br>Abji<br>h. I<br>Penj | itan<br>hon | t<br>196     |          | 30        | i. 1     | Feld<br>Läpp<br>Gefe | fer     |         |     | . Ta<br>ni C    |           |                         | 18              | Pr<br>eith | ofos<br>Hue | bet       |     |        | Eumi<br>3 Ki |          |        |
|------------------------------|-----|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|----------------------|---------|---------|-----|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-----|--------|--------------|----------|--------|
|                              | _   | PB.                          |                     | T                                 |             |                  |                   |                               | 8           | e 11 a       | ηn       | :11       | ф        |                      |         |         |     |                 | Effe      | ctive                   |                 | Cos        | np.         | Stan      | bt. | 23     | crhei        | irath    | кt     |
|                              |     | . Mu                         | tanb                |                                   | - 6         | Dber             | Offi              | ciera                         | 3           | -            | 80       | nn 4      | Bad      | tmei                 | fter    | an      | _   | - 10            |           | ñ, șter                 | 11 11           |            |             |           |     | Of     | fiz.         | (%c      | m.     |
| Sunua be                     | 100 | Berbleibt ben heutig. Muftg. | ber effertive Stand | Ctaabsoffigiere                   | haubt Leuth | Ober Lieutenants | Unter Lieutenants | Fabubridge                    | Summa deren | Bachtmeister | Fouriers | Corporate | Tambours | Fahrenfchnied        | Cabeten | Овещене |     | Summa vom Bacht | mether an | Summa von Etabsoffister | ино фицриния ап | Magna bon  |             | Summa bes |     | Frauen | Rinber       | 29-other | Rinher |
| 998 .                        | TI. | 908.                         | Pf.                 |                                   | -           |                  |                   | 93                            | à a         | n n          |          | -         |          |                      |         | W.      | ¥f. | 919.            | Bf.       | 27.                     | 294.            | M.         | ¥f.         | 932.      | Bf. |        |              |          |        |
| * 4                          | 1   | 31                           | 5                   |                                   | 1           |                  | 1                 | 1                             | 3           | i            | 1        | 2         | 1        | 1                    | 1       | 21      | 5   | 28              | 5         | 31                      | 5               | 2          | 10          | 33        | 15  | i      | 3            |          |        |
| 3                            | ٠   | 32                           | 6                   | 1                                 |             | ı                |                   | 1                             | 3           | 1            | 1        | ı         | 1        |                      |         | 25      | 6   | 29              | 6         | 32                      | 6               | 1          | 9           | 33        | 15  |        |              |          |        |
|                              |     | 32                           | 5                   | 1                                 |             | 1                |                   | 1                             | 3           | 1            | 1        | 2         | 1        |                      |         | 24      | 5   | 29              | Б         | 32                      | 5               | 1          | 10          | 33        | 15  | ı      |              |          |        |
| 4                            |     | 32                           | 5                   | 1                                 |             | ı                |                   | 1                             | 3           | ı            | 1        | 2         | 1        |                      |         | 24      | 5   | 29              | 5         | 32                      | 5               | i          | 10          | 33        | 13  |        |              |          |        |
| 3                            | 1   | 31                           | 4                   |                                   | 1           | ı                |                   | í                             | 3           | í            | 1        | 2         | 1        |                      |         | 23      | 4   | 28              | 4         | 31                      | 4               | 2          | 11          | 53        | 1.5 | 1      |              |          |        |
| 4                            | 2   | 32                           | 4                   |                                   | ι           | 1                |                   | 1                             | 8           | 1            | 1        | 2         | 1        |                      |         | 24      | 4   | 29              | 4         | 32                      | 4               | 1          | 11          | 33        | 15  |        |              |          |        |
| 8                            |     | 31                           | 5                   |                                   | ı           | 1                |                   | 1                             | 3           | 1            | 1        | 2         | ŧ        |                      |         | 25      | 5   | 28              | 5         | 31                      | 5               | 2          | 10          | 33        | 15  |        |              |          |        |
| 4                            |     | 30                           | 5                   |                                   | 1           | 1                |                   | 1                             | 3           | 1            | 1        | 2         | ī        |                      |         | 22      | 5   | 27              | 5         | 30                      | 5               | 8          | 10          | 33        | 15  | 1      |              |          |        |
|                              |     | 32                           | 5                   |                                   | 1           | 1                |                   | 1                             | 3           | 1            | 1        | 2         | 1        |                      |         | 24      | 5   | 29              | 5         | 32                      | 5               | 1          | 10          | 33        | 15  | i i    | 2            |          |        |
| 30                           | 4   | 253                          | 44                  | 3                                 | 6           | 8                | ı                 | 9                             | 27          | 9            | 9        | 17        | 9        | 1                    | t       | 210     | 44  | 256             | 44        | 285                     | 44              | 14         | 91          | 297       | 135 | 5      | ā            |          |        |

Altere Ariegsacta Jasc. 59 Mr. 184. A. Beichsardiv Munden.

### Effective Stand Tabelle

des Churfürstl. Ebl. Gral. feld Marschall Cieut. de la Rosee'ischen Dragoner Regiments

am 16. Juny 1762.

Effective S

# Welchergestalten sich bas Churfürstl. Löbl. General Feld Marichall Lieutenant be Musterung an Mannichaft ur

|                                      | Regts. Inha              | ber                       | Gr               | al.             | Maj              | jor |         | 5             | Obri           | ft s      | eie:       | ut.       |            |               |             | Cbr<br>d)tm  | lft<br>eister |                 | Lieutenant unb<br>RatsDuartierm. | 1         |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|---------|---------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Großer und Neiner<br>Regiments-Staab | Joh. Caspa<br>bon La Roj |                           |                  | iépa<br>L'Éi    |                  |     |         | 2             | erific<br>fern | b.        | Ba         | ron       |            |               |             | . Li<br>Eart | omai<br>or    |                 | Frang Anton<br>Seiller (leb.)    | र<br>स्थल |
|                                      |                          | ine                       |                  |                 |                  |     |         |               | Gri            | the       | TO         |           |            | -             |             |              |               |                 |                                  |           |
|                                      |                          | r effective               |                  |                 |                  | Sur | vad     | 18            |                |           |            | 96        | 1 bg       | anç           |             |              | effective     | 163             |                                  |           |
|                                      |                          | ig be                     | repen            | M               | ann              |     | \$1     | erbi          |                | 9         | Rai        | n         |            | \$            | erbi        |              | 12            | Juny 1762       |                                  |           |
| Compagnie                            | e pt                     | Mir Ende Ran 1762 ift ber | Stand berblieben | Яец апденовитея | Bon and. Combag. | Ron | Жетопра | Charles house | Cuantin octen  | entlaffen | verftorben | befertirt | and. Comp. | 8. V. crepter | Gumme horas | Эвиния остен | беннаф        | Stand bes 16. 3 | Şarpilenie                       |           |
|                                      |                          | 972.                      | 291.             |                 |                  |     |         | ALS.          | 231.           |           |            |           |            |               | M.          | <b>191</b> . | 902.          | Bł.             |                                  |           |
| Leib . Compagnie .                   |                          | 87                        | 17               |                 |                  |     |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 37            | 17              | Jran Bapt.<br>Chev. de Line      |           |
| Graf Major                           |                          | 36                        | 17               |                 |                  |     |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 36            | 17              |                                  |           |
| Chrift Lieuthenant                   | <b>.</b>                 | 37                        | 17               |                 |                  |     |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 37            | 17              |                                  | City.     |
| Obrift Wachtmeifter                  |                          | 37                        | 17               |                 |                  |     |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 37            | 17              |                                  | M.        |
| haubim. be Gotte .                   |                          | 38                        | 17               |                 |                  |     |         |               |                |           |            |           |            |               | ,           |              | 38            | 17              | Beter Frang<br>be Gotte          | 1         |
| , be Couberne                        | шт                       | 37                        | 17               |                 |                  |     |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 37            | 17              | Wich. Cheval.                    | 1 9       |
| " be Bernclau                        |                          | 88                        | 16               |                 |                  | l.  |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 38            | 16              | Bolf Chrift.<br>B. v. Bernclau   | Wir       |
| " be Gumppen                         | berg                     | 38                        | 16               |                 |                  | 1   |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 35            | 16              | Kaiston Cretch                   | :         |
| " Rolff                              |                          | 38                        | 16               |                 |                  |     |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 38            | 16              | Grans Warns                      | 1         |
|                                      | Summa                    | 386                       | 150              | 1               | 1                | -   |         | -             | 13             |           | -          |           | Ī          |               | 1           | 7            | 336           | 150             | 6                                |           |
| Dierzu ber Regiments                 | Gtab .                   | 13                        |                  |                 |                  |     |         |               |                |           |            |           |            |               |             |              | 13            | -               |                                  |           |
|                                      | Энитатин                 | 549                       | 150              |                 |                  |     |         |               |                |           | -          | -         | -          | ŀ             |             |              | 8-19          | 150             | 6                                |           |



#### und : Tabelle

a Rojec'ijche Dragoner-Regiment ben ber unterm 16. Juny anno 1762 gehaltenen Pierben effective befunden hat.

| l'utenant<br>1 Anditoc                          | Pleutenant<br>und Adjutant                                | Regiments 111<br>Felbscherer 111         |                        | Unter Felbicherer |           |         | r             | Regiments<br>Lambour |                        |                  | Profes      |    |             |          | Summa     |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|----|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Christ.<br>Inger (Ich.)                         | Joh. Baul Saufer<br>(lebig)                               | Jos. Keppler,<br>verheurath shne<br>Kind | 3                      |                   |           |         |               |                      |                        |                  |             |    |             |          |           |        |        |        |        |
| -                                               | Wenan                                                     | n t I i ch e                             |                        |                   |           |         |               |                      |                        |                  |             | 60 | mple        | t. Et    | anb       | 0      | ff.    | 6      | em.    |
| Ober                                            | officiers                                                 |                                          |                        |                   | ъ         | om      | Wac           | htmei                | fter a                 | π                |             |    |             |          |           |        |        |        |        |
| ,                                               |                                                           | դմիոնումըն                               | Wachtmeister wor. ngg. | Fourter           | Corporale |         | Fahnenichmibt | Francisco            | Eumma bes eff. Stanbes | parunter<br>find |             |    |             |          |           |        |        |        |        |
| Checkinicisants                                 | Unterlieutenanis                                          |                                          |                        |                   |           | Lambour |               |                      |                        | berittene        | unberittene | i  | Моданд вонг |          | Summa oce | Francn | Rinber | Beiber | Rinber |
|                                                 |                                                           |                                          |                        |                   |           |         |               |                      |                        |                  |             | M. | Pf.         | 9R.      | ¥1.       |        |        |        |        |
|                                                 | Cbrift. Friedr.<br>Kahfimann                              | Theod. Baron<br>v. Gebödh                | 1                      | ı                 | 2         | 1       | t             | 28                   | 37                     | 17               | 17          | 1  | 17          | 38       | 34        |        |        | 1      |        |
| iarl Sigm.<br>Fachbach<br>L. Balentin<br>Müller | Fr. Chrift.<br>v. Weilfhmann<br>Joh. Bartmer<br>v. Bifcht |                                          | 1                      | 1                 | 2         | 1       | 1             | 28                   | 36                     | 17               | 17          | I. | 17          | 37<br>57 | 34        |        |        |        |        |
| danius Fabri                                    |                                                           |                                          | 1                      | 1                 | 2         | 1       | 1             | 30                   | 37                     | 17               | 18          |    | 16          | 37       | 88        | 1      |        |        |        |
| lar Emon.<br>Nichl                              |                                                           | Joj. Peter<br>be St. Lau                 | 1                      | 1                 | 92        | 1       |               | 30                   | 38                     | 17               | 18          |    | 16          | 38       | 33        |        |        | ı      |        |
| lit. Caspar<br>irelhammer                       |                                                           | Elemens<br>v. Bündtner                   | 1                      | 1                 | 2         | 1       |               | 29                   | 37                     | 17               | 17          | 1  | 16          | 38       | 33        | 1      | 2      |        |        |
| broff Hingert                                   |                                                           | Sig. Friedr.<br>Seufil d'Aix             | 1                      | 1                 | 2         | 1       |               | 80                   | 38                     | 16               | 19          |    | 17          | 38       | 33        | 1      |        |        |        |
| 10h. Heinr.<br>Rieger                           | Job. Nepomut<br>v. Ginsheim                               |                                          | 1                      | 1                 | 2         | 1       | 1             | 29                   | 38                     | 16               | 18          | í  | 17          | 38       | 33        | 1      | 2      |        |        |
| raneiscus<br>2. Torri                           |                                                           | Diberatus Baron<br>v. Hofmiehlen         | 1                      | 1                 | 2         | 1       |               | 30                   | 38                     | 16               | 19          |    | 17          | 38       | 33        |        |        | ī      | 3      |
| 8                                               | 5                                                         | 5                                        | 9                      | 9                 | 18        | 9       | 2             | 264                  | 336                    | 150              | 161         | 4  | 150         | 339      | 300       | 4      | 4      | 3      | 3      |
|                                                 |                                                           |                                          |                        |                   |           | ŀ       |               |                      | 13                     |                  |             |    | ,           | 13       |           |        |        |        |        |
| 8                                               | ō                                                         | 5                                        | 9                      | 9                 | 18        | 9       | 2             | 264                  | 849                    | 150              | 161         | 4  | 150         | 352      | 300       | 4      | 4      | 8      | 8      |

Baron v. Meichsner, Obriftlieutenant.

# Geschichte

des Königlich Bayerischen

# Infanterie - Leib - Regiments

von seiner Errichtung bis zur Rückkehr aus dem Fieldzuge 1870/71.

Muf Befehl bearbeitet

für den Unteroffigier und Solbaten von einem Steutenant des Legiments.

8º. 143 Seiten in Leinwand geb. M 1 .-.

### Das Königlich Banerifche

# 2. Infanterie-Regiment "Kronpring"

1682 bis 1882.

Auf Befehl bes Regiments - Rommandos perfast von

Barl Standinger.

Erfte fieferung: Porgeschichte und Jettraum von 1682-88. Leg. 8°. XI u. 181 Seiten und 36 Seiten Anlagen. A 4.-.

# Der Königlich Bayerische Militär=Max=Joseph=Drden

und feine Mitglieder.

Bearbeitet

von dem Archivare des Ordens Geh. Kriegsrat Schrettinger. Lez. 8°. XI und 1114 Seiten. « 20. —. 3m Berlage bon 3t. Ofbenbourg in Munden und Leipzig find ericbienen und burch alle Buchhandlungen gu begieben :

#### Bandbudg

für ben

# Einjährig=Freiwilligen,

ber

Unteroffizier, Offiziers 2Ubspiranten und Offizier des Beurlaubtenstandes

bon

#### C. 26. Maffer und 26. v. Bweff.

gr. 8°. XX u. 743 Seiten mit 233 Abbildungen und 4 Anfeln. 2. Aufl. Preis brojchiert A. 7. —., gebunden A. 8. —.

### Hugo Helvig,

#### Das I. bayerische Armeecorps von der Fann im Kriege 1870/71.

Rach ben Kriegsakten bearbeitet. Mit 5 großen Karten in Albertotypie in besonberer Mappe. gr. 8°. 310 S. brosch. M. 9. 60.

Der

# Soldat im Terrain.

#### Leitfaden

aum

Selbstunterricht im Rarten : Lefen und Rarten : Beidnen.

Zweite verbefferte Auflage.

Mit 53 Abbilbungen. — Brofch. 86 ...

Dbiges Schriftchen bezweckt, ben Soldaten in einsacher ichlichter Beise in einen der wichtigstem Zweige ber Militarwissenichaften einzuführen, nämlich "Karten-Lesen und Froguis-Zeichnen", ohne daß hiefür Bortenntnisse nötig wären.

#### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 6 A A | - 1918 |      |  |
|-------|--------|------|--|
|       |        | <br> |  |
|       |        |      |  |
|       |        | <br> |  |
|       | 1      |      |  |
|       |        | <br> |  |
|       |        |      |  |
| -     |        | <br> |  |
|       |        |      |  |
|       |        | <br> |  |
|       |        |      |  |
|       |        | <br> |  |
|       |        |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        | 1    |  |
|       |        |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        | <br> |  |
|       | - 1    |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        |      |  |
|       | 1_     |      |  |
|       |        |      |  |
|       | - 1    |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        |      |  |
|       |        | <br> |  |

